

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

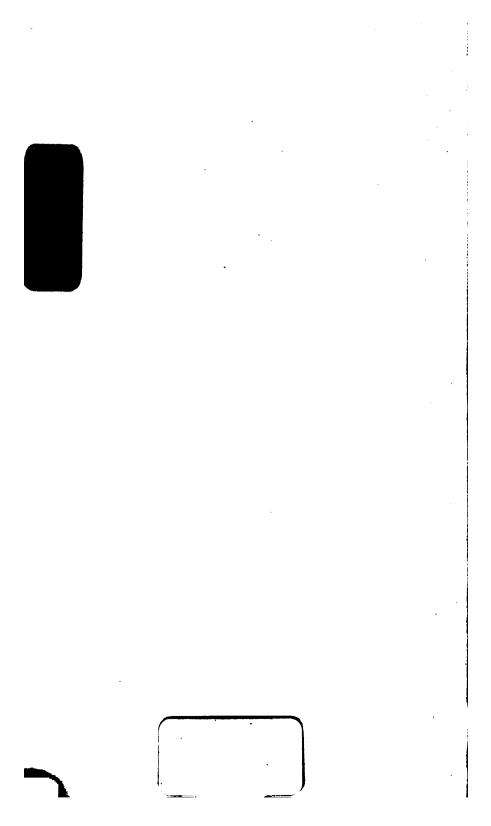

William -

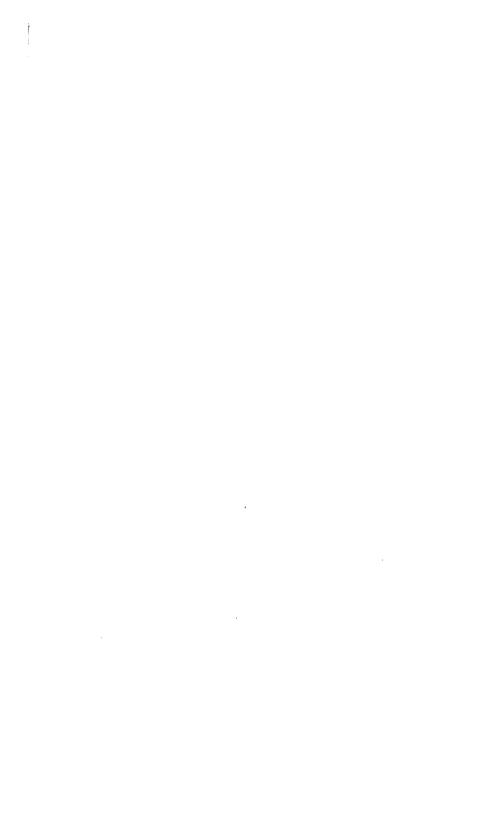

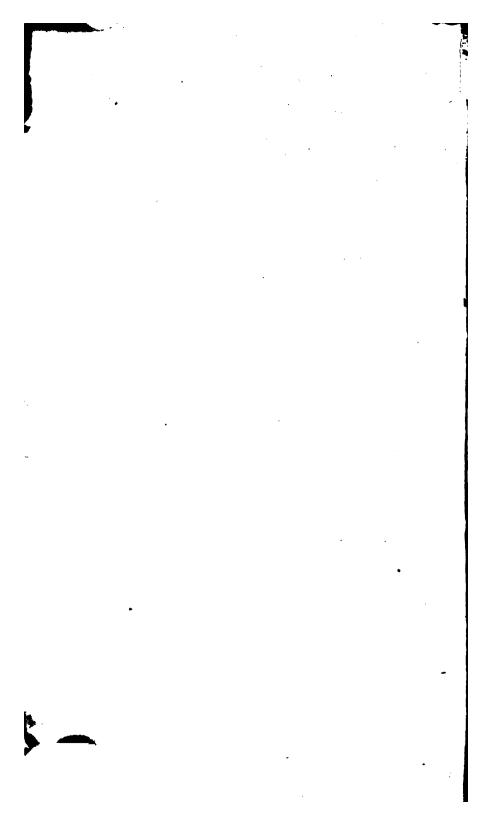

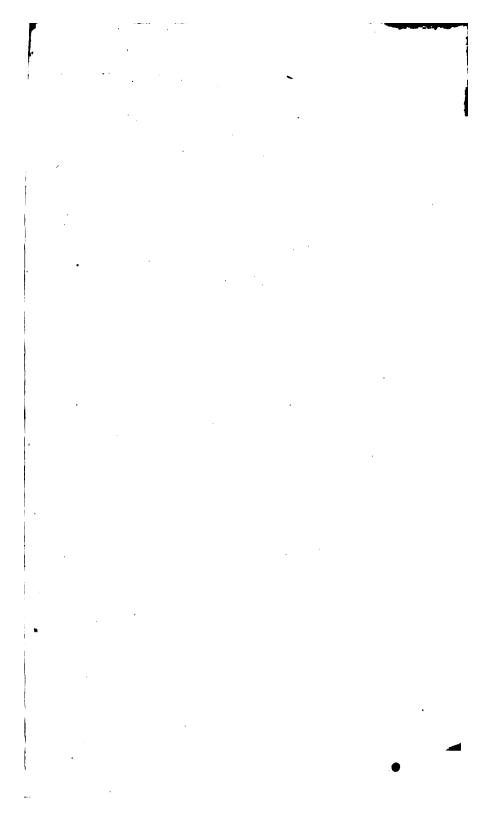



Carften Niebuhre. im 16 ten Lobenspalme.

## Rebensnachrichten

über

# Barthold Georg Niebuhr

a u s

Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger feiner nächsten Freunde.

Dritter Band.

Mit Carften Niebuhr's Bilbnif.

Hamburg. Berlag von Friedrich Perthes.

1839.

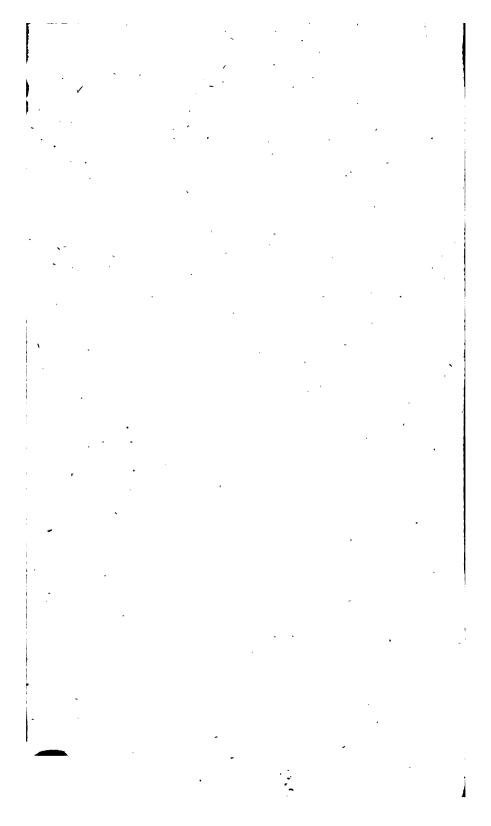

### Miebuhrs Kücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn. 1823 bis 1830.

Nach einem etwa fünswöchentlichen Ausenthalt in Reapel ging Niebuhr nach Rom zurück; verweilte dort drei Tage in einer gemietheten Wohnung; nahm mit seinem Marcus Abschied von den liebsten Orten und Gegenden: namentlich von der Bildschied von des Marcus Antoninus, und vor Allem von seiner lieben Wohnung, wo er mit Wehmuth die Gräuel der Zerstörung sah, die durch einen gänzlichen Umbau der Wohnung veranlaßt wurden; und reiste dann nach einem wehmuthigen Abschiede von Bunsen und bessen Frau und von einigen jungen Freunden nach Florenz ab; von dort ging er über Bologna, Verona, Inspruck nach St. Sallen.

Als er aus Rom ging, war es feine Absicht, seine Frau eins ber Baber im sublichen Deutschland gebrauchen zu laffen, und dann mit seiner Familie einen Theil des Winters in Paris zuzusbringen. Dieser Plan war wegen einer abermaligen Schwangersschaft seiner Frau nicht aussührbar. Er beschloß also vorerst seinen Aufenthalt irgendwo in Deutschland zu nehmen.

In St. Gallen fand er eine sehr freundliche Aufnahme und die größte Bereitwilligkeit bei dem Archivar von Arr, ihm elle codices reseriptos zu zeigen. Sie waren meist gestlichten Inhalts. Unter der kleinen Ausnahme entdeckte er bald die Lobgedichte des Merobaudes, welche er dort wöhrend eines Ausenthalts von sechs Wochen bearbeitete, und bann über Tübingen, Stuttgart, Franksfurt nach Heibelberg ging, wo er Woß und Thibaut besuchte. Bon bort begab er sich nach Bonn, wo Brandis als Professor ansgestellt war, um diesen lieben Freund wieder zu sehen \*).

Er hatte wohl schon früher, daran gedacht Bonn einstweilig zum Wohnorte zu wählen, indem er hier nicht nur Brandis vorsfand, sondern auch andern litterarischen Umgang und freundliche Berhältnisse zu sinden hosste. Der Gedanke reiste zum Entschluß. Zunächst wollte er Frau und Kinder dort lassen, sobatd er einen Lehrer, wie er ihn wünschte, für seinen Sohn gefunden hätte, mit dessen Unterrichte er sich disher selbst sehr viel beschäftigt hatte; (er sand diesen bald nachher in dem Sohne seines Freundes Goschen;) er selbst wollte auf einige Zeit nach Berlin gehen, um sich dem Könige vorzustellen, den Kronprinzen und seine Freunde zu sehen, und seine kunftigen Berhältnisse sestzustellen.

Raum in Bonn angelangt kam ihm die Steinader'sche Auszgabe der Bucher de republica mit dem bekannten Ausfalle auf Nieduhr zu Gesichte. Sich mit solcher Feindseeligkeit von einem erst kurzlich aufgetretenen jungen Manne begrüßt zu sehen, verzbroß ihn mehr, als wohl zu einer andern Zeit geschehen ware; es verleidete ihm gewissermaaßen den ersten Wiedereintritt in sein Vaterland und machte-auf ihn den Eindruck, den ein nach langer Abzwesenheit Zurückgekehrter empsinden wird, wenn er in eines Freundes Haus tritt, und statt des herzlichen Willsommens, den er erwartet, abstoßende Kälte oder gar einen beleidigenden Empfang sindet. Nieduhr wurde dadurch zu zwei kleinen Streitschriften verzanlaßt, worüber seine Briefe einiges Rähere darbieten werden \*\*).

Für ihn felbst hatte bieser Streit die gunftige Folge, daß ihm bei naherer Untersuchung eines besondern Streitpunctes ein Licht aufging, nach welchem er seit vielen Jahren vergebens gesucht, und an bessen Mangel eigentlich die Fortsetzung seiner Romischen

<sup>\*) &</sup>amp;. Die Briefe Mro. 469 - 474.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Briefe Rro. 475 - 479.

Geschichte gestodt hatte: nemlich über den Wendepunct der besten Umbildung der Romischen Berfassung, und über die Zeit, wo sie eingetreten war. Diese Entdedung bestimmte ihn zu dem Entsschlusse, die so lange unterbrochene Arbeit wieder auszunehmen; und der Tag selbst, an welchem derselbe dei ihm zur Reise gedieden war, der 30. September, als der Berlodungstag mit seiner ersten Frau, der er die Fortsehung versprochen hatte, galt ihm als gutes Omen für das neu begonnene Werk.

Im Geptember 1823 besuchte er Srn. v. Stein. Er wollte von bort nach Berlin geben; weil aber ber Kronpring abwefend war, ben er nicht verfehlen wollte, fo fcob er bie Reife bis gum Frubjahr auf, und beschloß mabrend bes Winters an ber Romis fden Geschichte zu arbeiten. Birklich war er auch mit jenem Werke so eifrig beschäftigt, daß er im Lauf des Winters 1823 — 1824 etwa bie Salfte bes britten Theils so weit brachte, baß er nur noch einer Überarbeitung bedurfte. Spater wurde bie Arbeit durch Rrankeln unterbrochen. Dann beschäftigte ibn bie Durchficht ber beiben ersten Banbe, welche er, ba bie erfte Auflage vergriffen mar, jum Drud neu umarbeiten wollte, weil er wunschte bem Werke eine größere Bollenbung zu geben. Zwar wollte er ben Entwurf bes britten Banbes erft zu Ende bringen; aber bie Beranberungen, welche bie beiben erften Banbe erleiben follten, beschaftigten ihn boch so febr, baß sie seine Gebanken vom britten Banbe abzogen. Im Frühjahr ward die Arbeit zuerst durch bas Bochenbett feiner Frau unterbrochen, welche ihm einen zweiten Sohn gebar; und fpater burch bie Reise nach Berlin. Borber veranstaltete er noch eine neue Ausgabe des Merobaudes.

Im Mai 1824 reifte er nach Berlin ab, besuchte unterweges frn. v. Stein, blieb einen Tag in Gottingen und eilte dann nach ber Hauptstadt. Er stellte sich bort bem Konige vor, sah ben Kronpringen, ben er To wohlwollend wie nur je fand, und freute

. .

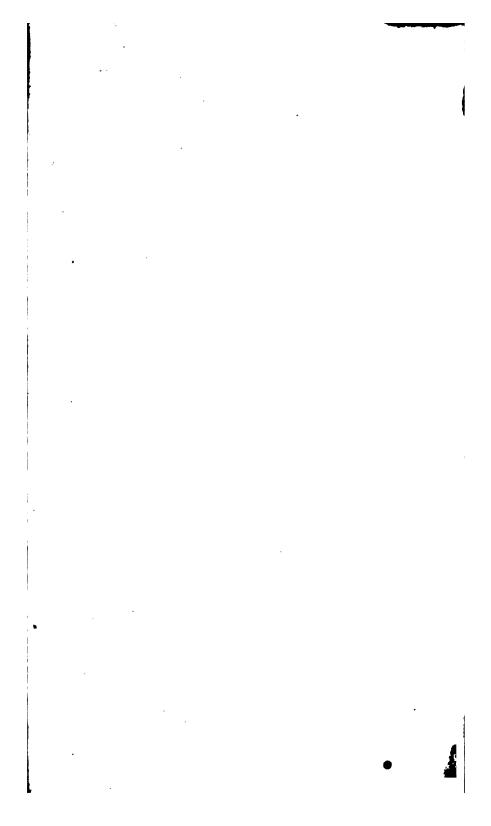



Carten Niebuhreim 16 ten Lebensjahle.

## Lebensnachrichten

über

# Barthold Georg Niebuhr

a u s

Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde.

Dritter Band.

Mit Carften Riebuhr's Bilbnif.

Hamburg. Berlag von Friedrich Perthes. 1839.

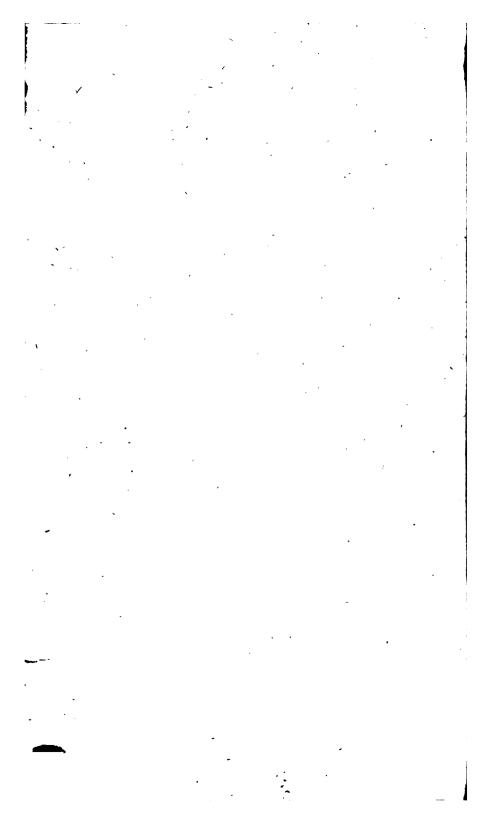

### Niebuhrs Kücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn. 1823 bis 1830.

Nach einem etwa fünswöchentlichen Ausenthalt in Reapel ging Niebuhr nach Rom zurück; verweilte dort drei Tage in einer gemietheten Wohnung; nahm mit seinem Marcus Abschied von den liebsten Orten und Gegenden: namentlich von der Bildschied von des Marcus Antoninus, und vor Allem von seiner lieben Wohnung, wo er mit Wehmuth die Gräuel der Berkörung sah, die durch einen gänzlichen Umbau der Wohnung veranlaßt wurden; und reiste danh nach einem wehmuthigen Abschiede von Bunsen und bessen Frau und von einigen jungen Freunden nach Florenz ab; von dort ging er über Bologna, Verona, Inspruck nach St. Sallen,

Als er aus Rom ging, war es feine Absicht, seine Frau eins ber Baber im sublichen Deutschland gebrauchen zu lassen, und bann mit seiner Familie einen Theil bes Winters in Paris zuzubringen. Dieser Plan war wegen einer abermaligen Schwangersschaft seiner Frau nicht aussuhrbar. Er beschloß also vorerst seinen Aufenthalt irgendwo in Deutschland zu nehmen.

In St. Gallen fand er eine sehr fremdliche Aufnahme und die größte Bereitwilligkeit bei dem Archivar von Arr, ihm alle co-dices rescriptos zu zeigen. Sie waren meist geistsichen Inhales. Unter der kleinen Ausnahme entdeckte er bald die Lobgedichte des Merodaudes, welche er dort während eines Ausenthales von sechs

Bochen bearbeitete, und bann über Tübingen, Stuttgart, Franksfurt nach Heibelberg ging, wo er Boß und Thibaut besuchte. Bon bort begab er sich nach Bonn, wo Brandis als Professor ansgestellt war, um diesen lieben Freund wieder zu sehen \*).

Er hatte wohl schon früher, daran gedacht Bonn einstweilig zum Wohnorte zu wählen, indem er hier nicht nur Brandis vorfand, sondern auch andern litterarischen Umgang und freundliche Berhältnisse zu sinden hosste. Der Gedanke reiste zum Entschluß. Zunächst wollte er Frau und Kinder dort lassen, sodatd er einen Lehrer, wie er ihn wünschte, für seinen Sohn gefunden hätte, mit dessen Unterrichte er sich bisher selbst sehr viel beschäftigt hatte; (er sand diesen bald nachher in dem Sohne seines Freundes Goschen;) er selbst wollte auf einige Zeit nach Berlin gehen, um sich dem Könige vorzustellen, den Kronprinzen und seine Freunde zu sehen, und seine künstigen Berhältnisse sestzustellen.

Kaum in Bonn angelangt kam ihm die Steinacker'sche Außzabe ber Bucher de republica mit dem bekannten Auskalle auf Nieduhr zu Gesichte. Sich mit solcher Keindseeligkeit von einem erst kurzlich aufgetretenen jungen Manne begrüßt zu sehen, verstroß ihn mehr, als wohl zu einer andern Zeit geschehen ware; es verleibete ihm gewissermaaßen den ersten Wiedereintritt in sein Vasterland und machte-auf ihn den Eindruck, den ein nach langer Abswesenheit Zurückgekehrter empsinden wird, wenn er in eines Freundes Haus tritt, und statt des herzlichen Willsommens, den er erwartet, abstoßende Kälte oder gar einen beleidigenden Empfang sindet. Nieduhr wurde dadurch zu zwei kleinen Streitschriften versanlaßt, worüber seine Briefe einiges Rähere darbieten werden \*\*).

Für ihn felbst hatte bieser Streit die gunftige Folge, daß ihm bei naberer Untersuchung eines besondern Streitpunctes ein Licht aufging, nach welchem er seit vielen Jahren vergebens gesucht, und an bessen Mangel eigentlich die Fortsehung seiner Römischen

<sup>\*) &</sup>amp;. bie Briefe Rro. 469 - 474.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Briefe Rro. 475 - 479.

Geschichte gestodt hatte: nemlich iber ben Wendepunct der besterten Umbildung der Romischen Berfassung, und über die Zeit, wo sie eingetreten war. Diese Entdedung bestimmte ihn zu dem Entsichlusse, die so lange unterbrochene Arbeit wieder auszunehmen; und der Tag selbst, an welchem derselbe bei ihm zur Reise gedieschen war, der 30. September, als der Verlodungstag mit seiner ersten Frau, der er die Fortsetzung versprochen hatte, galt ihm als gutes Omen für das neu begonnene Werk.

Im September 1823 befuchte er Srn. v. Stein. Er wollte von bort nach Berlin geben; weil aber ber Kronpring abwefenb war, ben er nicht verfeblen wollte, fo ichob er bie Reise bis aum Frubiahr auf, und beschloß mabrent bes Binters an ber Romis fden Gefchichte zu arbeiten. Birklich war er auch mit jenem Werke so eifrig beschäftigt, daß er im Lauf des Winters 1823 — 1824 etwa die Halfte des britten Theils so weit brachte, daß er nur noch einer Überarbeitung bedurfte. Spater murbe bie Arbeit durch Rrankeln unterbrochen. Dann beschäftigte ibn bie Durchficht ber beiben ersten Banbe, welche er, ba bie erfte Auflage vergriffen mar, jum Drud neu umarbeiten wollte, weil er wunschte bem Werke eine größere Vollendung zu geben. 3war wollte er ben Entwurf bes britten Banbes erft zu Ende bringen; aber Die Berånberungen, welche die beiden ersten Bande erleiden sollten, beschäftigten ihn boch fo febr, baß fie feine Gebanten vom britten Banbe abzogen. Im Frubighr ward die Arbeit zuerst durch bas Wochenbett feiner Frau unterbrochen, welche ihm einen zweiten Sohn gebar; und spater burch bie Reise nach Berlin. veranstaltete er noch eine neue Ausgabe bes Merobaudes.

Im Mai 1824 reiste er nach Berlin ab, besuchte unterweges frn. v. Stein, blieb einen Tag in Göttingen und eilte dann nach ber hauptstadt. Er stellte sich bort bem Könige vor, sah ben Kronprinzen, ben er so wohlwollend wie nur je fand, und freute

fich bes Wiebersebens mit seinen Kreunben. Aber biefe Freude wurde balb burch Nachrichten vom Saufe febr getrübt : alle feine vier imngeren Kinder wurden eins nach bem andern frank, und ben kleinen Saugling nahm Gott, nach schweren Kampfen, am 4. Suni wieder zu fich. Bie aber oft im menfchlichen Leben ein größeres Unglud beitragt, um über geringere Übel himmegauhelfen und ben Sinn fur bas noch erhaltene Glud zu weden, fo ging es bier Niebuhrn auch. Der Tod des Kindes hob ihn über andre Bis bermartigfeiten und Sorgen hinweg, und führte feine Gebanten auf bas, was er noch befige und zu verlieren habe. Bei ber Erinnerung an bie Werhaltniffe, unter welchen er in Rom gelebt batte, bei ber Unentschiebenheit feiner funftigen Lage und Stellung wat Manches, mas ibn gebruckt und ibn nicht hatte beiter fenn Nachbem ihm endlich die erbetene Entlaffung von ber Romischen Gesandtschaft ertheilt, und ihm bas Gehalt, bas er vor derfelben gehabt, als Wartegeld zuerkannt worden war, eilte er, mit bem Bewußtseyn, bag jest ein neuer Lebensabschnitt fur ihn beginne, und mit bem frischen Muthe, ihn für die 3wede, welchen er fein Leben geweiht, wie fur ber Seinigen und fein eignes Glud auf's Beste zu benuten, noch im Juni nach Bonn zurud. Doch warteten feiner bier neue Sorgen: bas nunmehr jungfte Rind lag gefährlich krank, und genas erft nach langer Zeit. ihn naber gekannt hat und weiß, in welchem Grade er gartlicher Satte und liebender Bater mar, wird leicht ermeffen, wie fehr er unter folden fich immer wieberholenben Gorgen leiben mußte; wie bavon auch feine Briefe zeugen. \*)

Nachdem er fich von diesen mannichfachen Gemuthsbeweguns gen allmählich erholt hatte, gelangte er zu einer heitern Stim= mung, und genoß das Leben wahrhaft in einem kleinen befreun= deten Kreise und in einer ruhigen ungestörten Eristenz. Blieb er zuweilen auch nicht frei von jedem Mißgefühl, die Kräfte einer hohern politischen Wirksamkeit, deren er sich bewußt war, unge-

<sup>\*) &</sup>amp;. bie Briefe Mro. 491 - 498.

brancht zu sehen: so erheiterte er sich boch balb wieder burch ben Gebauten, daß er num ganz den Wissenschaften leben, in einem andern Areise nüglich wirden und auf mancherlei Art Gutes stiffe ten könne.

Daß Riebuhr durch Schaffe und Feinheit des Geiftes, durch bie mannichfaltigsten und begründetsten Kenntnisse, durch richtige libersicht der verschiedenartigsten Berhältnisse und durch die firengste Rechtschaffenheit zu einem großen Beruf geeignet war, wird schwerdlich Jemand läugnen, der ihn gekannt und zu würdigen gewußt hat. Nur Ein Zug seiner Natur stand ihm darin im Wege: nemblich eine zu große Reizdarkeit, die ihn zu leicht in Differenzen mit Andern seize, wenn die Reinungen zegen einander stießen, oder die Charaktere derer, mit denen er verhandelte, ihm keine Achtung einslößten. Diese Schwierigkeit siel weg, sobald die Renschm, unter oder neben denen er stand, in allen jenen Beziehungen seine volle Achtung hatten; sonst aber ward es ihm fast unmöglich seine Reinung der Ansicht Andrer zu unterwerfen.

Er war nun entschieden, fich in Bonn nieberzulassen; er batte sich bort eingerichtet und ernstlich zu arbeiten begonnen; er baute mit Frau und Rindern Luftschloffer, wie fie einen Garten erwerben, Dbftbaume pflanzen, wie er felbft mit feinem Marcus ben Gartenbau treiben wolle: ba wurde er burch eine Konigliche Cabinets ordre zu ben Sigungen bes Staatsrathe in biefem Binter nach Berlin berufen. So berglich er gewünscht batte bem Konige gu bienen, so kam ihm boch in biefem Augenblick bie unerwartete Berufung nicht gelegen; die Winterreise, die balbiabrige Tremung von seiner Familie, besonders nach ber eben gemachten traurigen Erfahrung, die Unterbrechung seiner eben eifrig wieder angefanges. nen Arbeit, das Entbehren einer bauslichen Eriftena und das uns fate, gerftreute Leben in ber Sauptftabt maren Aussichten, Die ihn ungemuthlich stimmten. Auch fab er voraus, bag bie Berhandlungen, berentwegen er eigentlich berufen mar, (fie betrafen bas Project einer zu errichtenden Nationalbank und bas bauerliche

Carten Niebuhreim War Labenspahre

## Lebensnachrichten

über

# Barthold Georg Niebuhr

a u s

Briefen desselben und aus Erinnerungen einiger seiner nächsten Freunde.

Dritter Band.

Mit Carften Riebuhr's Bilbnif.

Hamburg. Berlag von Friedrich Perthes. 1839.

Gedrudt dei Briebrich Brommann in Iena.

# Niebuhrs Kücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.

Riebuhr III.

. \*\*\* • , -•

### Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn. 1823 bis 1830.

Nach einem etwa fünswöchentlichen Ausenthalt in Reapel ging Niebuhr nach Rom zurück; verweilte bort brei Zage in einer gemietheten Wohnung; nahm mit seinem Marcus Abschied von den liebsten Orten und Gegenden: namentlich von der Bildstule des Marcus Antoninus, und por Allem von seiner lieben Wohnung, wo er mit Wehmuth die Grauel der Zerstörung sah, die durch einen ganzlichen Umbau der Wohnung veranlaßt wurden; und reiste dann nach einem wehmuthigen Abschede von Bunsen und bessen Frau und von einigen jungen Freunden nach Florenz ab; von dort ging er über Bologna, Verona, Inspruck nach St. Sallen,

Als er aus Rom ging, war es feine Absticht, seine Frau eins ber Baber im sublichen Deutschland gebrauchen zu laffen, und dann mit seiner Familie einen Theil bes Winters in Paris zuzusbringen. Dieser Plan war wegen einer abermaligen Schwangersschaft seiner Frau nicht ausführbar. Er beschloß also vorerst seinen Aufenthalt irgendwo in Deutschland zu nehmen.

In St. Gallen fand er eine fehr fremdliche Aufnahme und die größte Bereitwilligkeit bei dem Archivar von Arr, ihm elle codices rescriptos zu zeigen. Sie waren meift gelftichen Inhales.
Unter der kleinen Ausnahme entbedte er bald die Lobgedichte des
Merobaudes, welche er bort wahrend eines Aufenthalts von sechs

Wochen bearbeitete, und bann über Tübingen, Stuttgart, Franksfurt nach Heibelberg ging, wo er Woß und Thibaut besuchte. Bon bort begab er sich nach Bonn, wo Brandis als Professor ans gestellt war, um biesen lieben Freund wieder zu sehen \*).

Er hatte wohl schon früher daran gedacht Bonn einstweilig zum Wohnorte zu wählen, indem er hier nicht nur Brandis vorsfand, sondern auch andern litterarischen Umgang und freundliche Berhältnisse zu sinden hoffte. Der Gedanke reiste zum Entschluß. Zunächst wollte er Frau und Kinder dort lassen, sodatd er einen Lehrer, wie er ihn wünschte, für seinen Sohn gefunden hätte, mit dessen Unterrichte er sich disher selbst sehr viel beschäftigt hatte; (er sand diesen bald nachher in dem Sohne seines Freundes Goschen;) er selbst wollte auf einige Zeit nach Berlin gehen, um sich bem Könige vorzustellen, den Kronprinzen und seine Freunde zu sehen, und seine kunftigen Berhältnisse sestzustellen.

Kaum in Bonn angelangt kam ihm die Steinacker'sche Ausgabe ber Bucher de republica mit dem bekannten Ausfalle auf Nieduhr zu Gesichte. Sich mit solcher Feindseeligkeit von einem erst kurzlich aufgetretenen jungen Manne begrüßt zu sehen, verzbroß ihn mehr, als wohl zu einer andern Zeit geschehen ware; es verleibete ihm gewissermaaßen den ersten Wiedereintritt in sein Bazterland und machte auf ihn den Eindruck, den ein nach langer Abzwesenheit Zurückgekehrter empsinden wird, wenn er in eines Freundes Haus tritt, und statt des herzlichen Willsommens, den er erwartet, abstoßende Kalte oder gar einen beleidigenden Empfang sindet. Nieduhr wurde dadurch zu zwei kleinen Streitschriften verzanlaßt, worüber seine Briefe einiges Rähere darbieten werden \*\*).

Für ihn felbst hatte bieser Streit die gunflige Folge, daß ihm bei naberer Untersuchung eines besondern Streitpunctes ein Licht aufging, nach welchem er seit vielen Jahren vergebens gesucht, und an bessen Mangel eigentlich die Fortsetung seiner Romischen

<sup>\*) &</sup>amp;. bie Briefe Mro. 469 - 474.

<sup>&</sup>quot;") Bergl, Die Briefe Rro. 475 - 479.

Geschichte gestodt hatte: nemlich über ben Wenbepunct ber beite ten Umbildung ber Romischen Berfassung, und über die Zeit, wo sie eingetreten war. Diese Entbedung bestimmte ihn zu bem Entsichlusse, die so lange unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen; und der Tag selbst, an welchem derselbe bei ihm zur Reise gedieben war, der 30. September, als der Verlodungstag mit seiner ersten Frau, der er die Fortsetzung versprochen hatte, galt ihm als gutes Omen für das neu begonnene Werk.

Im September 1823 befuchte er hrn. v. Stein. Er wollte von bort nach Berlin geben; weil aber ber Kronpring abwefend war. ben er nicht verfeblen wollte, fo fcob er bie Reife bis jum Frühighr auf, und beschloß mabrent bes Winters an ber Romis fchen Geschichte zu arbeiten. Birklich war er auch mit jenem Werke so eifrig beschäftigt, daß er im Lauf des Winters 1823 — 1824 etwa bie Salfte bes britten Theils so weit brachte, baß er nur noch einer Überarbeitung bedurfte. Spater wurde bie Arbeit durch Rrankeln unterbrochen. Dann beschäftigte ibn bie Durchficht ber beiben ersten Banbe, welche er, ba bie erfte Auflage vergriffen war, zum Druck neu umarbeiten wollte, weil er wunschte bem Werke eine größere Bollenbung zu geben. 3war wollte er ben Entwurf bes britten Banbes erft zu Ende bringen; aber Die Beranderungen, welche die beiben ersten Bande erleiden sollten, beschäftigten ihn boch fo febr, baß fie feine Gebanken vom britten Banbe abzogen. Im Frühighr ward die Arbeit zuerst durch bas Bochenbett feiner Frau unterbrochen, welche ihm einen zweiten Sohn gebar; und spater burch bie Reise nach Berlin. Borber veranstaltete er noch eine neue Ausgabe des Merobaudes.

Im Mai 1824 reiste er nach Berlin ab, besuchte unterweges hrn. v. Stein, blieb einen Tag in Gottingen und eilte bann nach ber Hauptstadt. Er stellte sich bort bem Konige vor, sah ben Kronprinzen, ben er so wohlwollend wie nur je fand, und freute

bei Friebrid Brommann in Bena.

# Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.

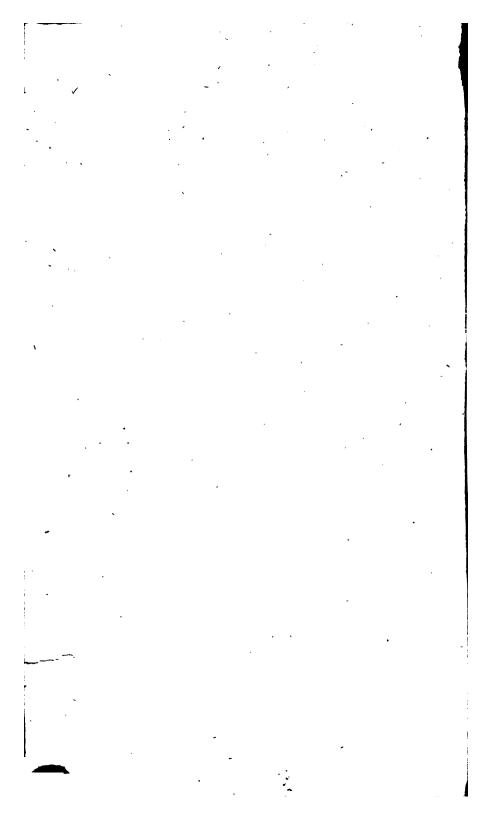

## Riebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn. 1823 bis 1830.

Nach einem etwa fünswöchentlichen Aufenthalt in Reapel ging Niebuhr nach Rom zurück; verweilte bort drei Tage in einer gemietheten Wohnung; nahm mit seinem Marcus Abschied von den liebsten Orten und Gegenden: namentlich von der Bildschle bes Marcus Antoninus, und vor Allem von seiner lieben Wohnung, wo er mit Wehmuth die Grauel der Zerstörung sah, die durch einen ganzlichen Umbau der Wohnung veranlaßt wurden; und reiste dann nach einem wehmuthigen Abschiede von Bunsen und bessen Frau und von einigen jungen Freunden nach Florenz ab; von dort ging er über Bologna, Verona, Inspruck nach St. Sallen,

Als er aus Rom ging, war es feine Absicht, seine Frau eins ber Baber im sublichen Deutschland gebrauchen zu lassen, und dann mit seiner Familie einen Theil bes Winters in Paris zuzubringen. Dieser Plan war wegen einer abermaligen Schwangersschaft seiner Frau nicht aussuhrbar. Er beschloß also vorerst seinen Aufenthalt irgendwo in Deutschland zu nehmen.

In St. Gallen fand er eine sehr freundliche Aufnahme und bie größte Bereitwilligkeit bei dem Archivar von Arx, ihm alle co-dices rescriptos zu zeigen. Sie waren meist gelstächen Inhales. Unter der kleinen Ausnahme entdeckte er bald die Lobgedischte des Merobaudes, welche er dort während eines Ausenthalts von sechs

Wochen bearbeitete, und bann über Tübingen, Stuttgart, Franksfurt nach Heibelberg ging, wo er Boß und Thibaut besuchte. Bon bort begab er sich nach Bonn, wo Brandis als Professor ansgestellt war, um biesen lieben Freund wieder zu sehen \*).

Er hatte wohl schon früher daran gedacht Bonn einstweilig zum Wohnorte zu wählen, indem er hier nicht nur Brandis vorfand, sondern auch andern litterarischen Umgang und freundliche Berhältnisse zu sinden hoffte. Der Gedanke reiste zum Entschluß. Zunächst wollte er Frau und Kinder dort lassen, sodatd er einen Lehrer, wie er ihn wünschte, für seinen Sohn gefunden hätte, mit dessen Unterrichte er sich bisher selbst sehr viel beschäftigt hatte; (er sand diesen bald nachher in dem Sohne seines Freundes Goschen;) er selbst wollte auf einige Zeit nach Berlin gehen, um sich dem Könige vorzustellen, den Kronprinzen und seine Freunde zu sehen, und seine kunftigen Berhältnisse sestzustellen.

Kaum in Bonn angelangt kam ihm die Steinacker'sche Auszabe ber Bucher de republica mit dem bekannten Ausfalle auf Nieduhr zu Gesichte. Sich mit solcher Feindseeligkeit von einem erst kurzlich aufgetretenen jungen Manne begrüßt zu sehen, verzbroß ihn mehr, als wohl zu einer andern Zeit geschehen wäre; es verleidete ihm gewissermaaßen den ersten Wiedereintritt in sein Vaterland und machte auf ihn den Eindruck, den ein nach langer Abzwesenheit Zurückgekehrter empsinden wird, wenn er in eines Freundes Haus tritt, und statt des herzlichen Willsommens, den er exwartet, abstoßende Kälte oder gar einen beleidigenden Empfang sindet. Nieduhr wurde dadurch zu zwei kleinen Streitschriften veranlaßt, worüber seine Briefe einiges Rähere darbieten werden \*\*).

Für ihn selbst hatte bieser Streit die gunftige Folge, daß ihm bei naherer Untersuchung eines besondern Streitpunctes ein Licht aufging, nach welchem er seit vielen Jahren vergebens gesucht, und an bessen Mangel eigentlich die Fortsetzung seiner Romischen

<sup>\*) &</sup>amp;. bie Briefe Mro. 469 - 474.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bie Briefe Rro. 475 - 479.

Seschichte gestodt hatte: nemlich über ben Wenbepunct ber besteten Umbildung ber Romischen Berfassung, und über bie Zeit, wo sie eingetreten war. Diese Entbedung bestimmte ihn zu bem Entsschlusse, die so lange unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen; und der Tag selbst, an welchem derselbe bei ihm zur Reise gedies hen war, der 30. September, als der Berlobungstag mit seiner ersten Frau, der er die Fortsetzung versprochen hatte, galt ihm als gutes Omen für das neu begonnene Werk.

Im September 1823 befuchte er Grn. v. Stein. Er wollte von bort nach Berlin geben; weil aber ber Kronpring abwesend war, ben er nicht verfeblen wollte, fo schob er bie Reife bis aum Frubiahr auf, und beschloß mabrend bes Binters an ber Romis ichen Geschichte zu arbeiten. Birklich war er auch mit jenem Berte so eifrig beschäftigt, bag er im Lauf bes Binters 1823 — 1824 etwa die Halfte des britten Theils so weit brachte, daß er nur noch einer Überarbeitung bedurfte. Spater murde bie Arbeit durch Rrankeln unterbrochen. Dann beschäftigte ibn bie Durchficht ber beiben erften Banbe, welche er, ba bie erfte Auflage vergriffen mar, zum Druck neu umarbeiten wollte, weil er wunschte bem Werke eine größere Bollenbung zu geben. 3war wollte er ben Entwurf bes britten Banbes erft zu Ende bringen : aber Die Beranderungen, welche bie beiben erften Bande erleiben follten, be-Schäftigten ihn boch fo febr, baß fie feine Gebanten vom britten Banbe abzogen. Im Fruhjahr ward die Arbeit zuerst durch bas Bochenbett feiner Frau unterbrochen, welche ihm einen zweiten Sohn gebar; und spater burch bie Reise nach Berlin. Borber veranstaltete er noch eine neue Ausgabe bes Merobaudes.

Im Mai 1824 reifte er nach Berlin ab, besuchte unterweges frn. v. Stein, blieb einen Tag in Göttingen und eilte dann nach der Hauptstadt. Er stellte sich dort dem Könige vor, sah den Kronprinzen, den er so wohlwollend wie nur je fand, und freute

Gebrudt bei Brighrich Brommann in Bena.

## Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.

Riebuhr III.

Gebrudt

dei Briebrid Brommann

in Bene.

# Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.



# Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.



Gebrudt bei Briebrid Brommann in Bena.

## Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.

Gebrudt bei Briebrich Brommann in Zena.

## Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Ceben in Bonn.

1823 bis 1830.

Niebuhr III.

Gebruckt bei Brięhrich Brommann in Zena.

# Niebuhrs Rücktritt in das Privatleben, und gelehrtes Leben in Bonn.

1823 bis 1830.

Riebuhr III.

effe, welthes ihr ganz fremd ift, war die liebe kleine Amalie ebens fo freundlich und guter Dinge; jum Glud schläft fie ben halbem Tag im Wagen. Lucie ift eben so von der Natur begunftigt. Alle, auch die kleine Cornelia, sind so liebe Kinder als man sie mur seshen kann.

Marcus fab unermublich nach allen Gegenftanben, und mertte fich Alles als ein wurdiger Enkel meines Baters. Er bemerkt bie Unterschiebe ber Gegenben, ber Natur, ber Begetation, wie ein Bon Affifi an erfreuten ibn bie balbaotbis geborner Reisenber. ichen Rirchen mit ihren gemalten Fenftern unbeschreiblich : ich freue mich, bag er fich fo gar nicht einseitig zeigt. hier ift er wieber feelig: und es macht bem Kinde wohl nicht wenig Ehre, daß ber Porticus von Arcagna in feiner Majeftat für ihn bas Sochfte ift. wobin geführt zu werben er bittet und bettelt. Sonderbar ift es. daß bei feiner Leibenschaft fur Architectur und Babreliefe, Statuen wenn fie nicht in Gruppen find, ihn schon weniger intereffiren, Gemalbe aber im Grunde fast gar nicht. Bare ber arpfibers zogliche Garten beute nicht geschloffen gewesen, so wurde er mit feinen fleinen Schwestern lieber borthin gelaufen fenn als uns burch bie unveraleichliche Gemalbefammlung begleitet haben. Sch laffe ihn in folchen Dingen gang gewähren, und fo bleibt er, bei einer für fein Alter fo reichen Geiftesausftattung, vollig Rind feis nes Alters. Sein goldnes Berg zeigt fich bei jeder Beranlaffung. Roch ist bie Erinnerung: mas be Serre fagen wurde? Die machtigfte Bestimmung in Momenten von Ungezogenheit und übler Laune: und es war gewiß im Gebanken an diese Familie, vornehmlich ben Bater, ber auf ihn wie ein boberer Geift gewirkt bat, baß er geftern, ba ich ben Somer mit ihm las, febr angelegent= lich fragte: (bei Telemachus's Abschied aus Sparta,) ob Telemadus Menelaus wiedergesehen habe? 3ch beobachtete ben Sinn feiner Frage nicht, und fagte, ich glaube nein. "Nicht ?" fagte er und bie Thranen brachen ibm mit heftigkeit aus - "er bat ibn nicht wiebergefeben, und Menelaus hatte ihn fo lieb! bas fann nicht fepn. bas kann nicht fenn!" Run beruhigte ich ihn, bag Do: mer es nicht erzähle, ich bachte aber Menelaus und Reftor murben wohl ein Schiff genommen haben um ben alten Freund Uluffes au Das troffete ibn. 3ch wiederhole es, bag schwerlich feit 1500 Sahren homer fo heftig auf bas Gefühl gewirkt bat.

wie in ber kummerlichen Lateinischen Überfehung auf bas herz bier ses Anaben.

- Db wir nach Paris geben werben, kommt vorzhalich auf nus fere Rinangen an, benen bie Reife mit zwei Bagen voll Renfchen fcmer aufest." Der Beg vom Rhein bis Paris mirb febr theuer Der Aufenthalt lagt fich nicht mit einer geringem Summe bestreiten, als wir zu Rom brauchten, theils weil man ben Rinbern boch manche Bequemlichkeit nicht gang entzieben fann. bie in großen Stadten theuer tommt, theils weil meine Befannten größtentheils zu ben höhern Glaffen geboren. Mein 3wed ift ausa folieflich litterarifd , Rachforschen in ber Bibliothet. werten haben wir wahrlich genug gesehen und vermiffen bie nicht, welche zu Baris find. Über ben politischen Buftand murbe ich nicht viel Neues erfahren, und, fo febr ich mit allen Kraften meis ner Seele muniche, bag bie Liberalen untergehalten werben, fo wenig ift ber jegige Buffand einer griftofratischen Ractionsberrs fcaft nach meinem Sinn. , Deine Freunde und ihre Freunde ges boren zum vorigen Ministerium, beffen Entlaffung ein unersettlin des Unglud fur bie gange Belt ift. Sollte ich ju St. Gallen ets was Erhebliches finden, fo entscheibe ich mich febr leicht, ben Bing ter im füblichen Deutschland zuzubringen, wo wir in biefem Rall etwas fparen konnten. Irgend eine bedeutende litterarische Ents bedung mochte ich gar gerne machen und felbft benuben. Mann aber werde ich meine Bucher wieder haben?

Dein Urtheil über die Schwierigkeit einer volligen Harmonie mit Ausländern ist im Sanzen unbesteitbar richtig: aber es giebt Ausnahmen. Das hinderniß liegt in der Verschiedenheit der Sprazichen, welche freisich sehr leicht einen Austausch der gewöhnlichen Ideen zuläßt, die man gewissermaaßen ganz gemacht fertig hat, aber sehr schwer die Entwickelung der eigenthümlichsten, die der stemden Sprache nicht homogen sind; und dann davin daß zu eizner wahren Freundschaft wohl vielmehr das Interesse an den kleinsten persönlichen Angelegenheiten gehört, das man kaum erwirdt wenn man sich nicht von Jugend auf kennt, viel weniger wenn sie mit verschiedenen Nationalsitten zusammenhängen. Die erste Schwierigkeit habe ich allerdings von meinen Seite mit de Serre empfunden, zumal da ich im Besit der Französischen Sprache durch den täglichen Sebrauch der Italienischen ruckwärts gegangen din: aber sie hebt sich. Die zweite verschwindet wenn man sich

recht liebt, und bei einem fo liebebeburftigen Bemen wie biefen eble Mann es hat: wir haben uns wie junge Leute won unferm Leben und unfern Berbaltniffen, von allen Kreunden und Befannten erzählt. -- Was uns verbunden hat iftifeine, von aller Rationalbeschrändung freie Tiefe: und die innere Durcharbeitung feis nes Geiftes, bie ihn fur Mues offen und empfanglich macht: fic jeben Gebanken und jebe Anficht, und reich ausgeruftet mit Gebanten über Alles. Er ift fonft gang ftumm und finnend: an mir hat er einen Mann gefunden mit bem er fich über Alles ausspres chen konntes einen folden Geiftesfreund wie er ibn in feiner eigenen :: Ration nicht bat, befonders feit Ractionsgeift feine altern Freunde von ihm getrennt hat. Er wurde Dir genügen wie wohl Riemand fonft. und bie fledenlofe Tugend feines gangen Wefens, bie Demuth bes unerschrocken fuhnen Mannes, feine bauslichen Tugenben wurden Dir ihn eben fo lieb und ehrwurdig machen, wie mir. Er rechnet fich feine Emigration gum größten Glud an, ba er gang jung nach Deutschland tam, unsere Sprache und Litteratur wie unfer einer fich zu eigen machte (er fpricht Deutsch mit großem Ums fang, und schreibt es) - und Sahre lang als ganz junger Menfc fich fein Brob erwerben mußte, und fich gewohnte mit bem allerfpårlichften frob zu fenn.

### 471.

Berong, ben 2. Juni 1823.

Wir sind heute Nachmittag hier angekommen, und ich nehme ben ersten Augenblick wahr, nachdem die Kinder zur Ruhe gebracht sind und Gretchen sich auskleibet, um Dir zu schreiben. Du mußt mir dies recht als einen Beweis treues Andenkens anrechnen, da ich von der Reise sehr ermüdet bin und seit unsver Ankunft keinem Moment habe ausruhen konnen.

Dein Brief, der, nach meiner ersten Angabe hieher abdresseit, schon eine Zeit lang unfre Ankunft erwartet hat, ist mir gleich gebracht worden. Ich kann Dir meinen Dank dafür nicht bester als durch diese ungesaumte Nachricht von umsrer Ankunst aussprechen, die Dir die erwunschte Gewisheit bringt, daß wir unser beschwerliche Reise dies so nahe an die Granze Italiens gluckslich fortgesetzt haben. Dies ist kein kleiner Abschnick! Wir has ben, Gatt sein Derzen gedankt, keinen von allen den Unstüls

im, die auf einer Beise so leicht begegnen, erfahren: wir sindamb vom Wetter sehr begünstigt worden: und wenn ich Alles, was wir sonst seit Florenz gesehen oder wiedergesehen, auf?s Geringste anschlüge, so ist Visa für mich eine über allen Ausbrud erhabene und lehrreiche Erscheimung gewesen, besgleichen ich in Italien sonst nirgends gesehen habe. Aber mit einer so krastlosen müben Frau und vier Kindern zu reisen ist nicht ohne manche Trübsal.

Mit meiner Gefundheit geht es sehr gut, und meine Krafte richen aus, weil es seyn muß: nur zu Bologna fühlte ich mich weschopft, daß ich nicht wußte, wie es weiter gehen sollte. Aber einige Stunden Ausruhen reicht zur Erholung hin, so daß ich, nechs dem ich Briefe geschrieben und mit Marcus, da wir am Bormitstag angesommen waren, Museum und und Galerie besucht hatte, am Abend noch die unerläßliche Riste beim Cardinal Regaten mas den konnte. Wir ruhen hier morgen aus: nicht, daß ich nicht viel umhergehen müßte — aber man reist doch nicht. Bis Innsstud fahren wir sechs Aage: die Alpenspigen schauen und schon hier mit ihrer Schneebededung an, und die kühle Luft diesseit der Apenninen läßt jenseit der Alpen — und gar auf dem Brenner — Kälte erwarten. Gebe Gott, daß sie Gretchen erquide!

Bu Neapel hatte ich mit Marcus sehr wenig thun können: ju Florenz kaum ein wenig Latein gelesen: wahrend der Reise und ju Rom nichts, es freut mich ausnehmend, daß er heute Abend mit mir wieder ein großes Stuck im Lateinischen Homer so geles sen, daß ich sehe, er hat eigentlich gar nichts vergessen. Durch Inschauen hat er eine große Menge Dinge kennen gelernt, da ich ihm Alles begreislich mache, was seinem Alter begreislich gemacht werden kann. Er hat auf dieser Reise auch Korn, Ackergerath und dessenach un. s. w. kennen gelernt.

Den 3. Es wird Dich nicht wundern und Du kannst es mir wicht misteuten, daß ich Dir nur ganz wenige Worte als letzen Abschiedsgruß aus Italien hinzusüge. Ich habe hier kein Ausrusben gehabt, und unser lieber junger Freund Bluhme ist mit uns. Rorgen früh reisen wir ab. Das Herz ist mir schwer! Ein schwüsler regnichter Tag gewährt unmuthige Aussicht für die fernere Reise und vermehrt die Trübsimigkeit meiner Stimmung. Der siebliche Himmel und die subliche Ratur ist schon seit den Apennse nen verschwunden. Ein großer Abschnitt meines Lebens ist zu Ende: vielleicht ist es der Letze, der von nun an beginnt.

## Aus Niebuhrs Briefen vom Frühling 1823 bis Ende 1830.

#### An die Bensler.

469.

Rom, ben 11. Mai 1823.

Dies ift benn ber lette Brief, ben ich Dir aus Rom fchreibe - mit einem burch und burch bewegten Bergen. Wir wohnen als Reifenbe in einem anbern Saufe, in einer gang anbern Gegend: ich habe geftern mit Marcus unfre alte Bohnung befucht. welche ber Gigenthumer jest fur fich umbauen und einrichten lagt. Es war ein Gang wie zu einem Grabe. In ben bumpfeften Beis ten meines hiefigen Aufenthalts war mir boch biefe Wohnung reis genb: an die Granze bes noch übrigen Theils vom Salbzirkel bes einft fo prachtigen Theaters ift ber Rebeneingang angebaut: man ftebt por ber Ruine, auf ber eine Wohnung gebaut ift; man gebt eine schmale und hobe Treppe hinauf, tritt in ein hobes bustres Borgimmer, und wenn man fich rechts wendet, schon in einen Saal, von bem ab in einem rechten Winkel die verfchiedenen Theile bes Bohnhauses fortgeben, welches einen Garten auf gleicher Flace einschließt, ba bie ganze Wohnung und ber Garten auf ben Gewolben und bem Schutt bes zweiten coloffalen Stocks werks bes Theaters liegt. hier fah man von gang Rom nur bie Spite einer Ruppel und borte tein Gerausch als bas einer Fontaine im Garten. Der Gigenthumer lagt Alles veranbern: ber gange Sof mar voll Lastthiere, die Puzzolane jum Bau herantrus gen, unfre Bohnzimmer voll Arbeiter, auf ber einen Geite beschäftigt bie Kenster zu vermauern, auf ber andern nach dem Gar-

ten maren die Banbe burchbrochen, um die Fenfter in Glastburen nach bem Garten bin zu verandern. Marmorftufen, auf benen alle Rinber nach einander unter ben Tenftern gespielt hatten, was ren icon weggebrochen; Fruchtftude auf Kalf gemalt, an benen fie fich unzähligemal ergobt batten, weggeschlagen: außer ber Dieart ber Arbeiter fein Laut, wo bie Rinber gejubelt und geweint batten : ber Garten, Mittelpuntt ber gangen Bohnung, und im wer befrecht und burchfreugt, wenn bas Wetter nicht gar zu folimm war, gang bbe und tobtenftill: bie meiften Bimmer verschloffen, und faum in ein Daar burch Senfterthur ober Schliffelloch ein Blid moglich. Das Wieberfeben bes Berlornen hatte bas Berg fcmer gemacht: ber Unblid ber Berftorung und bie Tobtenfielle gerriß es. Marcus hat ein fehr weiches, befonders ein fehr tiefes Berg: er ward ergriffen wie ich. Die Berftorung ging bis auf bie Gemalbe ber Dede, mo bie Geschichten bes Purabiefes und bes folgenden frühftem Beltalters bie Rinder fo oft beschäftigt hatten, auf Die fich, obgleich teine Runftwerke von hobem Werth, bei bem schonen Karbeneffett, ber Blid immer wieber beftete. Sie maren schon mit Ralt befprust, und, als partiell ichon langft beschäbigt, wahrent ber verarmte, jest burch eine Beirath bereicherte Gigens thimer feine fürftliche Bohnung verfallen ließ, jur Berftorung beftimmt. Bir gingen fcweigend umber, und ich fagte ibm, ba wir noch einmal ben Aventinus besuchen wollten, wir wollten gu= rudfebren um noch einmal Blumen aus unferm lieben Garten gu Wir manbelten febr ftill und ernft: ber Knabe, ber Betrubnig immer zu verbergen fucht, flagte, ihm fen mube, die Suge fcmeraten ibm: wir festen uns auf altes Gemauer und er schmiegte fich an mich. Raum zerftreute es ihn einen Auffteig. ben er mandmal an meiner Sand gegangen, binabzulaufen: et nahm Abichied vom Strom, vom pans sublicius, von ber Infel : "ich bin boch nicht fo betrubt wie Du, Bater," fagte er, "benn ich werbe alles bas gewiß wieberfeben wenn ich groß bin." Bir. fehrten wieder in unfer Leichenhaus gurud und pfludten uns Blumen von ben Pflanzen und Strauchern, die feche Sahre lang und angebort hatten, unter benen die Rinder berangewachsen maren. 3ch fagte mir, bag, wenn wir auch Rom nicht verlaffen batten, wir boch nur noch wenige Tage in biefer unvergleichlichen Wohnung batten bleiben tonnen , fie boch ber umbauenben Benftorung nicht, entriffen fenn wurde: aber wir famen mit febr fcwerem Ber-

0.

dem und kaum ohne Abrinen; micht erleichtert burch die Abschiches grüße, melche der Anabe Gebinden zurief zu nach uteferer Wohn nung,

Salte Marcus barnach nicht für empfindsam, liebste Dore; erift nichts, weniger als das: — halte ihn um Gottes willen nicht für affectirt aber spielend: Alles kommt aus feiner Seele. Aber die Ruinen und die Stadt mit ihrer Gegend sind seine Welt.

Medine es auch mir nicht zur Empfindsamkeit an, daß es auf mich einen Eindruck geniacht wie der Abschied von einem Freunde, vor der Statue Mart Aurels zu flehen, wie die Abendsonne ste mit dem lichtesten Glanze erleuchtete und fein Antilt belehte und vers klatte.

ich fahr viele mich tief hetrubt, ich scheide mit Wehmuth, weil ich sahr viele mahre Abetheile unerseillich verlasse, nicht wissend, was mich im Waterland erwartet, wohin ich als fremd geworben zurücklehre: wielleicht ein faures Leben zu bestehen haben werbe.

1939 Es war ein febr fichones Berhaltnig mit be Serre für uns Alle gegenseitig: be Gerre und ich find Rreunde geworben, wie wir und gefagt haben, daß keiner von uns geglaubt batte, daß es in umfern Sabren (er ift funf und einen halben Monat alter als iche noch beschieben fenn fonne. Er ift burchaus eine große Seele und ein tiefes hern: ein reineres fchlagt gewiß in keines Mannes Bruft. Marcus war fein Liebling geworben und auf Spaziergangen ließ er ihn gerne an feiner Dand geben : ber Knabe bing fich an ihn mit einer faft rathfelhaften Leivenschaft, als ob er abnbete, welches große Wesen freundlich vor ihm stehe. Schon zu Rom war er be Serre, ale er jur Abreife von uns megging, (und er batte ibm fehr wenig gefeben) mabrend wir langfam burch bie Bimmer im Gespräch gingen, nachgelaufen um ihm noch bie Sand au kinsen. Dieser Abschied aber war beftig leidenschaftlich, er konnte fich schlechterbings nicht troften, noch von ihm wereißen : ich bin fo betrabt, fagte er unter lautem Schluchzen : ich liebe ihn wie Dich. Er ift mit mir, be Serre und beffen Knaben, (ber leiben zwei Jahre alter als Mareus ift und feine größeren Arafte migbrauchte bem armen Reinen zuzuseben) auf bem Befut gewesen: aber ich "the ibn ben Regel binantragen laffen.

ganze & wohl. Gine lange, für und Beibe fehr trübe Zeit liegt gen, unfre als ware fie, ein kurzer finsberer Beitraum. Segna schäftigt die Se laffe Greichen genefen. Er erhalte und entwickla bie lieben Kinber. Er gebe mir Duth und Simmben Mont und not Rebund un benuben.

Geuffe alle Frambe. Ich umarme Dich mit alter Bartliche feit und erschüttertem herzen. Ich gebe jest einen achtzigiahris gen Greis, ber mich sehr liebt, zum legtenmale zu sehen.

### 470.

Florenz, ben 21. Mai 1823.

Imerst will ich Dich über Deine Briefe beruhigen, meine theure Dore; ber ben Du nach Nom gesandt kam grade den Morgen als wir von Neapel zurücklumen an: ber nach Florenz abdresssirte erwartete und bei dem Banquier. Ich danke Dir herzlich für Deine liebevollen Worte und Gesinnungen, sür die alten Gesühls die in ihnen leben, und sür Deinen treuen Rath. In Rom kam ich nicht dazu, Dir über den lehten zu antworten. Ich habe die Gesandtschaft nicht aufgegeben: das liegt im Wesen eines Urslaubs; und ohne meine Zustimmung kann man mir die Stelle nicht anders nehmen, als man es gekonnt hätte, wenn ich in Wong gehieden ware. Allgemein nimmt man an, daß wir nicht zurückz gehen werden, und dies erweckt Sollicitanten sür die Stelle; viels leicht aber machen diese Sollicitanten noch abgeneigter mich gehen zu lassen.

Bir baben die Reife von Rom bis bieber in fieben Zagen gemacht, ohne einen Sag gang ftill zu liegen. Diefe Reife wur nicht ohne Triebfeligkeiten. Lucie batte ein Gerftenkom am Auge, wel-. des burch bie Sige u. f.w. ftart entzundet ward. Wir Undern, and Gretchen felbft, baben bie Reife febr aut überftanben. cus hat besonders berrliche Proben von seiner Kraft gegeben. arme Junge kann auch bei ber größten Ermubung kaum ein eingelnes Dal im Rahren fchlafen: ben zweiten Zag mußten wir ibn - wir geben mit Vetturinen - um halb vier Morgens weden um Terni zeitig genug zu erreichen, bag wir ben Bafferfall feben tounten. Spater mußte er vom Wasserfall auf einem unwegsas men Pfabe mehr als eine Biertelmeile burch bie Berge geben. Er war aber immer munter und frohlich; und wenn ich ihn noch so frühmpraens aufnahm und ankleidete, war es genug ibm zu fagen was er am Zage feben werbe um feine Seele zu weden und ibn freudig bem Schlaf entsagen zu machen. Dhne ein solches Inter-

## Aus Niebuhrs Briefen vom Frühling 1823 bis Ende 1830.

#### An die Hensler.

469.

Rom, ben 11. Mai 1823.

Dies ift benn ber lette Brief, ben ich Dir aus Rom fchreibe - mit einem burch und burch bewegten Bergen. Wir wohnen als Reifende in einem andern Saufe, in einer gang andern Gegend: ich habe gestern mit Marcus unfre alte Bohnung besucht. welche ber Eigenthumer jest für fich umbauen und einrichten lagt. Es war ein Sang wie ju einem Grabe. In ben bumpfeften Beis ten meines biefigen Aufenthalts mar mir boch biefe Wohnung reis gend: an die Grange bes noch übrigen Theils vom Salbgirkel bes einst so prachtigen Theaters ift ber Nebeneingang angebaut: man ftebt vor ber Ruine, auf ber eine Bohnung gebaut ift; man geht eine schmale und bobe Treppe binauf, tritt in ein bobes buffres Borgimmer, und wenn man fich rechts wendet, schon in einen Saal, von bem ab in einem rechten Binkel bie verfchiebenen Theile bes Bobnhauses fortgeben, welches einen Garten auf gleicher Flache einschließt, ba die gange Bohnung und ber Garten auf ben Gewolben und bem Schutt bes zweiten coloffalen Stocks werts bes Theaters liegt. Sier fah man von gang Rom nur bie Spite einer Ruppel und borte kein Gerausch als bas einer Fontaine im Garten. Der Eigenthumer lagt Alles verandern: ber gange Sof mar voll Laftthiere, Die Puggolane gum Bau berantrus gen, unfre Bohnzimmer voll Arbeiter, auf ber einen Geite beschäftigt bie Renfter zu vermauern, auf ber andern nach dem Garten maren bie Banbe burchbrochen, um bie Fenfter in Glastburen nach bem Garten bin zu verandern. Darmorftufen, auf benen alle Rinber nach einander unter ben Renftern gefvielt batten, mas ren icon weggebrochen; Fruchtftude auf Ralt gemalt, an benen fie fich ungabligemal ergobt batten, weggeschlagen: außer ber-Dieart ber Arbeiter tein Laut, wo die Kinder gejubelt und geweint hatten : ber Garten, Mittelpunct ber gangen Bohnung, und immer befucht und burchfreugt, wenn bas Wetter nicht gar ju fchlimm war, gang obe und tobtenftill: bie meiften Bimmer verschloffen, und taum in ein Daar burch Senfterthur ober Schfuffelloch ein Blid moglich. Das Wieberfeben bes Berlornen batte bas Berg fcwer gemacht: ber Unblid ber Berftorung und bie Tobtenfille gerriß es. Marcus hat ein fehr weiches, besonders ein fehr tiefes Berg: er ward ergriffen wie ich. Die Berfibrung ging bis auf bie Gemalde ber Dece, mo bie Geschichten bes Parabiefes und bes folgenben frühften Weltalters bie Rinder fo oft beschäftigt batten. auf Die fich, obgleich teine Runftwerke von hobem Werth, bei bem schonen:Karbeneffect, ber Blid immer wieber beftete. Sie maren schon mit Ralt befprugt, und, als partiell fcon langft beschabigt, wahrent ber verarmte, jest burch eine Beirath bereicherte Gigens thimer feine fürftliche Wohnung verfallen ließ, jur Berftorung bestimmt. Bir gingen fcweigend umber, und ich fagte ibm, ba wir noch einmal ben Aventinus besuchen wollten, wir wollten gurudfehren um noch einmal Blumen aus unferm lieben Garten gu pfluden. Wir manbelten fehr fill und ernft: ber Knabe, ber Betrubnig immer zu verbergen fucht, flagte, ihm fen mube, bie Suge fcmeraten ihm: wir festen uns auf altes Gemauer und er schmiegte fich an mich. Raum gerftreute es ihn einen Fußsteig, ben er manchmal an meiner Sand gegangen, binabzulaufen: et nahm Abfchied vom Strom, vom pans sublicius, von der Infel: "ich bin boch nicht fo betrubt wie Du, Bater," fagte er, "benn ich werbe alles bas gewiß wieberfeben wenn ich groß bin." Bir tehrten wieder in unfer Leichenhaus gurud und pfludten uns Blumen von ben Pflanzen und Strauchern, Die feche Jahre lang uns angebort batten, unter benen die Rinder berangewachsen maren. 3ch fagte mir, baß, wenn wir auch Rom nicht verlaffen battes wir boch nur noch wenige Lage in biefer unvergleichlichen fagen nung batten bleiben konnen , fie boch ber umbauenbenen und ibn nicht entriffen fenn mirbe: aber wir kamen mit febr folches Interten Tage, bis zu bem wir unfre Abreise verschoben, früher für uns offneten. Unter diesen Gemalben sind große Meisterstücke; aber man hat ihre einseitige Bollfommenheit überschätzt und übertrieben, daß es kein Wunder ift, wenn ihr Ruf — wie ich höre — so sinkt, daß er dann auch wieder weit unter seinen Werth fällt.

Die verheißene schone Gegend im Nedarthale wollte fich nicht einstellen, bis etwa eine Meile vor Beibelberg, wo fie bann freis lich auch meine Erwartung weit übertraf und übertroffen baben wurde, wenn auch feit Torol nicht Alles fo weit unter meiner Bors ftellung gewesen ware. Es erschien fo fcon, bag ich mit Dars eus ben Bagen verließ und ju Suß jur Stadt ging. Es mat Abend, und erft am andern Morgen gingen wir zu unfern Befannten: Thibaut mar über Land, die Frau in der Kirche. machten uns, nicht ohne Beklommenheit, auf ben weiten Beg nach Boffens Garten. Der Empfang war nicht berglich und nicht unfreundlich, in ihrer gehaltenen Art; peinliche Gegenftanbe murben nicht berührt, und ich konnte mich bald orientiren, wie fie zu vermeiben waren. Spater fpielte Bog ofter auf fein Berhaltnig zu Th. an, aber nie fo weit, daß es unvermeidlich gewesen mare ibn zu verfteben und zu antworten. Erft am vierten Tage fam er auf feinen Angriff gegen Stolberg, brachte bie lette Schrift, nicht bie erfte. Ich wehrte jede Erörterung ab und es kam nicht weis ter. Bu meinem großen Erstaunen beurtheilt er übrigens bie Bef= fenbergianer gang richtig. Daß bie Jugend von ihren Lehrern verführt wurde, ist er nicht abgeneigt zu glauben, weil die Philologie von den Liberalen übel behandelt wird. Ber wie ich die Beschichte der letten fieben Jahre im westlichen und südlichen Europa beobachtet hat, ben emport die Luge ber Nedarzeitung, welche bie Meinung bestimmt. Um erbitternoften aber ift ber Napoleonismus in Gudbeutschland. - Bog erschien feit 1803 nicht im Beringsten gealtert; an Leib und Geift vollkommen unverandert: bie Krau febr schwach und fummerlich. In ber Beforgniß, baß es leicht fcblimm geben tonne, außerten wir nur einen Zaa bleis ben zu wollen. Da es fich aber anließ über alles Berhoffen zu geben, und ber Ort fo schon mar, wie fich nicht hoffen ließ ibn wieder anzutreffen, verlangerten wir Tag nach Tag, fo bag wir anftatt am Montag erft am Freitag abreiften. Diese Beit bindurt waren wir zwischen Bogens und Thibauts getheilt. Thibaut bab's

ich fehr klar und über alle allgemeine Dinge richtig sehend gesumben; freundschaftlich und offen. Die Kinder sind vortresslich erz zogen und der alteste Knabe ausnehmend brav und liebenswürdig, Unfre Kinder waren seelig in dem unbeschreiblich schönen Garten und ihre Lieblichkeit gewann Aller Herzen, Marcus bis zur Bewunderung durch seine Tucktigkeit und Klarheit. Einen Abend waren die Kinder allein dort, und Marcus erfreute Alle durch die Schärse seiner Antworten ohne alle Altslugheit. —

An dem Historiker Schlosser (aus Tever) habe ich dort einen wahrhaft vortrefflichen Mann kennen gelernt. Das sehe ich, daß meine Geschichte eine Autorität gewonnen hat, gegen die man nichts mehr ausrichten kann. Bu Darmstadt blieb ich einen Zag und suchte die Handschriften durch, welche nichts Wesentliches entzhalten. Hier in Frankfurt verweilen wir anderthalb Tage, grossentheils um bei einer etwas weniger zusammengepresten Wirthstauswohnung einige Briefe zu schreiben. Ich habe hier nur Einen alten Bekannten, für den wenige Stunden hinreichen, in denen ich doch viel von ihm ersahren werde. Die Gesandten will ich ignoriren.

Das Wetter ist anhaltend abscheulich: gestern stäubte es bei eiskalter Luft, und eiskaltem Regen. Dennoch, benke ich, geshen wir über Mainz ben Rhein hinunter bis Bonn und Colln. Es ist doch eine Möglichkeit, daß jener Ort unser kunftiger Aufenthalt wurde, und dazu ware es denn nothig sich ihn vor der Entscheidung zu besehen. Nun ist es aber noch problematisch wie weiter. Ich habe Dir von der freundlichen Einladung des Kronprinzen gesschrieben im September nach Berlin zu kommen? Diese Reise ware unaussuhrbar, wenn die Reise nach Paris entschieden ware.

Den 12. August. Diese Nacht ist unfre Lucia vom Croup befallen. Schleunig angewandte Gulse hat das übel abgewandt; aber der Arzt burgt nicht für einen Ruckfall. Unfre Abreise ist nastulich aufgeschoben.

#### 475.

Bonn, ben 10. September 1823.

Mir ift immer unheimlicher geworden, je langer diese Eristenz ohne Gegenwart und Zukunft fortbauert: Alles, mas mir vorstwunt, erbaut mich schlecht. Allenthalben vernimmt man nur

von Spaltungen und Anseindungen, ohne sich für irgend eine Parsthei interessiren zu können; so kommen mir natürlicherweise die Fehden zwischen den verschiedenen Factionen und Nüanzen der Katholischen vor — und ihre Mißhelligkeiten mit den Protestanten. Die Leute wissen daß ich verstehe wovon die Rede ist, und logisch gerecht bin: so weiß ich auch sehr gut was logisch, gerecht und richtig ist, aber für dieses kann ich keine Art von Theilnahme emspsinden. So geht es mir mit Allem. Die Litteratur sinde ich so gut wie todt vor, den moralischen Zustand der Nation traurig, nach den Aussagen der verschiedenartigsten Menschen, die zum Theil weit entsernt sind das Leidige leidig zu sinden. Frivolität, Streben nach Müssiggang und Pflichtlosigkeit sind durchweg versbreitet. Dabei nun nimmt sich unser Nation sehr schlecht aus, wie es Jacobi vor mehr als vierzig Jahren prophezeite.

Ich finde mich hier mit einem hamischen und grolligen littetarischen Angriff begrußt, von Leuten, denen ich nie daran gedacht bas Waffer zu truben; und bas ist denn ber Empfang im Schoof bes Baterlands.

Die Reise nach Paris muffen wir aufgeben, wegen zu vieler Schwierigkeiten. Go reise ich übermorgen nach Berlin ab, und besuche herrn von Stein auf bem hinwege; er hat mich wiederholt eingeladen, und Zeitverlust und Umweg durfen bei dem Besuch eines solchen Greisen nicht gezählt werden.

Alles was man über ben Kronprinzen hort ift ohne Beimisschung schon und ebel: er gewinnt sich die Herzen aller berer, die sich ihm nahern. Die erfreuliche Nachricht von seiner Bermahstung scheint doch endlich authentisch zu seyn; darnach ware es wohl denkbar daß er gleich nach dem Ende der Manoeuvers sich auf den Beg nach Munchen machte. Wenn ich dies erfahre so gehe ich nicht nach Berlin: sondern kehre gleich um, und besuche Berlin im Fruhjahr.

Es freut mich, daß aus Heidelberg gunstige Erzählungen iber unsere Kinder zu Euch gekommen sind. Wenn sich nur bei Marcus Neigung zur Beschäftigung mit Buchern zeigte! Ich möchik vor allen Dingen Mittel sinden ihn lernen zu lassen etwas zu schaffen, was es auch sey, nur sorgfältig und geschickt, — und Gespielen: zu letzern ist hier noch keine Aussicht. — Wäre nicht die Disposition zum fröhlichen Nichtsthun und Leben in der unbedeus tendsten Gegenwart in ihm, mit der freilich tustige und physisch abs folut gefunde Naturen wohl am leichtesten behaftet sind, — so wurde ich von seiner Schärfe, Richtigkeit und Sicherheit das Ersfreulichste erwarten. Ich prüse seine Beodachtungen oft: und er giedt die genaueste Rechenschaft dis in's Einzelne, nicht nur von den größeren Städten die wir gesehen, sondern von ganz under deutenden, wo es nur möglich ist, daß er durch irgend einen Unsstand ausmerksam gemacht sen; er hat ein Bild der Gebirge, der Orte, des einzelnen Eigenthümlichen u. s. w. Ich hatte sonst für dies Alles gar keinen Sinn, und habe ihn mir erst für den Knaben erworden, indem ich ihn anhielt Alles auszusassen. Du weißt wie gleichgültig ich sonst für gepriesene schöne Gegenden war. Ich möchte wissen ob ich es noch senn würde, wo man sonst meine Indisferenz schalt, und ich doch schon mich verwahrte, ich würde es wohl nicht senn wenn ich nur etwas mahrhaft Schönes zu sehen bekäme. Für Heidelberg habe ich Respect.

Brandis hat uns mit alter Herzlichkeit und Barme empfansen. Ein andrer Bekannter von uns ift ein katholischer Professober Theologie, der zu Rom eine Zeit lang in unserm Sause wohnte, Dr. Scholz, ein eben so herzensguter Mann wie Brandis. Ein protestantischer Theolog, Nitsich, scheint sehr ausgezeichnet.

### 476.

Bonn, ben 4. October 1823.

Wenn Du Eramer siehst, so sage ihm mit meinen besten Grusen: die Drucksehler, wo Buchstaben als erganzt bezeichnet waren, die doch in der Handschrift standen\*), kamen von der grossen Sitsertigkeit des Drucks in einer kleinen Druckerei her, wo es an Sanden gesehlt hatte; was aber an den Erganzungen zu bessern gewesen sen, ohne noch zu erwähren was ich auch jetzt nicht hatte bessern können, so wie ein eingetausener Sprachsehler, und die Dürre der Borrede und Anmerkungen von meiner Lage zu Setzsaken; da das Ganze in der Kinderstube, mit vier, theils larmenden, theils schwahenden Kindern um mich her, geschrieden mid corrigirt sey. Auch durse man von wohlwollenden Freunden, wogn ich ihn zählte, Nachsicht dasur hoffen, daß man manchmalz in gar keiner glücklichen Stimmung seyn könne, und dann doch

<sup>3</sup> In ber Ausgabe bes Merobandes.

etwas schaffen nuffe. Die Emendation alacritati et labari komme von Bluhme, den ich seiner Ausmerksamkeit sehr empfehlen wolle, er sey schon recht tüchtig nach Italien gekommen, und habe sich dort ungemein fortgebildet. Es sey von ihm etwas recht Ungemeines zu erwarten. — (Er ist mit Euch verwandt, er war unser Tischgenoß den letzten Winter, und ich habe ihn recht lieb, jeht ist er zu Halle als Prosessor angestellt.)

Die Steinadersche Ausgabe ber Stude de republica ließ mich empfinden, daß ich in Deutschland keine Respectsperson fen.

3ch fing an ju fchreiben; mablte und verwarf eine Form nach ber andern: nichts gelang auch nur leiblich. Endlich war es et= was beffer geworden; bie Biderlegung mar ziemlich einleuchtend gerathen; ich blieb nicht bei bem Streit felbst fteben, und indem ich den Punct, worüber Hermann sich geaußert batte, ifolirt uns tersuchte, ging mir ein Licht auf, nach bem ich feit vielen Sabren vergebens gesucht: es ward mir der Wendevunct ber britten Um= bildung ber Romischen Verfassung, und ber Zeitpunct wo fie eingetreten, auf einmal evident flar. hieran batte meine Geschichte gestodt; ich hatte mich eben weil bies fehlte nicht entschließen ton: nen fie fortzuführen, und immer gehofft es werbe burch irgend einen Fund ber Aufschluß fommen. Wenn es mir nun gelang biefes einigermaaßen eindringend vorzutragen, so entstand eine fleis ne Schrift von Bichtigfeit. Run faßte ich Muth eine neue Musarbeitung zu versuchen; es gelang endlich, wenn auch nicht wie in ben beften Tagen, fo boch einigermaaßen - es miglang nicht Dann erwachte ber Gebante bie Schrift bloß auf Bibers legung mit Ginschaltung minber erheblicher Erlauterungen zu befcranten, und, anftatt jene, fur die Biffenschaft fo wichtige Entbedung abgesondert befannt zu machen, und fie bem britten Banbe ju entziehen, vielmehr an ihrer Bichtigkeit ben Duth gu faffen eine Arbeit zu unternehmen, welche bisher eben weil bies fehlte nicht batte gemacht werben konnen. Diefer Gebanke marb zum Entschluß, und es bestätigte mich als Omen, daß ich mit mir barüber grabe am 30. September einig warb, bem Sahrstage meiner Berlobung mit Amalien, ber ich die Fortsetzung ber Geschichte zus gh makisher aber auch mit bem beften Willen fie nicht batte aus-

führen können.
Db sie nun so gerften Bande abzustechen, weiß ich nicht:

ne, ohne gegen bie beiben

das muß die Zeit lehren. Traurig ist es, daß ich hier keinen Mensichen habe mit dem sich über die Arbeit reben läst, daß es hier mit Buchen viel schlimmer steht als zu Rom, wo ich so viele selbst befaß, und auf den Bibliotheken, was dort war, zu sinden sicher war, weil kein Buch ausgeliehen ward; hier scheint grade was ich am meisten brauche immer ausgeliehen zu seyn. Ich will indesen ungesaumt an die Arbeit gehen. — Die polemische Schrift ist in die Druckerei gegeben, und Du erhältst Eremplare davon. Ich weiß, daß Du Dich jener Rachricht freuen wirst: aber hege die hoffnung nicht, daß ich wieder aussehen werde wie früher.

Der Kronprinz hat mich einladen lassen zu seinem Seburtstage nach Berlin zu kommen, da er alsdann zurück seyn muß. Ich lehne es nun ab, weil ich gewiß bin ihn zum Frühling sehen zu können, und Unterbrechung der unternommenen Arbeit sie eben so vernichten wurde wie 1820 herrn von Steins Ankunst zu Rom; da ich denn doch Hand angelegt hatte, und nicht ohne hoffnung war, etwas vorwärts zu kommen.

Abolph Goschen, ben Nicolovius zum Lehrer für Marcus ausgefucht hat, ist angekommen. Es scheint ein braver unverwordener Züngling zu seyn, zum Fleiß ward er von Kindesbeisnen an angehalten. Für Marcus ist es schon viel werth, daß er nur überhaupt einen Unterricht neben dem meinigen hat: es geht mit dem Rechnen viel besser und er sügt sich auch mehr. Es ist ein großes Unglück für das arme Kind, die Zerstreuung dieser Reise; er war von aller Application, ausgenommen beim Latein, entwöhnt.

Gretchen grußt Dich herzlichft. Gruße die Unfrigen und alle Freunde.

#### 477.

Bonn, ben 29. October 1823.

Ich habe Die Eremplare von der Abfertigung gesandt, die ich dem Angriff entgegen seinen mußte, über den ich Dir geschried ben. Es wird Dir leid seyn, meine Theure, daß ich in Streit gerathen bin: vorüber ist es damit noch nicht: eine Duplit wird gewiß noch unvermeidlich seyn. Daß ich mich mit Recht indignirt gefühlt, mußt Du mir glauben, da Du die Schrift, welche mir das Biut in die Galle gejagt nicht lesen wirst: eben so mußt Du

mir glauben baß ich wohl erwogen zwischen ben beiben Uben: — burch gelassenes Ertragen ben Leuten immer mehr Muth zu machen, den schwach Gewordenen zu treten, und: — durch scharse Erwiderung in dem bestimmten Fall einen gesteigert ärgerlichen Zwist zu bekommen, gewählt habe. Rommt man nun wieder — so bin ich vorbereitet zu antworten. Das Publicum wird freilich nicht für mich senn.

In der Geschichte habe ich nun ein sehr schweres Kapitel durchz gearbeitet: an Ideen sehlt es mir nicht, aber ich fühle mich altgeworden, und trockner, als ich es unter andern Umständen seyn wärde: die Berhältnisse drücken mich, selbst die lieben Störungen der Kinder. Es ist nur zu gewiß, daß eine gewisse Bortresslichteit des Schriftstellers nur möglich ist, wenn er entweder keine Kinder hat, oder gegen sie ist, als hätte er keine: da Gott vor sey! Eine andre sehr große Schwierigkeit entsteht aus dem Entsehren meiner eignen Bibliothek.

Wir baben eine Reife nach Colln gemacht, welche meine Erwartungen nicht getäuscht, in manchen Sinsichten übertroffen bat: wiemohl bie Stadt haflich ift, und des größten Theils ihrer Runftwerke beraubt. Die Domberren bie nie Noth litten haben viele Rofibarteiten auf ihrer Muswanberung vertauft, und fogar einen Theil von bem goldnen Monument ber angeblichen Reliquien ber beiligen brei Konige: fowohl Gemmen als Goldplatten; ein Bufall bat ben größten Theil vor Berftorung gerettet. Go verfubren bie welche über Kirchenraub schrieen, weil man fie, freilich febr unrechtmäßig, aus ihren Pfrunden gejagt hatte. - Erfreulich ift in ben Preußischen Rheinlanden bie gang allgemeine Profperitat, welde beweift wie die Regierung bas Berbienst bat, febr milbe an Allenthalben fieht man neue Unlagen entstehen, wo noch Land urbar ju machen ift, es aufbrechen: bies foll noch befonders ber Rall fenn an ber Mofel, mo die Beine einen Preis wie nie porber erhalten haben. Colln bat um achttaufend Menschen gewommen, und anstatt bag man feit Jahrhunderten immerfort Saufer abbrach, wird gebaut, und die Saufer follen auf bas Downelte ber Preise gestiegen seyn. Go ift es, (und noch weit mehr bier.) 211 Duffeldorf, zu Coblenz, und von wo man nur bort.

Ware nicht die Berschiedenheit ber Religion, so winden die Lemte sich bald an die neuen Berhaltniffe gewöhnen, weil ihnen wirklich wohl ift: leider aber zerfallen die Aheinischen Katholiken

in Freigeister und Jacobiner einerseits, und andrerseits in Bigotte, welche einem keherischen Landesherrn doch nicht anhangen können. Die Regierung thut in der That unglaublich viel für den Untersicht; und scheut keine Kosten dabei: aber die Priester sehen alle diese Anstalten mit Abgunst und Mistrauen, wiewohl man, nach ansänglichen Misgriffen, jeht kluglich Alles vermeidet, was sie wirklich beuuruhigen könnte.

Bergleicht man ben Zustand biefer Gegenden mit bem was man in Baden, Burtemberg, Darmstadt sieht, wo das ausgessogene Elend allenthalben burchscheint, so fühlt man, wie un ter ben jetigen Umständen in großen Staaten viel mehr Bohlebesinden ist als in kleinen; auch wird man oft daran erinnert, wie wiel weniger Plattitüden in einem großen Staate vorsallen als in einem kleinen, weil die Aufgabe der Regierung denn doch dieselbe ist, sobald sie über die Gränze einer Stadt hinausgeht, und bei gleichem Ungeschick die sähigen Personen zu sinden, die Bahl, auf die man doch manchmal zufällig gerathen kann, in kleinen Staasten nothwendig so viel kleiner.

Die katholische Religion bier zu lande nennen ordentliche Rathofiten bummes Beibenthum : es waren unter ber grangofischen Regierung bie absurben Processionen - bei benen, 3. B. an eis nem hiefigen naben Ballfahrtborte ein Rerl mit einer Rabne Seil= tangerkunfte macht, jum Schall einer Janitscharenmufit, fobald die Litanei vorüber ift - verboten gewesen; fie haben sich wieder eingeschlichen burch bie Mitte ber Regierung, und ich felbft wurde als Obrigkeit beforgen burch ein Berbot tytannisch zu banbein. Die Priefterfchaft wird immer unwiffender; ber Generalvicar beforbert Rerle die auf feiner Schule gemefen find, und meigert fich die anzunehmen die auf der Universität fludiert haben. mit ber katholischen Religion werden foll, weiß Gott. Gie fann fich eben fo wieder befestigen wie nach ber Unterbrudung ber Res formation, und bann wird die Dummheit in den katholischen game bem Deutschlands noch größer werben : bas beweist aber auch vor Wen Dingen, wie fraftlos jest ber Protestantismus ift. Bas in Spanien geschieht tommt Punct fur Punet, wie ich es erwartete: auch bie Ungnade und Berbannung ber ebelften Manner wie bes Marquis de las Amarillas, ber, nachdem er vergebens babin gearbeitet hatte ben Konig zu bewegen Garantieen gegen die Erneuerung seiner Tyrannei zu geben, in der Nacht vom 7. Juli auf

bem Schloffe blieb, um, wenn ein 10. August erfolgte mit ber königlichen Familie zu sterben; nicht zu reden von der Proscription bes redlichen Balbes, ber freitich in feiner Anhanglichkeit an bie Conflitution ein Sirngefpinnft verfolgte, aber in ben gangen vier Sahren matellos geblieben ift, und mit Lebensgefahr nach bem 7. Juli Blutvergießen hinderte. Ich habe das Alles vorausgefen ben, und boch mit meinen Bunfchen die Beendigung porgezogen bie gekommen ift. Bir haben ein feltsames Resultat erlebt, nachbem man feine Beitgenoffenschaft tief verachten muß: ein gutes war feit Sabren nicht mehr zu boffen, weil die Revolution naire es verdorben baben: von ben beiden ertremen Refultaten ift mir dies das liebere, obgleich allenthalben ein gräßlicher Miß= brauch bavon gemacht werden wird. 218 Burgerlichem, und fur meinen Sohn, ift die Befestigung einer verkommenen Aristofratie etwas Betrubtes: aber fie kann bei uns in Deutschland nicht fo ekelhaft werden als der Liberalismus. Das hipige Rieber der Revolution ist wie eine Pest ausgebrannt, die zulett von felbst ver-Es wird nun eine febr geiftlofe Beit kommen: aber wir werben boch Rube haben, und zur Stille bes Lebens unfrer Großvater gurudkommen konnen; benen freilich bie Unterjochung burch Barbaren nicht wie uns, bevorstand. -

3ch erkenne und wurdige Deinen Rath, theure Dore, Die Stelle zu Rom nicht aufzugeben : aber Du kannst es Dir nicht vorstellen, wie unmöglich es fenn murbe, Gretchen babin gurudguführen, die fich allerdings in ber Deutschen guft beffer befindet, und vor allen Dingen eine so große Abneigung gegen unfre bortis gen Berhaltniffe bat. Und eine Reife wurde Marcus wieder ger-Areuen: baber ber liebe Anabe neulich fagte: "ich bitte Dich, lieber Bater, lag uns nicht wieder reifen, bamit ich nicht wieder perlerne, und Dich betrubt mache." - Dir gitt am Enbe jeber Aufenthalt ziemlich gleich, wo ich Duge und Brod finde. ift ein tuchtiger Philolog, Nate, ber einen gang andern Charak ter bat als S., (uber ben ich noch nicht weiß, ob er mit mit Freundschaft zu halten beabsichtigt, ober nicht: vor feiner partiels len Fabigkeit habe ich großen Refpect) aber ungeachtet aller Dube bie ich mir gebe, kommt es noch nicht zu ordentlichem Berkehr ber Gebanten.

#### 478.

Bonn, ben 17. Rovember 1823.

Ich arbeite Tag vor Tag an ber Geschichte und überwinde gelassen die Schwierigkeiten des Buchermangels; auch ist man auf der Bibliothek dußerst gefällig. — Es fehlt mir, wenn auch nicht an Ideen, am Fluß der Gedanken und des Ausdrucks, und an der Freude an der Sache. Es muß nun gerathen wie es kann. Die Arbeit rückt langsam vorwärts, ohne daß ich mussig ginge: viels mehr sitze ich wohl so viel als meine Gesundheit nur immer versträgt am Schreibtisch. Nun giebt es noch eine Erwärmung bei solchen Arbeiten, sie zum Vorlesen zu schreiben; aber auch ein Auditorium zu diesem Iweck ließe sich hier schwerlich zusammensbringen.

Vieles ist mir boch jest ungleich beutlicher als ehe ich Rom gesehen, und bort so ganz einheimisch in der Topographie geworden war, deren interessantesten Theil ich eben so wie die Geschichte resemirt habe. Dieser interessanteste Theil ist das Forum, und was daran gränzt, und da ist in den Topographieen Alles grade umgekehrt; was von Norden nach Süden sich solgen soll, läßt man sich von Süden nach Norden solgen.

Fürchte Dich nicht, liebe Dore, vor der litterarischen Febbe, die ich vielleicht werde fortsuhren mussen: es war unmöglich dem-handschuh nicht auszunehmen, benn eben mein langidhriges Stillsschweigen hatte die Leute immer kuhner gemacht. Das kann man nicht verdürgen, daß nicht ein Seschrei erhoben werden wird: "er hat doch Unrecht!" Aber das kann doch nur vorübergehend seyn: um ein Kleines dreht sich der Wind wieder auch gegen einen Andern, und was ich in diesen Sachen schreibe, das wird schon bleisben. Du sagst, Du hättest naturlich kein Urtheil über dieserlei Dinge: ich darf Dir mit der größten Zuversicht sagen, daß, wer mir Unrecht sollte geben wollen, gewiß kein Urtheil darüber hat: das läßt sich auch wohl begreisen, wenn man ein Ganzes mit allen seinen Theilen so oft vor seinen Geist geführt und angeschaut hat, daß man darüber dieselben Vortheile hat, wie Zeder über seine Heisen gegen Fremde.

Je naber nun die Beit tommt, wo unser jetiger interimiftisscher Buftand mit bem Ablauf des Urlaubs ju Ende geht, um fo

beklommener sehe ich auf die Zukunft. Es bleibt freilich für jetzt noch — Zuruckgehen: aber die Berantwortung die ich in hinsicht auf Gretchens Gesundheit übernehme! Was mir körperlich heilssam wäre, würde ihre Nerven auf's Neue zerrütten; daß ich unter einem südlichen himmel von gesunden Jahren manches mehr als hier von kränkelnden verleben würde, glaube ich: aber wer kann dies denn auch verbürgen? — Läßt sich verkennen, daß die Kinzder, früher oder später, doch zurücksommen müßten, und Marzus mit noch viel schwererem Herzen als er jest schon sich an das — sur ihn — verlorne irdische Paradies erinnert? Ist des Schlimmen nicht auch dort sehr viel, und bei dem veränderten System des neuen Pahstes die neue Lage des Gesandten mißlich? — Ich zögere und zögere, kann aber jest nicht länger aufsschieben einen Schritt bei Bernstorff zu thun.

Ich banke Dir für jede freundliche Außerung über meinen Marcus. Bu viel Nachsicht hat ihm gewiß nicht geschadet, vielzleicht eher, daß zu früh zu viel von ihm mit großer Strenge gessodert worden ist: benn wohl keinem Kinde ist so wenig hingezgangen, damit er nicht in die Gewohnheit komme die Sachen obenhin zu machen und zu wissen; und dabei hat er auch wohl nur zu oft von meinen üblen Launen gelitten. — Die unsägliche Mühr die ich angewandt, und noch immer anwende, um ihn Alles schaft und klar auffassen zu lassen, ist reichlich belohnt: benn Alles ist in seinem Köpschen geordnet und lebendig. Wenn er eisnen Ausdruck gebraucht von dem ich nicht ganz gewiß din, daß er seinen Sinn richtig habe, muß er mir Rede stehen, und ich erzkläre es ihm, wenn es fehlt. —

über Italien sind seine Erinnerungen zuweilen wehmuthig. Bor nicht langer Zeit schmiegte er sich Abends an mich: "Bater, wie schön geht die Sonne in Italien unter! Im vorigen Herbst zu Albano sah ich sie mit Lieber, vom Kloster der Kapuziner, wie sie in's Meer sank: der himmel war ganz golden, das Meer so licht! Hier ist es nicht schön: hier ist kein heller himmel und kein Meer: und die Häuser und Kirchen sind so hästlich." — Bor seizner Mutter verschweigt er diese Gefühle. — "Ich will nicht sagen was ich werden will," sagte er einmal; "Ihr werdet über mich lachen." "Sage es nur mein Kind." — "Ich will Dichter werzden." — Armes Kind! er erwächst für eine ganz undichterische Beit! — Er hat jest zu meinem Trost wirklich Freude an den

Erzählungen über bie Entbedung von Amerika, die ich feiner Mutter und ihm aus bem Ramusio vorlese, wo die erften Berichte italienisch überseit steben; über die Leiden der Indianer vergiest er Thranensluthen.

Wir sehen Brandis zu selten, obwohl er ganz sich gleich, und berselbe liebe Freund geblieben ist; der ausgezeichnetste Mann auf der Universität ist gewiß, — den ganzen Menschen genommen, — der protestantische Theolog Nicksch, dessen Predigten die ersten sind, die ich gehört habe und die mir ganz gefallen. So sein sein Verskand ist so haben wir leider doch zu wenig Berührungen für das Gespräch.

herr v. Stein hat uns in ber vorigen Boche, burchreisent besucht; er mar wie zu Rom, paterlich. -

# 479.

Bonn, ben 11. December 1823.

Deinen Brief, theure Dore, empfing ich grabe an bem Lage als mir fruh beim Aufstehen vom Buchhandler bie Antwort meines Leipziger Gegners gebracht worben war. Diese Antwort machte mir, wie ich es voraus gefeben batte, leichtes Spiel; aber ich wollte entgegenschreiben, fo lange bie Gebanten und Benbungen die fich gleich barboten noch frisch waren, und so legte ich Als les was unter ber Sand war hin, und nahm schlechterbings nichts Anderes vor bis meine Duplit vollendet und ausgearbeitet mar. Best ift fle in ber Druckerei, und nach acht Tagen geben Eremplare an Dich ab. Man kann feine eignen Arbeiten nicht beurtheilen, fo lange fie frifch find, fie muffen uns erft fremt gewors ben fenn, ebe man unterscheibet mas man im Ginn gehabt und was man wirklich ausgebruckt hat; fo weit aber bie Zaufchung, welche bies perwechselt nicht betrügt, glaube ich, bag mir felten eine Arbeit beffer gelungen ift, an Rundung, in ben Ubergangen, und in ber Leichtigfeit bes Musbrucks.

Ich komme auf die Beantwortung eines Theils Deines Briefes. Wenn Du die Deutschen mit den Italienern vergleichft, so muß ich durch einen nachlässigen Ausbruck Schuld gewesen seyn, daß Du meinen konntest, ich stellte sie gegen diese in Nachtheil. Da sey Gott vor! Ich meine aber man musse eine rechte Entschabigung für das haben, was man an Gesundheit und Behaglichkeit,

und an ber Rulle intereffanter Unschauungen aufgiebt, wenn man nicht fühlen foll, daß man burch ben Taufch verloren bat. -Ber in Deutschland feine Jugendverhaltniffe erhalten bat', mit bem ift es ein Unberes. - 3ch fomme gurud in eine Gefells fchaft, bie fich gegenseitig burch bunkle Gefühle und erhitte Leis benschaften bestimmt, und beren Allgemeinheit ihre Urtheile von ben Autoritäten ber Zeitungen, Journale, und bes Conversations= lexicons angenommen hat; und an biefe Autoritäten hat man folchen Glauben, bag man Jeben, ber es beffer einfieht, verbammt. 3d will eben fo gerne mit einem ftodtatholischen Bauer über bie Religion reben', als mit folden Leuten über bie wichtigften Dinge ber Belt. Solche Rlugheit barf ich mir verachtlich fenn laffen, ba brei Danner von brei fo verschiedenen Nationen. unter ihnen bie erften, ober von ben erften, wie Berr v. Stein, be Serre und Bord Colchefter mir gutrauen bie Sauptftaaten Europas, ihren materiellen und intellectuellen Buftand, auf ben Grund zu kennen, und mein Urtheil erfragen, und meine factischen Ur= theile als Autoritat annehmen, mabrend in ber trivialen Gefell= fchaft Seber flüger ift als ich. Benn ich Dir auch jugebe, baf es viel erfreulicher in Deutschland fteben konnte, wenn die Regierungen beffer maren, fo mußt Du mir auch jugeben bag biefe Regies rungen ein Theil ber Nation find; fo febr bag die Schwierigkeit nicht fenn wird mit welchen Gefinnungen Jemand regieren werbe, fonbern wie er ein Ministerium bilben foll: und gefett er fanbe ein foldes zusammen, wo nimmt dieses feine Rathe und Provinzial regierungen ber? Da liegt bie größte Noth. - Es ist leicht gefagt, bag man burch Stante und Communen ber Willfuhr Grangen fegen foll; ich fage es auch, benn es ift mabr; nur ift feine große Bulfe zu hoffen. 3ch habe mich immer, 3. B. gegen bas Reguliren bes Unterrichts in ber gangen Monarchie von oben ber aufgelehnt und gewunscht, bag die Schulen, wie ehemale, bet Aufficht ber Geiftlichkeit und Localobrigkeiten gurudgegeben mur Nun kommen aber bie Erempel wie weit schlimmer es geht wenn bas geschieht: nicht bloß etwa hier, wo bie katholischen Priefer babin trachten bie Laien von ihrer eigenen Rirche von ben Schulen auszuschließen, und wo in Coblenz Leute, die mabrend ber Revolution die rothe Mute trugen, und die Gottin ber Bernunft umberführten, jest Betbruber geworben, aber politisch noch ebenfo arge Sacobiner, ben ehrlichen, gelehrten, fatholifden Dis

tector bes Gumnafiums tobt zu argern ober zu verbrangen Miles aufbieten, sondern auch zu Berlin felbft, mo ber Magiftrat, und bochft respectable Manner in bemselben, offen fich bagu betennen. und Alles thun um in bem Gomnafium, welches von ihnen abbanat die Philologie kleiner, und ben Unterricht in den sogenanns ten gemeinnützlichen Kenntniffen berrschend zu machen. Der Abel bat oligarchische Pratenfionen, und mochte babei um feinen Preis bie Bafis feines Standes befestigen; unfer Stand weiß aar nicht Satten bie Menfchen in beren Sanben bie Enticheis bung lag, 3. B. 1816 eine Berfaffung bei uns einrichten follen. Alles mare in Studen gegangen. Unfere Turnhelben batten ce eben fo gemacht. ' Der Gram, ben ich über die Berfolgungen em: . pfunden die man bamals erhob, ift mir nicht aus dem Bergen verichwunden; aber wenn ein fcbredliches Loos wollte, daß man ents weber nur diefe Barten beging, ober auf bem Bege blieb wo man war, bag man die ganze Jugend wild und toll machen ließ, fo bat uns noch bas mindere von zwei bittern übeln betroffen. waren bas für Leute, die damals bas allgemeine Intereffe als Martyrer anregten! Gebr viele find gang umgefprungen. - Die beffern von diefer Secte hatten nichts gelerut, und hatten meniaftens Pratensionen auf eine Pfrundenerifteng, wie man fie bei tej: nem Junker toller findet. 3ch febe nirgends Boden; und ich bin wabrlich nicht der Ginzige, ber fo schwarz fiebt. Mit ganz untas belhaften Absichten und wirklich in ber Meinung bem Bauer wohl ju thun, richtet man ben gangen Bauernstand ju Grunde burch bie ibm gegebene Berechtigung zu vertaufen, zu zerftudeln und zu verpfanben : und fo geht es in allen Dingen. Die allerplatteften Reinungen find allgemein herrschend geworben; und mogen Ministerien ober Stande darüber zu entscheiden haben. so bekommt man biefelben Resultate: bie Leute thun es nicht aus Bofem: aber alle Deutsche Staaten, Die nicht gang ftationnair find, geben, nach bem Ausbruck eines ausgezeichneten Mannes, mit ihrer Gefetigebung babin unfre Ration babin zu bringen, wo die Staliener find, in ben Stadten Pfuscher und Rramer, auf bem gande zeitpachtenbes ober tagelohnendes Lumpengefindel. Mit einem Bauernftande wie der Burtembergische will man Freiheit! -

Glaube mir, beste Dore, dies sind bei mir keine Borurtheile. Ich habe die Geschichte der Gesetzgebungen mehrerer Wolker, und durch Sahrhunderte, studiert, und daher weiß ich wo wir stehen, Riebuhr III.

und wohin wir kommen. - Es giebt in unfrer Nation bortreffliche Manner von Geift und Berg, wie irgendwo, und wie manche Rationen , 3. B. bie Italiener fie nicht haben , ober boch gang felten. hier ift Brandis, Ritfc (ein feltener Mann,) und mehrere unter ben hiefigen Profefforeh find aller Ehren werth. Giner ber ausgezeichnetsten, ben ich in feinem Bintel leicht nie batte tennen lernen , wenn er mir nicht burch herrn b. Stein Auffate gefchickt batte, - ift ein Doctor Schulze in hamm, unftreitig ein mabres biftorifches Genie; ber babei vortrefflich schreibt; - fo habe ich fon in Rom Pert und Blubme tennen gelernt. Aber allae= meine gefunde Bernunft und Sitte find nicht unter uns, wie fie es bei unfern Borvatern maren. In ben fleinften Orten find Billards und Reffourcen, und fein Kamilienleben ift mehr. Die Revolution ift überwunden, und wer jest noch Emporungen fürch= tet fieht Gefpenfter, aber - wie es nun werben wird, baruber abnbe ich nichts Gutes.

herr von Stein hatte uns Alle fehr herzlich zu fich eingelasten, und hat diese Einladung wiederholt: mit allen Kindern zu kommen geht schon in dieser Jahrszeit nicht an, obgleich es kaum kalter ist als zu Rom im December; (der oft heiße mittägliche Sonnenschein fehlt freilich): ich gehe aber morgen auf zwei bis drei Tage allein nach Naffau. Er mahnt so ruhrend an sein Alter zu denken, und daß wenn wir uns nicht so oft sahen als möglich, es bald nicht mehr möglich seyn durfte ihn zu sehen. Er ist ganz milde geworden, und legt eine eigene vaterliche Zärtlichkeit in sein Benehmen gegen mich. Ich glaube, daß er viel Kummer hat.

Ich banke Dir für die freundlichen Worte über Marcus. Deine Erinnerung wegen der Fehler die ich wohl bei der Erziehung des Anaben begeben möchte, nehme ich gerne an. Wer überhaupt leidenschaftlich ift, der kann sich auch in der Erziehung davon nicht frei machen. Ich din wirklich nicht zu streng. Einenbessern Lehrer wurden wir nicht teicht erhalten können als Goschen. — Marcus hat jest eine sehr gute Zeit, und verdient sich
fast Tag vor Tag das Zeugniß der Ausmerksamkeit. Am Lesen
hat er durch alte Bolksbucher die ich ihm auf der Kirmeß gekauft,
Freude bekommen. Wenn ihn aber Magelone erfreut, so kann er
den Schmerz über die Verfolgungen der Haimonskinder nicht aushalten; und daß das Roß Bayard auf Raiser Karls Befehl mit
Müblsteinen ersäuft wird, hat seine Hestigkeit zum seltsamsten

Ausbruch gebracht. Sehr rührend war es aber als er neulich beim Lefen in der Lateinischen Odyssee, bei dem Gespräch zwischen Odysseus und Penelope stockte und ihm die Augen voll Ahränen kamen. "Bas hast Du, mein liebes Kind?" fragte ich, und er siel mir um den Halb: "Ich denke an den Hund Argus," sagte er, "den treuen hund: ich kann es Telemachus nicht vergeben, daß er sich nicht um ihn bekümmerte. Wenn Du weggingst, und ließest einen Hund der Dich so lieb hatte, ich wollte ihn psiegen und ihm Gustes thun."

Ich habe von der Geschichte viel geschrieben; unter Anderm eine Rebe, mit der ich zufrieden bin.

Sage Iw. in meinem Namen ben besten Dank für bie mir interessante Mittheilung von Burchardi's Conjectur. Sie ist aber unhaltbar. Sage Iw. serner, daß ich mich seiner Beistimmung für die meinige freue, und daß jede Schwierigkeit gehoben seyn wird, da bas docum et octo nothwendig um die Entstehung ber Corruptel zu zeigen, als Glosse gestrichen werden kann.

### 480.

Bonn, ben 6. Januar 1824.

Marcus hat ein starkes Erkältungssieber gehabt. Das Kind mußte zwei Tage hindurch das Bett hüten; wie ich denn über haupt bemerke, daß der hiesige Arzt wieder zu der alten Borsichs tigkeitsmethode zurückgekehrt ist. Das wird also wohl die jetige Node in der Medicin seyn, womit ich auch wohl zusrieden din, wenn sie nur dauert; daß die Nedicin in Moden besteht ist ja michts Neues: Gott sey gedankt wenn eben keine desperate herrsschen. — In der Krankheit war Marcus sehr zut und liedenstwürdig; er ist doch so viel besser als ich war, obgleich ich vielleicht leichter zu erziehen gewesen din. Goschen qualt ihn zu sehr mit dem Auswendiglernen geistlicher Lieder: ich habe gar nichts gegen das Auswendiglernen, zumal da der Knade eben gar keine Anlage hat leicht auswendig zu lernen, während alle Erinnerungen von Sähen und Anschauungen unausköschich in ihm sind; und da ich von ganzem Herzen wünsche, und mich dafür bestwebe, daß er um-

bebingt glaubig erwachse, aber fo, bag ibm ber Glaube nicht ans geftebt fen und nathber abfallen muffe, wenn feine Bernunft thas tig wird, fonbern bie Bereinigung ber Bernunft und bes Glaubens vom frühften Unfang vorbereitet werbe: fo maren mir geiftliche Lieber auch gang recht, wenn nur nicht bie Bahl berer fo sehr klein ware, die für ein noch nicht siebenjähriges Kind pasten. Denn mo er fich nichts babei benten fann, werben ibm bie fcme ren Sate gur Marter; fur ein gludliches Rind find Lieber, in benen bas Clend bes menschlichen Lebens beklagt wird, finnlos, fo wie für ein wesentlich gutes, bie anklagenben und reuigen Buß-In ber gangen eigentlichen Erziehung ift gewiß eine Sauptfache: mit nichts zu fruh zu kommen, und bas gilt bier wie beim Bernen. hier gelingt es mir vortrefflich bie Krafte feines Geiftes burch ihnen genau angemeffene Anftrengungen zu üben, fo baß ich breift fagen tann, baß er teinen einzigen altflugen Gebanten bat, keinen ber nicht gang fur ihn pagte; und bag er boch burch bie Gigenthumlichkeit feiner Gebanken erfreut. 3ch balte ibn immer an fich ju befinnen, und jurecht ju finden in feiner Sphare. Aus biefer geht es nicht beraus, bag er mabrend feiner Krantheit fragte: im Lateinischen gebe es ja funf tempora; was benn aber bas für eine Beit im Berbum fen wenn man ausbruden wolle: man ftebe im Begriff etwas ju thun; Prafens fen bas ja nicht, aber boch auch nicht Kuturum? - Go etwas ift bei einem Rnas ben mit entschiedenem grammatischen Sinn, ber fich in ber großen Leichtigkeit außert, womit er jest bie ihm fchon im Lefen geläufig geworbenen Formen lernt, eben fo wenig etwas Frubreifes, als bei Pascal, bem gebornen Mathematiter, bie eigene Entbedung mathematischer Gate. - In ber Krantheit bat er mich ihm aus bem Deutschen Somer vorzulesen. Die erfte übersetzung ber Dopffee war nicht aufzutreiben, und über bie Frembartigkeit ber umgearbeiteten bin ich erft jest, bei ber Bemubung fie ibm flar zu maden, recht erschrocken. Im Ginzelnen verftebt er bie wortliche Lateinische besfer; obgleich beim Borlefen ibm wohl zu viele Luden bleiben murben.

Die brei kleinen Mabchen sind gefund, blubend und frohlich. Am 12. vorigen Monats reiste ich zu herrn von Stein nach Raffau, und habe bei ihm zwei Tage lang die ich bort zubrachte eine wirklich voterliche Aufnahme genoffen. Der alte Mann ift sehr einsam in der Welt, und schließt sich immer herzlicher an mich.

### 481.

Bonn, ben 24. Februar 1824.

Gretchens Buftand ift febr traurig, ibre Rraftlofiafeit, grof. -- Über meine eigene Gesundheit kann ich gegen frühere Beb ten in Deutschland feinesweges flagen : gegen bie funf lesten Sabre in Rom ift fie freilich febr herunter. Ich fuhle mich viel fraftlofet als bort - Sciroccotage ausgenommen. Für bie Kinber tonnen wir bem Simmel banten, bag ber Binter fo milbe gemefen ift, und baß fich beffen Enbe abfeben lagt. Fur Marcus befonders tbut freie Luft und Bewegung Noth. Muf ben Spatiergangen, ju benen er fich nur bann leiblich gerne verftebt, wenn ich ibn beeleite, erzähle ich ihm erdichtete Reifen, moburch er bie Erbbes schreibung lernt wie bie Alten und Morgenlander; bie ich ibm benn mit eingemischten Geschichten und Ausmalen ber Gegenben und Orte anziehend mache. Benn er fo Sauptpuncte fest bat, fo fibre ich bas Detail bes 3mischenliegenben nachber immer mehr und mehr aus. Er ift feit Beihnachten an Beigens Kinderfreund getommen, und bat baburch eine Leibenschaft, fur's Lefen betome men. fo bag ich biefe fpat erwachte Reigung jest gar nicht fore bere. In hinficht ber Formentebre in ber Lateinischen Grammatif babe ich Gofchen mabre Berbindlichkeit.

Bon meiner Geschichte habe ich etwa die Salfte bes britten Banbes geschrieben, so bag nur wenige Stellen umauarbeiten, burchgebends mur kleine Ausfeilungen nothig fenn werben. 3ch wice viel weiter, wenn außerlich nicht fo Bieles korend einwirkte. und meine Rrafte nicht so mitgenommen waren. Dit ift alle Stime mune aur Composition fort, und es balt schwer fie nur einigermaas fen mieber zu ermeiten; inden babe ich barin gemonnen. --bente boch bag birfer Band auch an reicher Ausstattung von Ents bedungen ben erften nicht nachstehen foll. Daß ich alter gewore den din wird man ibm wohl ansehen. Doch ift die verflossene Zeit nicht ohne wesentlichen Bortbeil fur bas Wert geblieben. Es ift mir febr erfreulich, bag Reimer bereit ift bie beiben erften Banbe in einer überarbeiteten Ausgabe wieber zu bruden: bie nicht ges ringe, ja große Arbeit, ift nicht gegen ben Bortbeil ju achten bem Bent die pollständigste Ausbiedung zu geben die ich vermag. Mir hat offibei ber Borftellung nefchwindelt; mit welcher Bermegenbeif ich es unternahm öffentlich ben Weg voranzugehen, bessen Daseyn in diesem sinstern Labyrinth ich vielmehr ahndete als kannte; es ist gelungen; aber da ich hindurchgekommen, und nachher oft wieder dahin zurückgekehrt bin, so kann ich jeht eine gebahnte Straße zeizgen. Sich habe sehr viele Bereicherungen und neue Beweise gessunden, sehr Bieles kann durch eine andre Stellung sehr gewinnen; in Rebensachen sind Bersehen zu berichtigen. Erst will ich aber den dritten Theil vollenden ehe ich an diese Bearbeitung gehe. —— Wie lange wird es noch dauern ehe ich meine Bücher habe, die ich so schwerzlich entbehre! —

Perts aus Hannover, den wir zu Kom viel gesehen haben, ist ein Paar Tage hier gewesen um bei mir zu seyn. herr von Stein hat ihm die ganze Leitung der Ausgabe der Deutschen Geschichtsmonumente übergeben, und eine bessere Wahl konnte ex nicht treffen.

Heute, (ben 25.) ist der Wahltag in Frankreich, der gewissermaaßen über das Schicksal meines Freundes de Serre entscheid den muß: ich harre mit Ungeduld auf den Ausgang. Ich wimsche stür sein Gesühl, daß er gewählt werde: aber da er gemiß nicht in's Ministerium kame, so kann ich mir kein Glück für ihn dabei denken. Die Stimme der Wahrheit und des tiesen Geistes als Prediger in der Büste laut werden zu lassen, wo zwei Factionen von ihm sodern, daß er sich an sie anschließe, keine ihr Boses ausgeben will um sich an ihn anzuschließen! — Ich ditte ihn drinz gend dem Rismuth seiner Frau nicht nachzugeben sondern in Rezept zu bleiben, obgleich er sich dort ganz einsam sühlt. Er sehnt sich nach mir: wir würden ja doch nicht zusammenleben können! Vereilich nahe, wenn er nicht Minister ist, und zu Metzwohnte.

Ich eile theits damit der Brief zeitig auf die Post komme, theils weil ich meine kleine Amalie schreiben lassen will: das wird Greichen zu fauer: und wenn sich auch ein Schreiblehver faube, so mochte ich das liebe Kind nicht kninken da est sich gegen Mack eus zurückzeset fande, wenn nicht einer von uns es unterrichtete

482.

Bonn, ben 24. März 1824.

Ich schreibe Dir heute nur, um Dich fo weit über Greichten gu boruhigen, baf Du erfahre, bafifie biefen Morgen um acht

Uhr einen Anaben geboren hat, bessen Bau für ein Unterpfand von Starte und Gesundheit gelten könnte, wenn er nicht viel blass ser als die andern Kinder zur Welt gekommen, und gleich im ern kem Moment gehustet hatte. Gretchens Arafte reichten kaum aus, und jest schlummert sie. Gebe nun der himmel nur, daß die Wochen gut verlaufen.

Da ich diese Nacht hochstens ein Paar Stunden geschlafen, wachdem ich mehrere Nachte sehr schlecht geschlasen, so salle ich fast auf das Blatt im Nicken. Ich habe meiner Schwester geschrieden und sie gebeten Frige und Behrens zu benachrichtigen. — Der Krade soll Karl Philipp Franciscus heißen, den ersten und letten Namen nach seinen Gevattern Herrn von Stein und Graf de Serre: den zweiten nach Gretchens Großvater. Lebe wohl und grüße Twestens, Tonsens und wer sich wenigstens für Gretchen genug interessirt um dei dieser Gelegenheit gerne einen Gruß anzunehmen. Wenn Alles gut verläuft, so schreibe ich wenigstens in acht Tagen nicht wieder, es liegt jeht gar zu viel auf mir, obgleich die Geschichte natürlich stocken wird.

# 483.

Bonn, ben 9. April 1824.

Sechzehn Tage sind nun seit der Geburt des kleinen Kari verflossen, und ohne große Ungludsfalle und Unvorsichtigkeiten lassen sich die Wochen wohl als überstanden betrachten. Gretchen ist schwach, aber ich glaube nicht, daß ihre Gesundheit bleibend zurückgesetzt ift. An dem hiesigen Arzt von Walther haben wir einen Wann, der zur Disposition einer Aut alle Eigenschaften zu besitzen scheint. Das Sind ist sehr gesund, groß und fett, gedeicht mit seiner Amme: nur ist es fast allzu ruhig. Die andern Kinder sind sehr zärtlich und glücklich mit ihm: mein Herz muß sich erst allmählich ausdehnen um Raum für den zweiten Sohn zu haben, doch es wird sich auch erweitern. Mir selber geht es nicht nach Wunsch: ich habe mich bei der Rücklehr des Winters schwere erzkeltet.

Bielleicht reise ich schon um vierzehn Agge nach Berlin. Deis nen nachsten Brief bann ich noch hier erhalten. Wie wird mir zu Muthe sepu, Die so viel naber gekommen zu seyn und Dich nicht mu seben! Marcus ist hocht liebenswurdig in sein achtes Jahr getreten: im Ganzen genommen habe ich alle Ursache mit ihm zufrieden zu sewn, und seine Fortschritte sind eben so löblich wie sein Sinn. Die Compositionen seiner Zeichnungen sind erstaunenswurdig, und ohne Unterricht gerathen ihm die Formen immer besser. Daß er sich zur Aunst schlagen sollte ist nicht zu besorgen, und ich weiß nicht was den Geist eines Anaben kunftloser thatig halten kann, als solche Ersindungen mit denen er außer sich geht! Ich daute früh Luftschlösser: das thut er noch gar nicht, wenn er auch eine mal über das spricht, was er treiben werde wenn er groß sey.

Die Reduction der Frang. Rente ift ein fcblimmer Streich fur uns: ba wir ben allergrößten Theil unfers Bermogens barin angelegt und babei fon ft gewonnen baben. Muf bem Capital wird man auch ungeachtet ber Reduction noch gewinnen: aber ber Berluft an Ginnahme tommt uns jest folimm. Indeffen fallt es mir nicht ein misveranuat darüber zu seyn: vielmehr freue ich mich baß ben Emigrirten endlich einige Erstattung geleistet with: ja ich habe langst selbst Plane für diese Operation gemacht. Ein Rupferftecher zeichnet mich jest um bas Portrait zu ftechen: ber Ginfall kommt von Brandis und Cornelius: er ift febr berglich gemeint, aber barum nicht weniger laftig; bas Bild wird schwerlich abnlich, benn eine Beichnung von Schnorr, und eine von Cornelius felbft find miflungen; auf jener febe ich wie ein autmutbiger Schulmeis fter, auf biefer wie ein Sobtenrichter aus: wenn's benn nur abm lich wird, fo wird es Dir und unfern Ungeberigen und einigen Areunden lieb fenn.

Perthes wiederzusehen ift mir sehr angenehm gewesen. Brang bis's Frau liegt am Kindbetterinfieber, wie es scheint leiber fehr gefährlich. — Greichen grußt Dich herzlichst.

484.

Bonn , ben 6. Mai 1824.

Du wirst Dich wundern, sheure Dore, daß ich noch hier bint bas kommt baber, daß ich meinem hiesigen Buchhandler versproschen eine neue Ausgabe der Fragmente des Merodaudes, die ich zu St. Ballen entbeckt, dei ihm erscheinen zu lassen, weil ich sehr viele neue Erganzungen und Combinationen dafür erdaubt; bies hatte sich verzogen; nun geht auch diese Ausarbeitung von Statten.

Abermorgen reife ich benn entsich ab, blibbe einen Zag bei herrn von Stein auf Naffau, und ein Paar Stunden zu Caffel um mit Grimm wegen feiner Ausgabe des Uphilas Ruckfprache zu nehmen: zu Gottingen auch nur fehr kurz, und sonst ohne all len Exfenthalt, Nachtlager ausgenommen, die Berlin.

Die Ardnklichkeit der Kinder bei Aws ift eine eindringliche Erinnerung für mich, die Gesundheit unfrer Kinder mit Dank zu erkennen. Eins muß ich Dir doch von Marcus erzählen, eine Frage, die eben so bedeutend ist als die grammatische, die er in seiner Krankheit that. Ich redete neulich mit ihm von den vier haupttugenden der alten Moralspsteme; da fragte er, wenn Beise heit und Tapferkeit Augenden waren, warum denn nicht auch Gemobeit und Starke, da boch niemand weise und tapfer sewn könne, dem es nicht gegeben ware, und jene Lugenden alle Borstressiten seven wie eben diese bes Körpers. —

Sett ift große Wehmuth über meine Abreife, felbft bei ben fleinen Dabchen.

### An feine Frau.

485.

Caffel , ben 12. Mai 1824.

Geftern Abend bin ich fo fpat, erfevren und ermüdet bier aus getommen, bag ich mich ohne Aufschub schlafen legte, mein theures Gretchen.

Die Sorge für Euch wichst in der Einsamkeite Ich bin des Alleinseyns so lange entwohnt! Ware nur abzusehen wie lange biese Entfernung dauern soll!

Bu Grimms konnte ich gestern Abend nicht geben zuich werde aber biefen Morgen hingsbep. Es wird baburch etwas spatenæste ich Sottingen erreiche. Bon ba gehe ich über Brounschwolg. Die Erzählung der Reise kann erst zu Berlin geschehen. Demit aber die füßen Kinder: sich nicht betrüben, schreibe ich dem Albesten heute doch ein Vaar Zeisen.

Benthin, ben 15.

Bis schrieb Din von Caffet. Am Mittwock kam ich nach Gotstingen. Am Freitage war ich vom neun bis ein Uhrsbei dem Bis

and it is a sound to be

bliothekar Gbert in Bolfenbuttel auf ber Bibliothek. Das waren febr angenehme Stunden. Abends kam ich fpat nach halberfiedt.

Da meine Gedanken jeden Augenblick zu Euch hinfliegen, so haben sie sich gestern und heute vorgestellt wie mubselig Du es mit dem Umziehen hast. Es ist mir sehr lieb gewesen, daß ich Marcus nicht mitgenommen, so viel werth mir seine Gesekschaft gewesen ware: aber die spaten Nachtreisen waren schon nicht gut sier ihn gewesen. Ich erinners mich wieder von Aag zu Aag wie wir vor dem Jahr reisten. — Auf der Somma glaubten wir rauf bes Wetter zu haben — wie wohlthätig ware eine nicht ärgere rauhe Luft! Es ist aber auch östlich doch noch ein rauheres Clima als am Rhein: am Donnerstag zu Göttingen recht grundkaltz auch am Montag war es dort sehr kühl gewesen, wo ich doch von Rassau nach Marburg so milde Witterung genossen.

Sage Gofchen, mit freundlichem Gruß, beg bei ben Seinis gen zu Gottingen Alles fehr wohl auf ift. Dir schwibe ich von Berlin mehr über biefes Freundeshaus.

Den 16. Ich bin burch eine fruh aufbrechenbe Gefellschaft im Schlaf gestört und benute die Zeit bis zur Abfahrt zum Schreisben an Dich. — Bon hier nach Berlin sind noch etwa 13 Meilen.

Gofchen habe ich nicht mur gealtert gefunden, fondern erschöpft auf eine Beife, bie mich febr wehmuthig gemacht bat. Es kann nicht fehlen, bag er fruh alt werben muß. Es scheint ibm in Gottingen nicht ausnehmend wohl zu gefallen. Es scheint auch mir mit Bonn nicht zu vergleichen: ja fo wie ich das nordliche Deutschland wieder febe wird es mir allerbings tlar, bag Bom relativ eine Perle ift. Bolden mußte fich allerdings um haaren Preis enticheiben bort ju leben. Gott behute uns par igi ner Rothwendigfeit ber Art! - Du weißt wie bie Leute immer animiterlett nefteben, ibag Rothmenbigleit für Die Gubfiften; von Rram und Rindern au einem Schritt zwinge. Die Bitelfeit; nicht arin ju fenn gehant auch , für Freunde, ju ben machtigften. Gife feben aber Ift auch von ber frei. Er hat mich fo wehmutbig ge macht. Die Rrau fcheint bier recht gerne ju fenn. Ubrigens bar ben fie febr recht gethan nach einem Ort ju geben wo fie ihren Rins bern wieber ein Bermogen fammeln konnen; nachbem bas ihrige in ben ungludlichen Rriegsjahren gang untergegangen ift.

Gobe intereffant wonr es mir ben Profoffor Maller gu feben, bet febe bebentenb gu fepn fcheint. Sch. befuchte auch Brambia's

Schwager, ben die mimblichen Rachrichten sehr erfrenten. Ebert in Wolfenbuttel ist ein ganz vortrefflicher Mann, und bas Gespräch mit ihm wie ich es mir eben wunsche.

## 486.

Berlin, ben 18. Mai 1824.

Sonntag kam ich hier an: womit der erfte Alt dieses Dramas geendigt ift. Es war noch lange heller Tag, und ich wäre viel lieber zu einer späteren Stunde angekommen. Roch denselben Abend ging ich zu Savigny, bei dem alte Bekannte zum Thee versammelt waren. Du denkst es Dir, mein Gretchen, wie mich dies Wiedersehn von Freunden und Bekannten, und der Andlick Berlins mit so schwerzlichen Erinnerungen, innerlich erschützerte. ---

Es war Sonntag, und so hatte ich erst am folgenden Morgen den Erost Deines Briefes. Ich hatte mich bei Gr. B. schwiste lich gemeldet, und erhielt die Einladung gleich zu kommen. Sein Empfang war wie Du ihn erwartet haben wirst. Er schien sehr stoh, weil ihm vor sechs Wochen ein Sohn geboren worden. — Bas das Wesentliche uns Angehende betrifft, so blieb 66 für jett bei einer Ermahnung doch nach Rome zurückzulehren; welcher ich bie Antwort entgegensehte, daß wenn es noth wen dig gewesen seh die dortigen Verhältnisse nutzugeben, es auch nicht möglich seh sie wieder anzunehmen. Er kenne ja meine Gründe zu diesem Entschluß; die weder in Eigennutz noch in Ehrzeiz ihren Grund hätten. So viel war klar, daß er auf eine Berlängerung ses Urstaubs gerne eingehen wurde — womit aber ja nur hinandzeses, die Unentschlebenheit verlängert, und im Neindessen nichts gebespfert. weder

Wie feit Machmittug fah ich beri Kronprinzen. Sein Empfing war ber alleiheizlichste, und wierich bei Gtunden beiritm zuger brucht zeinwoerrich ein im ber Wegelischen Bachinitug besichnt ein nige Beit Pinzübelingen.

Die Aufrachte ift bis jest billchgehende so. fregndlich nind wer Unterfahrende in die indeltiefe in die bei Beise Beise bei Beise bei Beise Beise beiselle chetwiffe die

ich ganz im Dunkein. Du tanuft Dir leicht vorstellen, wie bas alle aemeine Bureben ift, boch bier zu bleiben. —

Hier ist es schneibend raub, und bas Berhaltniß zur Rheins gegend boch wohl so wie biese in gewöhnlichen Zeiten zu ben Ufern bes Bobensees, und wie biese zu Italien.

Sebermann fragt wie lange ich bleiben werbe? — Db ich nun flüger zu Euch zurucktommen werbe, weiß ich nicht.

Die Berschönerungen gefallen mir hier schlecht. Was etwa um Lambhausern erfreutlich seyn mag, habe ich noch nicht gesehen. Das Schauspielhaus sagt mir gar nicht zu. Das Wachthaus mit bem borischen Portal nicht besser. Zest ist bas Potsbamer Thor eingeriffen, und es wird ein luftiges Wesen aufgesuhrt: gar nicht wie es einer großen Stadt geziemt: der Dauptstadt eines militairischen Staats.

Ich kann Dir noch nicht erzählen, liebste Frau, ehe sich mehr übersehen läßt. Es ware möglich, baß ich früher als wir erwars weten zurücksommen könnte. Der Kromprinz sobert einen Aufstag, und wird vielleicht mehrere sobern: aber zum 8. Juni reift er nach Pommern.

Ich habe Deinen und Marcus's Brief mit Ruhrung gelefen: Gott waltet über Dich und unfre geliebten Kinder.

## 487.

Berlin, ben 21. Mai 1824.

Dein Brief, theure Frau, ist erst vorgestern eingegangen. Du schweigst über Deine Gesundheit, welches mir keine Bürgesschaft für einen guten Zustand berselben ist. Deine Grzählaugen von den Außerungen unsrer Lieblinge haben mir eine wehmattige und tiese Frende gemacht. Daß Marcus mein nicht neugessen wird, darüber bin ich sicher genug, und ich danke Dir, daß Du auch die Leinen Raddthen bei dem Gedanken an den armen einses men Bater erhältst. Sehr lieb ist es mir, daß Du Gaschen ber wogen den Unterricht im Rachnen:zur halfte mit der Rathema: til zu vertausschen.

iften Ich bin ungewiß ob ich Die schrieb, das Gre-Beinstorff.uns bestimmt einlub jeden Mittag bei ihm zu effen einlub ibekünnt, pus den britten Bagori Darwar ber Mitther Gn. Joachim augekömmen, miter pudagulfaße und nicht bei Sisch ausger den ber Grei Denneth.

und seinen Tochtern und Mühtemmur Micolovius. Ich blieb eine Zeitlang nach Aisch; aber auf unfre Angelegenheiten war bas Gespräch nicht zu bringen.

Wollte Gott Du warst hier; bamit ich ben Troft ber Mitsteilung und überlegung hatte, wenn nun entschieden werden soll. Meine imme Lage ist aft nicht minder trube als die fe Seite ber dußern: zwischen der Betäubung der Gesellschaften, und der ganzlichen Dbe der Einsamkeit, in der sich so unzählige Eriumenungen aufbrängen, und ich mir selbst gespensterhaft erscheine.

Der Kronprinz hat sich unbeschreiblich ansgebildet. Sein herz ist durchaus das alte, und sein Geist ist durch die Kenntnist wieler Facta bereichert. So herzlich und vortresslich zeigt sich auch Prinz Wilhelm. In Wahrheit wem diese Prinzen nicht genügen, ber macht seltsame Ansprüche an die Welt. Beide könnten einen Freund der ihres Gleichen ware nicht herzlicher ausnehmen als sie mich aufnehmen. Einen freundlichen und herzlichen Empfang ges währen alle Bekannte, alteres und neueres Datums der Bekanntsschaft: aber die ungeheure Menge meiner Bekanntschaften, die ich selbst jeht erst gewahr werde, ist durch die Versplitterung zerstreuzend und sieden alt geworden, und die allermeisten sett. Leben und Kröhlichkeit sehr gewichen; dagegen ist Lurus und Glanz einges jogen.

Run glaube ich, liebfte Frau, bag icon burch biefen Zon bie Frage entschieden ift, ob wir bieber gieben follen - wofern nicht, gegen alle Babricheinlichkeit, eine moralische Berpflichtung no-Ich wußte aber wirklich auch nicht warum wir bergieben follten: benn wenn mir gleich bei bem Kronprinzen bas Berg schlägt, wenn einige Freunde, und was wehmuthige Erinneruns gen weckt — 3. B. ber Thiergarten, - wohin ich mich fehne — mir thener find: - wenn bie Bibliothet mir wichtig feyn wurde, und manches Gespräch erfreulich sepn könnte; so füble ich es boch in jeber Minute, bag Alles was zu meinem fruberen Dafeon gebort untergegangen ift, und bag Du und bie Tinder allein meine Belt ausmachen, für bie ich unter glanzenben und schonen Umgebupgen eines berrlichen himmels eine koftliche Ginfaffung batte; und be Gerres Rabe: jest biefes miffe, aber bei ber Ermagung über mfern Aufenthaltsort zuzusehen babe, bag meine Gemuthembe und Duse nicht geftert werbe.

Bonnabend. Gestern ward ich der Kromprinzessen vorgestellt, in einer kleinen Abendgesellschaft, die dei ihr zum Gouper versammelt war. Der Empfang einer guten Frau richtet sich nach ber Freundschaft ihres Mannes; und die Prinzessen trägt das Gespräge ausnehmender Gute in ihren Zügen und Mienen. Ihr Kupferstich gleicht ihr gar nicht. Sie ist viel mehr anziehend und berzgewinnend. Savigny war auch dort, und die Ofstziere er innerten durch ihre hetzlichkeit an jene ganz entwichene Zeiten.

Stwas weniger fremd stuhle ich mich wohl allmählich; aber nur so wie man es an jedem fremden Orte wird. Die Beränderungen in der Stadt sind auf einigen Puncten sehr groß: aber durch gehen d ist nur aufgeputt; die Boutiquen haben sich sehr vermehrt, und stellen einen schreckbaren Lurus aus. Mich verlangt zu sehen, wie das Museum ausfallen wird, wozu 700,000 Thaler bestimmt sind. Die Statuen von Bulow und Scharnhorst smand gesehen außer Schinkel, eben beim Prinzen. Schon ist gestern angekommen und nicht gealtert.

Ich weiß nicht ob ich Dir geschrieben habe, daß hr. v. Stein bringend einlub; Du möchtest doch nun mit den Lindern bort le bew die ich zuchrkäme. Schade, daß das nicht thunlich ist; benn bas Labnthal ist wirklich schon.

Savigny ift jest recht wohl. Neulich war ich in einer groben Gesellschaft bei ihm. Er und Nicolovius grußen. Better Auft und ift in einer weit beffern Stimmung als je.

Satte ich Euch boch bier!

# 488.

Berlin, ben 28. Mai 1824.

Ats ich Dir das letztemal schrieb, fühlte ich mich sehr unwohl. Run ist es damit besser. Moge das abscheuliche Wetter nur Dir und den Aindern nicht Unheil zusühren! Ich denke, Du erkennst dabei doch nun wohl an, daß das Italienische Clima ein besseres ift?

Beute trage ich mein Gesuch zu Gr. Bernstorff, worin ich um die Erfällung der vor meinem Abgange nach Rom gegebenen Königl. Zusage bitte. Die Abfassung scheint mir seibst so gelumgen, daß ich nur wunsche er moge es bem Könige vorlegen. Den Exfolg muffen wir nun erwarten: gebe ber himmel, nicht allzu lange! Der Kronprinz wunfcht angelegentlich, bas ich bier bleisben mochte: ohne fich die Schwierigkeit zu verhehlen. Mancher Andre außert sich in berfelben Art mehr ober minder angelegentlich.

Ich sage Dir aus vollem Herzen Dant, mein theures Gretchen, für jede Erzählung von den geliebten Kindem; wobei Du nicht minder als ich, unserm Marcus doch das Recht der Ersigeburt angedeihen läßt. Ie mehr andre Kinder ich sehe, je mehr scheint es mir undankbar mit dem lieben Knaden allzu ftreng zu seyn. Ich werse es mir schon genug vor ihn oft zu hart behamdelt zu haben. Daß ich die kleinen Mädchen darum doch herzlich lieb habe weißt Du.

Diesen Abend erscheine ich auf bringendes Bitten in ber Briedischen Gefellschaft. Sie versammtet fich heute bei Alenze, befs sen Bekanntschaft für mich wirklich Werth hat: er hat etwas fehr Feines mit unzweiselhafter Tuchtigkeit.

Ich muß schließen, weil ich den Brief felbst zur Post trage; ba ber Bebiente burch Schnapsen stets zwischen Schlafen und Beben ift.

· Gruffe und kuffe die geliebten Kinder. Rachftens banke ich ihnen felbft fur ihre Briefe.

# 489.

Berlin, ben 30. Mai 1824.

Dein Brief hat mich fehr beunruhigt, und boch weniger burch die Rachrichten von ber Sesundheit ber Kinder, als burch den Ausbruck Deiner eigenen Stimmung.

Für mich haft Du nichts zu beforgen, theure Frau. Der martervolle Bustand in bem ich mich befand, war viel weniger Folge ber Erkältungen, als ber Schlaftosigkeit; welche durch meine aufsgeregten Rerven und ein an der Straße liegendes Schlafzimmer veranlaßt wurde. Ich habe jetzt ein andres Zimmer, und es gest schon besser. Allmählich wird es sich auch wohl etwas ruhiger mit meiner Lebensart gestalten. — Es hat für meine Stimmung und Sesundheit immer üble Folgen gehabt, wenn ich so aus einer Gesellschaft in die andre getrieben worden bin, und daneben dei Besuchen außer und im Hause vom Morgen bis zum Abend mit den verschiebenartigsten Menschen habe sprechen mussen.

Du hast eine Stelle meines Briefes falfch gebeutet, beste Frau. — Wenn meine hoffnungen für die Zukunft sich bloß für Dich und Deine Kinder außerten, so wollte ich damit nicht sagen, daß ich positiv nur trübe Tage erwarte: aber nur mit Euch und burch Ench kann sich Heiterkeit über den Abend meines Lebens verdreiten. Mit dem vierzigsten Lebensjahre ging das dis dahin eine und zusammenhangende Leben meiner Jugend unter; und die Wurzeln womit es Nahrung gesagen hatte wurden abgeschnitten. Ein neues mußte sich bilden: auf dieses neue bin ich für mein übriges Leben beschränkt, mit Dir und den Kindern.

.. Inbeffen fen barüber gang ruhig, meine theure Frau, bas Alles viel beffer werden wird, wenn nur erft eine entschiebene Bufunft por und liegen wird, Die in hinficht unfrer außern Lage nicht peinlich fep. Alsbann eine amfige Thatigkeit, und bag Gott und vor Schickfalsschlagen bewahre, und meine Geiftestrafte erbalte, fo glaube nicht, bag ich undankbar verkennen werbe mas ich besite. Um zu erkennen was ich an meiner Frau und an mei= nen Kindern babe, brauche ich boch wohl nur in viele andre Kamilien zu schauen; und ich verfichere Dich, bag ich mich selbst viel weniger burch bie Beit gefunten fuble als die meiften Bekannten welche mir wieder vortommen. Auf diese Beife in ber Ginmirfung ber Belt zu leben wie Biele bier, bavor bewahre mich Gott, und wenn auch unfer Leben noch fo febr gegen ihren Glang ab-Die geiftige Schnellfraft geht in Glang und Berftreuung nur zu leicht unter; zumal wenn bie Berbaltniffe febr beteros gen find.

Ich hatte Dir gerne eine Abschrift meines Gesuchs geschiett; aber es fehlt mir an Beit. Ich habe vorgetragen, wie mir die Gefandtschaft ungesucht gegeben, und wie das Bersprechen des Ko-nigs gegeben sey, auf welches ich meine Bitte allein einschränke.

Wie konnte ich auf ein Zurückgehen nach Rom benken, beste Frau, ba Du außerst, "Du suchtest Dich mit dem Gedanken der Möglichkeit vertraut zu machen," und mich bittest "Dich dabei zu vergessen!" Was könnte ich Gr. B. Starkeres über Deine Abneigung gegen Rom sagen? Und wer müßte ich seyn wenn ich bei der Kenntniß Deiner Gefühle hierüber mich gegen diese entsschen wollte! Glaube aber nicht, mein theures Gretchen, daß sich sie nicht vollkommen wie sie sind, gekannt, ehe Du dies gesschrieben.

Wenn ber Kronpring in ber Stadt ift, bringe ich jeden Rachs mittag von vier bis sieben bei ihm gu. Seine innre Reife ift bes wundernswurdig: er ift im hochsten Grade vortrefflich.

Ich habe immer von vielen Seiten Gruße fur Dich. Die Schwester ber Savigny, Bettine, sah ich ofter bei jener. Sie brohte neulich mich in meinem Zimmer besuchen zu wollen. Ich werbe ihr naturlich zuvorkommen.

Gruße und kuffe die geliebten Kinder und erzähle mir von ihnen. Jede Kleinigkeit die bei Euch vorfällt intereffirt mich. Des kleinen Karls Blaffe beunruhigt mich fast am meisten.

### An die hensler.

## 490.

Berlin, ben 31. Mai 1824.

Was für Aussichten wir haben, barüber läßt sich noch nichts sogen, theure Dore. Ich habe Graf Bernstorff schriftlich vorgestagen, welche Ansprüche die ausdrückliche Königliche Zusage mir gebe.

Die letten Nachrichten von meinen Kindern waren etwas beunruhigend, da alle erkaltet waren, und die fuße kleine Lucia bestiger flußsieberte. Ich lebe in steter Sorge über Gretchen und bie Kinder, getrennt von ihnen! —

Hier stehen auf jedem Schritt und Aritt die Erinnerungen stüherer Zeiten wie Geister vor mir: im Thiergarten, wo kein Beg ist der nicht an die Vergangenheit erinnerte, ist mir zuweislen als ob ich es nicht ertragen konnte, und doch zieht es mich immer wieder hin. Es steht mir so lebendig vor Augen wie wir 1810 dort gingen, Amalie und Du und ich: wenn ich dann hersnach im Herbst, und im solgenden Winter und Frühling und Sommer in der ganzen Lebenssülle der Schöpfung der Geschichte mit Amalien dort Freude und Erholung fand: wie 1812 und 1813 in der ungeheuern Bewegung in der Alles zusammensloß: wie dann die herzgerreißenden Spahierfahrten mit der Sterbenden solgten—

u. s. w.

Gelten milbern Thranen meinen Schmerg.

Wenn ich bei bem Hause vorübergehe wo mein hochstes Glud unterging, so schaudert mich. Es wohnt dort ein fehr edler Mann, Riebubr III.

Herr von Schonberg, ber fich gerne mir naberte; ich kann bas Saus aber nicht betreten. —

Savigny, Nicolovius, Eichhorn und andere Freunde find

für mich bie fie waren. -

Ich sah Goschen in Gottingen. Er ist ein wahres Muster von Aufopferung für die Seinigen. —

Meine Lucia ift fehr frank, mein Engelskind! Benn bas Entfetlichste möglich mare! ich fern, mein armes Gretchen allein in bem Sammer! —

#### An leine frau.

### 491.

Berlin, ben 1. Juni 1824.

Ich schreibe Dir schon wieder. — Ich finde in dem Schreisben an Cuch bie beste Beruhiqung.

Theure Frau, ich bekam Deinen Brief ba ich an biefe Worte gekommen war. Ich riß ihn mit einer wunderbaren ploglichen Angst auf. Wie mir seitdem ist kannst Du Dir denken. So sest früher die Beruhigung gewesen war, so heftig ist nun die Angst. Meine Lucia, mein geliebtes Kind! Es ist mir wie eine Angst mehr, und doch auch wie ein Trost, daß das Kind sich in der letzten Zeit so an mich gehangen hatte. Ich kann es mir nicht benken, daß ich sie verliere. Auch verzweiste ich noch nicht; aber mit Angst erwarte ich übermorgen die Post. Brauchst Du meine Gegenwart, so eile ich zu Dir. Alles muß hintenan stehen wenn ich zu Dir kommen, Dich trösten, Dir tragen helsen muß.

Gott gewähre uns Stille! Wie bantbar will ich für Alles fenn was ich bisher oft nicht nach feinem vollen Werth erkannt habe.

So wie die Sache liegt fordert meine Anwesenheit wohl; aber sie ist nicht durchaus nothwendig. Theilnahme wurde Gr. B. antreiben die Entscheidung zu fordern so viel er es vermag. Auch ber Kronprinz, auch Prasident v. Schönberg wurden babei mit wirken.

Sep also rubig bieruber wenn Du meiner bedarfft.

Es wird mir in dieser Stimmung schwer heute mit Gr. B. nach Tegel zu fahren.

Gott lobne ben lieben Rinbern, baß fie Dich troften.



Den 2. Es ist heute tein Brie, in großer Angst. Ich habe Dir nichts zu both nicht lassen. Du sagst, meine Brie. Trost: in welchem Grade kannst Du besselben biesen Brief erhältst! Ich kann nicht sagen, Doffnung bin, und die Angst und Betrübnis sind Alles verloren ware.

Ich bin heute entfetilich umhergelaufen, um noch bige Besuche zu machen.

Mit welchem herzen machte ich gestern die Fahrt nach Tegel! Die humboldt war wie zu Rom, theilnehmend, und grußt Dich recht von herzen. Gr. B. war außerst vertraulich und mittheis lend.

Gott beschütze und segne Dich, mein theures Beib, und bie Kinder!

Donnerstag. Ich habe mir selbst biesen Morgen Deinen Brief von der Post abgeholt, meine theure Frau. — Gottlob sur die Rettung unfrer geliebten kleinen Lucia! Wie glucklich bist Du, sie zu haben, ihr liebkosen, und sie erfreuen zu konnen! Du mußt es mir nicht verübeln, daß die Frende unsere Lucia explaten zu sehen bei mir so ganz überwiegt, daß des kleinen Karls Krankheit sie nicht vertilgt. Eben durch jene kommt auch für dem Kleinen Hoffnung in mein Herz; und ich kann es mir nicht zur Stunde anrechnen, den Saugling von zwei Monaten nicht so leidenschaftlich zu lieben wie das Kind, dessen Wesen schon so lange in unser Herz gerebet. Gebe Gott, daß nun auch Karl bald genese!

Ich kause nun mit freudigen Gesühlen Geschenke für die Kinster. D, wie wird das Wiedersehn jest doppelt rührend für und sepn! Auch mir ist es als ob Lucia uns von neuem gedoren ware. Ich verspreche Dir, wenn ich wieder zu Euch komme, sie zehns mal mehr zu verziehen als sonst, und damit die andern Geschwisker nicht eisersüchtig werden, sie eben so.

## 492.

Berlin, ben 4. Juni 1824.

Erst biesen Abend habe ich Deinen Brief erhalten: ich furchtete schon keinen zu bekommen, und hatte biesen Mittag als ich herr von Schonberg, ber fich gerne mir naberte; ich kann bas haus aber nicht betreten. —

Savigny, Nicolovius, Eichhorn und andere Freunde find

fur mich bie fie maren. -

Ich sah Goschen in Gottingen. Er ist ein wahres Muster von Aufopferung fur die Seinigen. —

Meine Lucia ift sehr frank, mein Engelskind! Wenn bas Entsehlichste möglich ware! ich fern, mein armes Gretchen allein in bem Sammer! —

#### An leine Frau.

## 491.

Berlin, ben 1. Juni 1824.

Ich schreibe Dir schon wieder. — Ich finde in dem Schreiben an Cuch die beste Beruhigung.

Theure Frau, ich bekam Deinen Brief ba ich an biefe Borte gekommen war. Ich riß ihn mit einer wunderbaren ploglichen Angst auf. Wie mir seitdem ist kannst Du Dir denken. So sest früher die Beruhigung gewesen war, so heftig ist nun die Angst. Meine Lucia, mein geliebtes Kind! Es ist mir wie eine Angst mehr, und doch auch wie ein Trost, daß das Kind sich in der letzten Zeit so an mich gehangen hatte. Ich kann es mir nicht benken, daß ich sie verliere. Auch verzweisse ich noch nicht; aber mit Angst erwarte ich übermorgen die Post. Brauchst Du meine Gegenwart, so eile ich zu Dir. Alles muß hintenan stehen wenn ich zu Dir kommen, Dich trösten, Dir tragen helsen muß.

Gott gewähre uns Stille! Wie bantbar will ich fur Alles fenn was ich bisher oft nicht nach feinem vollen Werth erkannt habe.

So wie die Sache liegt fordert meine Anwesenheit wohl; aber sie ist nicht durchaus nothwendig. Theilnahme wurde Gr. B. antreiben die Entscheidung zu fordern so viel er es vermag. Auch ber Kronprinz, auch Prasident v. Schönberg wurden babei mit wirken.

Sep also ruhig hieruber wenn Du meiner bedarfft.

Es wird mir in biefer Stimmung schwer heute mit Gr. B. nach Tegel zu fahren.

Gott lohne ben lieben Kindern, daß fie Dich troften.

Den 2. Es ist heute tein Brie, in großer Angst. Ich habe Dir nichts gin boch nicht lassen. Du sagst, meine Brie. Trost: in welchem Grabe kannst Du besselben biesen Brief erhältst! Ich kann nicht sagen, hoffnung bin, und die Angst und Betrübnis sind Alles verloren ware.

Ich bin heute entfestich umhergelaufen, um nog bige Besuche ju machen.

Mit welchem herzen machte ich gestern die Fahrt nach Tegel! Die humboldt war wie zu Rom, theilnehmend, und grußt Dich recht von herzen. Gr. B. war außerst vertraulich und mittheis lend.

Gott beschütze und fegne Dich, mein theures Beib, und bie Rinder!

Donnerstag. Ich habe mir selbst biesen Morgen Deinen Brief von der Post abgeholt, meine theure Frau. — Gottlob sier Die Rettung unfrer geliebten kleinen Lucia! Wie glücklich bist Du, sie zu haben, ihr liebkosen, und sie erfreuen zu konnen! Du mußt es mir nicht verübeln, daß die Frende unsere Lucia erhalten zu sehen bei mir so ganz überwiegt, daß des kleinen Karls Krankheit sie nicht vertilgt. Eben durch jene kommt auch für dem Kleinen Hoffnung in mein Herz; und ich kann es mir nicht zur Sunde anrechnen, den Saugling von zwei Monaten nicht se in unser herz gerebet. Gebe Gott, daß nun auch Karl bald genese!

Ich kaufe nun mit freudigen Geschlen Geschenke für die Kinster. D, wie wird das Wiedersehn jest doppelt rührend für und sepn! Auch mir ist es als ob Lucia uns von neuem gedoren ware. Ich verspreche Dir, wenn ich wieder zu Euch komme, sie zehns mal mehr zu verziehen als sonst, und damit die andern Geschwisster nicht eisersüchtig werden, sie eben so.

### 492.

Berlin, ben 4. Juni 1824.

Erst biesen Abend habe ich Deinen Brief erhalten: ich fürchtete schon keinen zu bekommen, und hatte biesen Mittag als ich Herr ... aß, bie größte Muhe mich nicht burch Kleinmuth vor Sefellschaft lächerlich zu machen. Den Vormittag früh hatte ich mit bem treuen Buttmann einen Spatiergang gemacht, durch ben Thiergarten zu Boch. Darauf ging ich noch allein burch entfernte Reviere, wobei die Erinnerungen alter Zeiten mich so heftig gefaßt haben, daß ich endlich nur durch Thranen Erleichterung des gepreßten Gemuths fand.

Du weißt bas Trossliche in dieser traurigen Entfernung zu finden, liebste Frau, in den Außerungen Deiner eigenen Liebe, und der Erzählung von der Liebe der Kinder. Daß mein Marcus schon im Ernst sagen kann, er sen ohne Vater nicht glücklich, glaube ich selbst. Bei meiner lieben Umalie graben die Briefe und Erinnerungen das Gefühl auch schon tiefer in's Herz.

Ich bin durch das ewige Gewirre in einen Zustand der Betäubung gekommen, in welchem ich auch die freien Momente zu ergreisen oft nicht sähig din. Gestern z. B. gleich nach dem Frühftud ein Besuch bei Schön, dann nach Abrede zu Buttmann auf die Bibliothek um die Papprusrollen zu sehen; dann zu Savigny; Mittags auf einem Diner bei Gr. Lottum. Dort dauerte es ziemlich lange. Zu Hause warteten schon mehrere Besuche auf mich. Nachher zu Gr. B., und von da in eine Abendgesellschaft bei Fürst Wittgenstein. — Dies ist die Beschreibung eines Tazges; diesem ähnlich sind die meisten. Du weißt wie wenig ich eine solche Lebensweise körperlich und gemüthlich aushalten kann. — So viele Besuche ich schon gemacht, sind doch mehrere rückstandig. — Nicht bloß zu Euch hin sehne ich mich; sondern auch zur Ruhk.

Gr. B. betheuert, bag er mein Gesuch so billig und bescheis ben finde, bag er gewiß hoffe ber Konig werbe es gewähren.

Den 5. Dein Brief, meine geliebte Frau, ist angelangt: mir ist leicht um's Herz. Doch hatte ich mir ben Zustand bes Kleisnen lange nicht so schlimm gebacht: nun muß ich mir freilich Borwürfe machen, über Luciens Rettung seine Gefahr übersehen zu haben. Ich will ihn entschädigen, wenn er größer wird. Für jest ist mir so ruhig als ob nun gewiß alle Gefahr auch für ihn überstanden ware. Gott lohne Dir alle Deine Anstrengungen für unser geliebten Kinder! Denke nun aber vor allen Dingen an Dich selbst, und mache, daß ich Dich nicht abgeharmt, sondern etz frischt unter unsere kleinen Schaar finde.

Bor einigen Abenden war ich in einer Gesellschaft bei Schl.; wo mich, wie bei fast allen meinen Bekannten, der Lurus ersichreckte im Contrast gegen frühere Zeiten, wo es bei uns Allen so einsach war. Fast nirgends geht es so schlecht und recht zu wie bei dem Kronprinzen.

Hr. v. Kampt ist Director der Abth. des öffentlichen Unterrichts geworden. — Leute die unterrichtet senn konnen, erzählen merkwürdige Dinge von positiven Resultaten der Untersuchungen: von den klarsten Geständnissen beabsichtigter Empörungen, und berathener Blutscenen: wobei der Gräuel weniger befremdet als die unsägliche Absurdität solche Dinge zu treiben, ohne irgend Mittel zur Aussuhrung zu haben.

### 493.

Berlin, ben 6. Juni 1824.

Es ist mir Bedürfniß, Dir oft zu schreiben, und so site ich heute schon wieder hier. — In unsrer Sache ist weiter noch nichts geschehen: mein Gesuch ist noch nicht an ben König gesandt; und so kann ich benn auch noch gar nicht absehen, wann ich zu Euch komme.

Morgen reift der Kronprinz nach Pommern auf zwei und ein halb Wochen. Die Freundschaft des Prinzen entschädigt für Biesles: denn ich habe ihn lieb wie einen Bruder. Zu Dir und zu mir darf ich so reden; die Welt wurde das vielleicht unehrerbietig nennen; aber das ist Thorheit.

Sch. reist morgen. Wir waren gestern bei dem Pr. August zur Tasel, und da wir verschiedener Meinung waren wurden wir sehr lebhaft gegen einander. — Du weißt, daß er oft zu persemtorisch ist — und wenn man sich das in jungeren Jahren von einem geistes zund charakterstarken Manne gefallen läßt, so will es, wenn man älter geworden ist und auch nicht auf den Kopf gefallen zu senn glaubt, nicht mehr gehen. Innre Sicherheit der Rarimen und Grundsäße ist für den praktischen Mann unentbehrslich; aber es geht damit leicht eben so wie mit der Manier im Darstellen: man muß eine eigenthümliche haben; allein wenn man sich ihrer bewußt wird, und nun sicher ist alles Borkommende damit zu handhaben, so wird sie leicht todt und tödtet. Wir Alle haben wohl manche Meinungen, die uns so ausgemacht sen köns

nen, daß wir ohne Weiteres eine entgegenstehende abweisen: aber wenn man in gewiffen, und felbst in manchen Spharen, sich eis ner überlegenheit bewußt ist — wie S. sich dessen mit Recht bezwußt senn: so hat man sich selbst zu huten, daß man sie nicht auch für alle andre sich zuschreibe: benn so hort alle Möglichkeit bes Verkehrs mit Andern auf, und man verstockt sich gegen die Wahrheit. S.'s Lebendigkeit des Verstandes, so wie die Respectabilität seines Charakters sind übrigens ganz dieselben, die sie immer waren. Auch seine Gutmuthigkeit ist dieselbe: so kam er am Abend nach jenem Disput sogleich auf mein Jimmer.

Montag Morgen. Die Poft ist schon angelangt, hat aber keinen Brief von Dir gebracht. Das angfligt mich: benn gingen bie Kinder in der Genesung vorwarts, so wurdest Du nicht gegen mich geschwiegen haben.

Den 8. Als ich gestern aus Reimers Garten zuruckkam fand ich Deinen Brief, in dem die Freude über Luciens Rettung in dem Jammer an den Leiden des armen süßen Sauglings unstergeht. Daß Du den folgenden Tag nichts Besseres zu schreiben hattest, ist mir nur zu klar, dadurch daß heute kein neuer Brief da ist; und so schwindet die Beruhigung weg, zu der ich mich durch den Schluß Deines Briefes gestimmt hatte. Ware ich zugegen, ware ich dem Kinde durch Pslege näher gekommen, so wurde mein Gesichl, wie das Deinige, in unmittelbarer Etternliebe für den Säugling, der noch keinen Schatten von Liebe geben kann, erschüttert seyn. Jest geht meine Sorge noch mehr auf Dich, meine geliebte Frau.

Du glaubst ja Muth machen zu können noch nicht aller Hoffsmung zu entfagen. Wird biese erfüllt, so wird uns diese schrecksliche Leidenszeit zu höherem Frieden und Gluck heilsam senn. Mein erster Gedanke ist und wird es senn Dich zu trosten. Wie aber auch kommt, werde ich mehr als je wissen was ich an Dir habe. — Der Ausgang steht in Gottes Hand und im Gange der dem Kinde gegebenen Naturkräfte: aber wie er senn wird, bleibe ich Watthern ewig dankbar für seine Gorgfalt.

Gr. B. hat benn nun mein Gesuch an ben König gesandt. Erlangen wir worum ich gebeten, wie ich kaum zweiste — herstellung meiner Lage vor ber Gefandtschaft — fo ist es viel beffer nicht nur als eine andre biplomatische Mission, selbst die nach Lonsbon, sondern wohl auch als eine anderweitige mit reichlicher Aus-

flattung hier, — zu beren Übernahme ich übrigens mich allerdings verpflichtet — und warum follte ich nicht sagen auch berufen — fühle. — Wir können bort für uns leben, hier nicht.

### 494.

Berlin , ben 9. Juni 1824.

Uhndungen sind nichts! Ich hatte aus dem Schluß Deines Briefes hoffnungen herausgedeutet, die beinahe bis zur Zuversicht stiegen. Ich erbrach daher Deinen Brief mit minderer Angst. Ich danke Gott, meine geliebte Frau, daß er Dir die Kraft des herzens gegeben und erhalten hat, womit Du diese schreckliche Zeit so ausbauernd überstanden. —

Schon vorgestern war meine erste Bewegung zu Dir zu eis len; um wie viel starker jest, da ich Dich an der Leiche des geliebzten Kleinen sigend weiß mit einem thranenschweren herzen! Aber da nun die Entscheidung unsers Schicksals wahrscheinlich in wenisgen Tagen bevorsteht, so wurde man es für einen wilden Streich halten wenn ich, um ein Paar Tage zu gewinnen, abreiste, ohne mich bei dem Könige beurlaubt, und ihm gedankt zu haben. So läst sich der Tag der Abreise noch nicht bestimmen.

Laß uns nun mit voller Offenheit und zartlichem Bertrauen unsern kunftigen Lebensplan berathen. Ich habe Dich, mein Gretchen, Deinen ganzen Berth hell erkennen lernen, und bies Unglud hat uns naher gebracht, und meine Liebe für Dich vollens bet, mehr als irgend ein Glud es thun konnte. Und so wollen wir dies Unglud benn auch als einen Segen von Gottes Hand binnehmen.

Erquidung ist mir Alles was Du von der Trauer unfrer beis ben altesten Kinder fagst. Ich drude Euch Alle, Jeden einzeln, an mein treues herz. Gruße Brandis herzlichst.

Ich kaufe kleine Geschenke fur die Rinder: aber mit welcher Beklommenheit! — Es ist mir als ob wir alle Sicherheit ihres Besises verloren batten.

## 495.

Berlin, ben 12. Juni 1824.

Es beunruhigt mich, daß kein Brief von Dir gekommen ift, mein theures Gretchen. Es wird Dich doch kein neues Unglud vom Schreiben abgehalten haben!

Albrecht hat mir gezeigt, daß der König mein Gesuch bewilligt habe. Der König habe dabei geaußert, er dachte es könnedoch wohl nicht fehlen, daß man hier eine angemeffene Stelle für mich fande. — Es liegt nicht an des Königs Willen wenn man mich nicht gebraucht.

Albrecht meint ber Konig werbe es mir nicht verübeln wenn ich ohne mich beurlaubt zu haben abreise. Ich werbe F. B. frasgen. Ist er auch ber Meinung, so reise ich Montag, und besehe zu Potsbam einige Wohnungen. Damit ist nun nichts prajudiscirt, und wir überlegen Alles Herz an Herz.

Den 14. F. W. hat mich dispensirt von der Meldung beim Könige, mit der Zusage meine Abreise zu vertreten: denn er besmerkte, der König lasse zuweilen gleich rusen: andre Male aber vergingen auch acht dis vierzehn Tage. Darnach hatte ich heute Nachmittag abreisen können; aber Du kannst Dir vorstellen, wie schwer es halt mit Allem so schnell fertig zu werden, — die Abschiedbesuche sind z. B. unzählig, dann Gelderheben, Packen u. s. w.; dabei kommen Besuche über Besuche zu mir. — Du wirst es also nicht einem Mangel an Sehnsucht zu Euch hin zuschreiben, wenn ich erst übermorgen früh von hier reise. Heute kam auch noch eine nicht abzulehnende Einladung vom General Anesebeck, der sowohl in nahen Beziehungen zum König und Kronprinzen steht, als auch wirklich viel von mir halt, und mich hier gerne angestellt sähe.

Ich kann Dir mein Verlangen zu Euch zu kommen nicht ausbrücken. In Potsbam werde ich einige Stunden verweilen, um, wie gesagt, Wohnungen zu besehen; nach benen sich der liebe junge Sello und Robers Bruder im voraus umsehen. Ich will, wie Du es wünschest, nicht des Nachts reisen. Mir ist allerdings recht gesund; aber die Seeligkeit Euch wieder zu sehen soll nicht durch Erschöpfung von solcher Anstrengung gemindert werden. In Wolfenbuttel bleibe ich etwa einen halben Tag. Zu einer andern

Beit bliebe ich langer: benn zu bem unbeschreiblichen Interesse ber Bibliothek kommt die ausnehmende Freude, welche der vortresssiche Ebert an meinem Besuch hatte; aber jeht kann ich keine langere Zeit dazu verwenden; und wenn ich einen alten Classiker fande, ich glaube ich ließe ihn ohne Bedauern liegen. — Das sagt Die Alles. Es scheint aber wirklich nichts von der Art dort zu erwarten. Auch zu Hamm mache ich nur einen kurzen Besuch bei Dr. Schulze.

Ich lese Deine Briefe mit ber tiefsten Bewegung. Läst mich Gott leben, so follst Du in meinem freudigen Leben mit Dir Ersatz vergangener Trubfale haben. Möchten sich die Erschütterungen in Dir beruhigen!

Deine Erzählungen von meinem geliebten Marcus machen mich gludlich — zuweilen auch voll Angst über die Erhaltung dies Kleinobs.

Für Freunde, Kinder und Leute bringe ich Geschenke mit. Das Einkaufen berselben hat mir Freude gemacht. Ich erzähle Dir das, damit Du auch an der Freude der Kinder eine Borfreude habest. — Du faßst das Schicksal mit großer Kraft und Richtigskeit: ber Segen aus dem bittern Schwerz wird uns bleiben.

Ich habe so viele Gruße an Dich von Bernftorffs, Savie gnus 'zc.

### An die hensler.

### 496.

Berlin , ben 15. Juni 1824.

Du weißt, welches Schickfal uns getroffen hat. Die Zeit meiner Entfernung hat sich hochst unglücklich gefügt: war ich aber in Angst und Beklommenheit, so hatte das arme Gretchen den Jammer dem Leiden nicht abhelsen, ja nicht einmal ihn lindern zu können. — Es war für mich der wohlthätigste Trost, daß meine geliebte Lucia zugleich gerettet ward, als der arme kleine Saugling erlag. Gretchen hat eine tiefe schone Seele gezeigt, die ihr mein Herz noch mehr gewonnen hat; solcher gemeinschaftzlicher Schmerz bindet seit. Ich habe mich eben wegen der Abwessenheit in der Zeit der Leiden mit dem entschlasenen Kinde nicht

so vertraut gemacht, wie es sonst schon gewesen seyn wurde: umso fester hat sich bas Mutterherz in ben Leiben angeschlossen.

Marcus's Briefe sind in der hochsten Einfalt Ausbruck ber tiefsten Empfindung der Liebe für uns und des Schmerzes über ben Berlust des kleinen Bruders, bessen Geburt ihn so außerordentlich glücklich gemacht hatte. Gretchen sagt, sein Betragen sen so gewesen, daß sie ihn wo möglich noch mehr liebte. Auch nicht Eine Unart ist in der ganzen Zeit vorgefallen, daß er sich selbst überlassen war.

Sch will jest ernft ftreben ben Sinn für die Gaben bes himmels, die mir geblieben find, mit Dankbarkeit wach zu halten. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt jest für uns: ich beginne ihn mit Muth und Zufriedenheit.

Ich bin von der Romischen Gesandtschaft entlassen, in gnabis gen Ausdrucken; und, wie ich gebeten, ist mir mein früheres Ges halt wieder als Wartegeld gegeben.

Ob wir nun am Rhein bleiben, welches nicht nothwendig Bonn ift, sondern auch Thal Chrendreitstein oder Trier seyn könnte, oder und in Potsdam eine Wohnung erst miethen, dann kausen, das muß zwischen Gretchen und mir ausgemacht werden. Für Potsdam spricht am allermeisten der Wunsch des Kronprinzen: dessen Freundschaft an Kraft und Entschiedenheit, wie sein Charakter, noch mehr gewonnen hat.

Ich bin fehr zufrieden — mehr als meine Freunde — mit biefer Entscheidung; zumal wenn es ein stiller Lebensabend bliebe; ich habe Consequenz genug erlangt um ehrlich nichts Anderes zu wunschen, als was gekommen ist.

Mir brennt es unter ben Fußen um wieder bei den Meinigen zu fenn: aber es erwachst Aufenthalt aus Aufenthalt.

Moge es auch in Zw\*\*s Hause frohlicher werden! Wenn nur die Angst nicht ware, so wurde ich mich unaussprechlich auf die Kinder freuen.

# 497.

Bonn, den 27. Juni 1824.

Am Donnerstag vor acht Tagen verließ ich Berlin, und nach einer sehr angestrengten Reise, auf ber ich nur einen Nachmittag und Abend zu Wolfenbuttel Halt gemacht — weniger noch um

bie Bibliothek zu besuchen, als um eine nothwendige Arbeit am Bagen machen zu lassen — kam ich hier am Mittwoch zum Mittag zurud. Bu Colln fand ich zwei Briefe von Gretchen, die mir sagten: daß der Berlust, der uns getroffen, uns nicht mit dem Schicksal für das außerordentliche Glück, welches wir bisher mit unsern Kindern gehabt, absinde: Cornelia war am Sonnabend mit einem starken Fieber erkrankt, und darauf war eine Entzündung an einem Fuß ausgebrochen. Ich sand das Kind in einem starken Fieber, u. s. w.

3ch bin in einer folchen Betaubung, bag ich faft nicht weiß, was ich schreibe. Die Reise, ber Aufenthalt in Berlin, bie Angft und Sorgen ber letten Bochen, haben mich naturlich anaearif. fen. - Die Bemubung, bem franken Rinde feinen Buffand moglichft zu erleichtern, ift jest bie Sauptforge meiner Thatigkeit, und bann Gretchen aufrecht zu halten, welche von biefen Erschutterungen gang gufammenfinkt. - Gretchen ift mir burch ibr Benebe men in ber schweren Prufung, und die rubrende Art wie fie bas Ungfud trägt, fehr ehrmurdig geworben. Die Kinder außern mir eine zartlichere Liebe als je; die Unbanglichkeit auch ber kleinen Madchen bat burch bie Trennung ausnehmend gewonnen. -Auch der Lehrer ertheilt Marcus Lob, namentlich darüber, wie ionell und flar bas Rind die Lehren ber Dathematif faßt und ihre Demonstrationen vollkommen begreift; eben so bie grammas tischen Regeln und wie er Alles anzuwenden weiß; auch feinen frommen Sinn. 3ch bege in jeder Sinficht Die fconften hoffnungen von meinem theuern Marcus!

Gott helfe unferm Kinde und uns überftehen was überftanben werben muß! ---

Wir suchen hier eine Wohnung: eine geräumige und behagsliche ift jest nicht mehr leicht zu finden. Bu Potsdam sah ich mich auf der Durchreise barnach um, und vielleicht ware es bort leicht ter eine zu erhalten als hier, aber mir graut vor der Wanderung.

Ich schließe diesen Brief erst am 29. Unfre Cornelia ist gestern und heute ganz sieberfrei; die Geschwulst am Fuß zieht sich zusammen, und scheint nicht fetn vom Ausbrechen. Alsdann wird sich zeigen ab das übel bösartig ist, ober nicht; ich bin noch sehr geneigt das letzte zu hoffen. — Wenn nur erst alle Kinder stisch und froh um uns seyn werden, so wird mir, da wir aus der Ungewischeit heraus sind, leicht um's Herz seyn, und ich benke

recht ernsthaft bann irgendwo bier hutten zu bauen. — Las mich jest schließen, bamit ich meinem treuen Marcus eine Schreibstunde geben kann. Der liebe Knabe hat eine wahrhafte Sehnsucht, wies ber mit seinem Vater zu arbeiten.

## 498.

Bonn, ben 16. Juli 1824.

Noch immer find wir nicht babin gelangt, unfre Cornelia genefen nennen zu konnen: boch scheint es, daß bas arme Rind und wir fehr nabe an bas Ende feines Ubels gefommen find. Der Arat fagt, es fen eine Gelenkentzundung gewesen, und scheint bie Sache zu betrachten, als fen bas Rind einer großen Gefahr entron: Die Mafern find in ber Stadt, es heißt freilich gutartig, boch kann ich nicht ohne Angst an sie benten. Masern und Schars lach find, wie ber Reichhuften, in Italien und überall im Guben, und je weiter in der glubenden Bone binab, um fo mehr, gefahrlofe Rrankheiten, fo bag von hundert bamit befallenen Rindern, trot aller Sorglofigfeit und Gewiffenlofigkeit ber Eltern, und aller Erbarmlichkeit ber Argte, schwerlich eins ftirbt. Unter biesem Himmel ist ber Croup unerhort. In diesem Sinn barf ich Italien in Binficht auf Rinder Lebensreich nennen. Wenn Kinder bas Bahnen überstanden haben, so ift ihr Leben fast von keiner Rrankheit mehr gefahrbet, wenigstens laffen fich Fieber leicht ab-Bie felten find Anochenkrankheiten im Guben! wie gefund Muskeln und Knochenbau! wie wenig Bermachfene und Doch auch für Bejahrte, wie unendlich klein ift bie Bahl ber Krankheiten, wie ficher bas Alter berjenigen bie fich schonen, und ben Jedermann bekannten gefährlichen Ginwirkungen nicht auszusehen brauchen! Das find Facta, an benen Diemand zweifeln kann, ber fie vorurtheilofrei beobachtet, und welche ber moralischen Betrachtung ber Lanber gang fremt find. 3ch habe allerdings zu Rom kaum einzelne Manner kennen gelernt, für die ich Wohlwollen empfunden; Freundschaft felbst mit ihnen war unmöglich; und wenn mir ber ganze Aufenthalt zulet bochft anmuthig und reigend geworden war, fo waren bie Menschen babei bochftens null, meiftens ftorend. Darüber andere ich meine Mei= nung gewiß nicht. Doch habe ich einen jungen Mann kennen gelernt, ber unter ben allerungunftigften Umftanben fich fehr tuchtig

ausgebildet hat, und mit ausgezeichneten Geistesgaben ein nobles Gemuth verbindet: und ich weiß, daß der sittliche Verfall die Schuld der Ausartung in Staat und Kirche ist: wie ich auch weiß, daß Veränderungen in der Regierung noch schlimmere Dinge hers vorbringen wurden: es ist eine Krankheit, die sich durch jede Eins wirkung ergeerbirt. Und die Kirche zu reinigen ist unmöglich: das Mark daraus ist ganz verzehrt, und alles Dasen nur noch in der Rinde. Ein tüchtiger fremder Eroberer, mit einer Auswahl achtungswerther fremder Machthaber, konnte allein die Nation zu etwas Besserem zurückrusen.

Wo mir froh geworden ist auf der Reise, das ist in Westsphalen, der Grafschaft Mark und dem Arensbergischen, welches lette, seitdem es Preußisch geworden, Landstraßen bekommt, u. s. w., sich der Gr. Mark ganz ähnlich macht. Da sind Land und Menschen so schön, die Menschen so rüstig und in ewiger Thätigkeit fröhlich: da sieht man Alles was England herrlich macht. Sehr gut sind die Leute durchaus in Westphalen, so wie sie es im Grunde bei und in Niedersachsen auch sind: wäre der Mittelstand nur nicht so müssiggängerisch und flach geworden! Die Anmaaßung derer die auf der Fläche stehen, so weit umherschauen zu können als ständen sie auf dem höchsten Gipfel, ist ein unausstehliches Wesen; und man gewöhnt sich schwer daran sie wie aus dere übel, die man nun tragen muß, zu dulden.

Marcus ift fast immer außerst brav und gut. Herr v. Stein, ber neulich auf der Durchreise ben Mittag bei uns war, hatte seine große Freude an ihm.

Gegen ben Berbst verläßt uns ber Lehrer. Gott laffe uns einen guten wieberfinden! -

### 499.

Bonn, ben 2. September 1824.

Buerst sage ich Dir herzlichen Dank für Deine Bunsche, geliebteste Dore. Wenn wir mit Unglücksfällen verschont bleiben, so wird es dies Jahr besser geben: man entwohnt sich ber außern Bortheile und Erfreulichkeiten, an die ich mich gewöhnt hatte: auch ersett täglich mehr die mit Marcus heranwachsende leidenschaftliche Liebe und Unhänglichkeit des lieben Knaben. Er hat ein tiefes Berg und eine erfreuliche Bielfeitigkeit. Und bazu feine eigenthum: liche Glaubigkeit und Frommigkeit.

3ch bante Dir fur Deine Theilnabme fur mich an be Gerres Job. Es ift ein ungeheurer Berluft fur mich: fein Dann fand mir so nabe: kein Mensch bielt so viel von mir. fein Geheimniß fur mich, und ich galt ihm mehr als bie gange anbre Welt außer ben Seinigen. Unter ber Reihe fcmerer Schlage. bie ibn und feine Krau feit bem Jahr trafen, mar ihr Seufzer: wenn nur Niebuhr bier ware! Er ift mit ber innigen Liebe fur mich zu Gott gegangen, und die Familie sieht in mir einen Angehöri= gen - um fo mehr, ba bie meiften Berwandten untreu gemefen Einen schöneren und ftarferen Genius fab unfer Beitalter nicht. Ich babe vor fein Leben zu schreiben, wenn bie Ramilie über einige Zeitpuncte feines Lebens Data geben kann. Viele belite ich aus feinen Erzählungen. Sein Leben ift bie Geschichte Frankreichs feit 1814: ich habe Kuhnheit genug fie zu schreiben, obgleich es nicht einmal die Liberalen fenn werben, die am argften barüber Das verband be Serre und mich fo gang enge. schreien bürften. baß unfre Anfichten aus bem Innerften unfere Befens fo barmonirten, bag Jeber in ber Seele bes Andern las, und nie ein Berftog zwischen unsern Deinungen tommen tonnte. Er war die reinfte Seele auf Erben, und bas liebebeburftigfte Berg. - Bars um baft Du ihn nicht gekannt! Lebe wohl.

## **500.**

Bonn, ben 15. September 1824.

Ich will biesesmal Deine Antwort nicht abwarten, sonbern im Schreiben an Dich eine Erfrischung suchen.

Wenn ich meine Lage erwage, so habe ich bes Guten mancherlei, und bin auch zur Einsicht gekommen, daß ich mein Loos im Bergleich gegen Andere erkennen und benuten soll. Gine Muße wie die jetige ist viel werth, wenn man gestimmt ist sie zu benuten; die Fortdauer dieser Ruße ist mir ziemlich sicher. Die Entwickelung der Kinder, namentlich meines Marcus, und seine immer wachsende Liebe, sind Guter beren Werth ich wenigstens nun durch den Besit kennen lerne.

Erft jest ift mir ein Buch in die Sande gekommen, bem bisber fur mich, obgleich ich es nicht gelesen, bas hauptsächlich Be-

bentung gab, baf ich von Dir zuerst barüber gebort, als wir 1802 in holftein maren: Peftalozzis erftes Buch über feine Detbobe. Bwei und amangia Sabre scheinen es babin gebracht zu baben, baß biefe ziemlich nach ihrem mahren Werth angeschlagen wirb: wie unbegreiflich fommt einem jest ber Spettatel und Aufrubr vor. ber fo manches Sahr hindurch barüber getrieben ward : welcher possierlichen Übertreibungen ber Erwartungen tann man fich erins 3ch barf fagen, bag ich mir aus Erfragen einen Begriff von ber Sache gemacht, wonach ich von jeher weber mehr ober weniger erwartete als fich bewährt hat: ich weiß auch, daß Du fie eben fo gefaßt hatteft. 3ch wimfche, bag Du ein Buch anfe ben modelf, welches unter bem (wie ich vermuthen bore, falfchen) Ramen eines E. Glanzow, und bem Titel Rritit ber Schulen erschienen ift. Geift bat ber Berfaffer wer er auch ift; ich vermutbe bag er in Beftphalen lebt - nur barin gebe ich ibm (fo weit ich bis jest gelefen) Unrecht, bag er fchreibt als ob ber Buftand ber Schulen vor der tollen Gabrung, welche um 1770 in die Erziebung fam, gut gewesen ware, man also ihn nur berzustellen wunschen mußte - abgefeben bavon, bag eine folche Berftellung unmog= Es war einmal zwischen be Serre und mir bie Rebe ba= bon, bag feiner von und Beiben in irgend eine vergangene Beit - fluchtige Momente ausgenommen - gurudgeben mochte, fo baß wir ben Befit von Allem bem entfagten was feitbem, jum Theil aus fehr schlimmen Urfachen, entstanden ift, und boch eine Ahndung bavon behielten, bag man bergleichen haben tonne.

Durch meine Unfahigkeit mich zu tauschen, habe ich mich nicht mit allen Andern erfreuen können, als waren die Ipsarioten wirklich gerettet worden: der Betrug leuchtete mir gleich ein. Dies Blut schreit zu Gott über Europa: was aber hat die Freiheit dem Despotismus darüber vorzuwerfen, da die offentliche Stimme in England so indifferent ift!

# 501.

Bonn, ben 12. October 1824.

Du fragst, liebste Dore, wie weit ich mit meiner Arbeit an ber Geschichte vorgerudt sen? Leiber seit ber Rudfunft von Berlin nicht weit. Es war mir so beschwerlich mit geliehenen Buchern zu arbeiten, und ich hoffte auf bie nahe Ankunft ber meinigen; ich bin nun im Begriff ernstlich wieder an's Werk zu gehen. Hoffentlich wird Stimmung und Kähigkeit mit der Arbeit kommen. Ich habe ungefähr die Hälfte des dritten Bandes gearbeitet, und stehe am Krieg des Pyrrhus: diesen Band denke ich nun zu Ende zu sühren, und alsdann an die gänzliche Umarbeitung des ersten zu gehen, der also bereichert und vollendet werden soll, daß man ihn zwar, wie es viele Philologen halten, ignoriren kann, aber ihn doch auf alle künftigen Zeiten wird vorrücken lassen müssen. Es soll so dastehen daß, wenn neue Entdeckungen es möglich machen hinzuzuthun, dies nur Bestätigung und Erweiterung des in allem Wesentlichen vollständig entdeckten Systems gewähre. Möge Marcus erleben, daß dies anerkannt werde: ganz gewiß erleben es erst meine Urenkel.

Savigny war hier auf ein Paar Tage: ich fand bei ihm Intereffe sich Einiges vorlesen zu lassen: welches mich, und wie es schien auch ihn, sehr wehmuthig an Zeiten erinnerte, die für ihn und mich nicht bloß durch unsere Jugend besser waren. Seine Gesundheit ist wieder sehr bedenklich angearissen.

### **502.**

Bom 1. November 1824.

Das Gift womit bie Leipziger ben tuchtigen und redlichen Boch verfolgen, und womit man Jeben angreift ber fein Schuler ift, follte ihnen boch ben Unwillen aller ehrlichen Leute zuziehen. Unftatt beffen icheint bies Berfahren nur Schabenfreube zu erre-Daß es übrigens, grabe in unfrer Nation, fcon lange nicht beffer gestanden als jest, davon zeugt Leffings Briefwechsel ber letten Sabre, ben wieder gur Sand zu nehmen ich veranlaßt worben bin, und Sacobi's eben erschienener; ben, und Roths Borrede Du boch wohl anfiehft? Leffing außert fich bitter, und um alle Luft an öffentlicher Thatigkeit gebracht, über bie Ralte bes Publicums, dem man nichts recht machen konne; und Sacobi verachtlich zu machen, war Sahrelang bas Bestreben ber Bortführer in ber Litteratur: balb marb er fo, balb fo gemakelt, und hatte man ibn nun verstimmt, und zu Distonen gebracht, so ging es erft recht los. - Rothe Muffat ift, bei fchoner Musfuhrung, aus tanter Borficht durftig gerathen. Ich wollte Lene Sacobi fchriebe bes Brubers Leben: sie wurde kibn fein, und wenn sie auch durch

Partheilichkeit fehlte, wie viel ware nicht über bas ganze Beitalter zu sagen!

#### An feine frau.

### 503.

Berlin, ben 10. December 1824.

Geftern hatte ich ben Troft-Deinen lieben Brief zu erhalten, theure Frau. —

Ich will Dir nun, bas Geringfügige und für Dich Bichtigere, erzählen was mich betrifft.

Dienstag mar Staatsrath, wo ich nicht erscheinen fonnte. weil die Vost meinen Koffer mit der Uniform noch nicht gebracht batte. Eben beshalb konnte ich mich auch noch nicht bei bem Ros nige melben laffen. Der Kronpring ließ mich zur Mittagstafel einlaben, wo feine Bruber und viele Mitglieder bes Staatsraths mas ren: nachber mar ich bei ihm allein. Geftern batte er mich wieber rufen laffen, aber es tam ibm nachber eine Confereng in bie Beute habe ich wieder bei ihm gespeift. Der Empfang bes Kronprinzen war wie Du ihn erwartet haben wirft. jog fich in hinficht feines Borfdlags auf feinen Brief, ben Du mir fenden wirft. - Es ift Dir boch am liebsten, wenn ich Dir alle kleinen Borfalle erzähle. - Seute Morgen ward ich in ben Staatsrath eingeführt, ber in biefer und ber folgenben Boche zweimal gehalten wird. Es geht aber mit ben Discuffionen fo langfam, bag bie Beenbigung in fchredlich weiter Ferne liegt. Manche Sachen find im Buschnitt verdorben: und bas Gange ber Gefetgebung ift in biefem Sache fo, bag mefentliche Berbefferungen eben badurch unmöglich werben. Bas ohne Bergleich wichtiger ift, bas Project ber Nationalbank, foll nun fertig ausgearbeitet und bem Ronige eingereicht feyn. Gr. g. fundigt mir an. baß ich es eheftens erhalten folle, und bann zu einer munblichen Discuffion eingeladen werde. Ich kann diefe nicht ablebnen: porausgesett, bag feine Banquiers jugezogen werben, vor benen ich nicht über bie politischen Berhaltniffe bes Staats berausreben fann. — Aber ich refervire mir babei auch die fchriftliche Ber= handlung, um bem Konig und Kronprinzen meine Argumente bekannt zu machen. Die Gewinnsucht und Agiotage ift allgemein Riebuhr III.

für bas Project, und seine Bestreitung erregt mir sicher viele perstonliche Ungunft.

Laß mich Dir bei biefer Gelegenheit sagen — ich will mich nicht scheuen es vor Dir zu thun, wo solche Berschämtheit nicht hingehört — baß ich mir bewußt bin Zeug genug zu haben um bem Staate nügen zu konnen, wenn ich Macht und Autorität hätte um zu handeln: aber einige gute Rathschläge, die man entweder bei Seite legt, oder verkehrt anwendet, mir theuer bezahlen zu lassen, wurde ich mich schämen; wenn dieser Preis uns auch noch so erwünscht käme. Daher ist es auch mit all den Planen, die man bisher gemacht mich hieher zu verpflanzen nichts.

\* \* fagt, daß mein Memoire gegen die Bank von denen die es vom König erhalten, mit Respect — wie er sich ausdrückt — behandelt worden seh; während ein anderes ebenfalls bestreifendes mit Hohn aufgenommen sey. Dieses giebt dazu Beranlassung, da es mit Schulpedantereien und Schulparadoren angefüllt ist: und bergleichen Schwächen sühlen sich die Schlauen immer hers aus: so etwas blendet nur einen andern Theoretiker.

Ich schicke Dir allerlei zum Beihnachten für die lieben Kinder. Den 12. heute habe ich die unerläßlichen Bisten beendigt, bis auf wenige, die ich mit den aufzuschiebenden abmachen wers de. heute war ich unter Andern bei den Oberhosmeisterinnen: die alte Generalin Lestocq empfing mich sehr herzlich. — Es ist als ob Alles was unstrer Armee angehörte während des Krieges, mir nahe verwandt ware. Indessen außert man mir auch sonst, und im Allgemeinen Achtung und Wohlwollen, und Freude darüber, daß ich gekommen sey.

Den Abend bringe ich zu Sause zu. Wenn ich zu arbeiten habe, brauche ich die Zeit; und Du weißt wie wenig mir auch ein stets zerstreuendes Leben wohlthut. Auch solge ich Euch am sichersten Abends mit den Gedanken; wie die Kinder um ihre Suppe und Kartoffeln sigen, und Du beim Thee, und sie bis neun bei Dir sind: wie von da an Alles allmählich zu Bette geht. Dabei klopft dann zuweilen das Herz angstlicher, ob auch Alles so verlause? Ob die Kinder sich gefund niederlegen, und Du leidlich?

Für die Mittage habe ich auch vielfache Einladungen, außer ben Diners, und wenn ich barauf ausginge einen Freitisch zu genießen, so könnte ich ihn bei Mehreren abwechselnd haben. Da

ich noch in einem Gafthof wohne, effe ich an table d'hote. Nachs her werbe ich in eine Restauration geben.

Ich sehe aus \*'s Aufsate, wie bas Bankproject im October aussah; es wird wesentlich geandert seyn. Aber es ist verderblis der und unbaltbarer als ich es mir dachte.

Den 13. Gestern und heute habe ich einige Stunden beim Kronprinzen zugebracht. Es ist in ihm auch keine einzige Gesins nung die nicht edel, loblich und ungekünstelt ware. Auch gegen und über Menschen ist er gerecht; gleichviel ob er sie auch perfonslich nicht liebe: und selbst ob Jemand wegen Liberalismus verrussen ist, giebt ihm kein Borurtheil.

Bernstorff marb beute gurud erwartet. Den Damen habe

ich einen Besuch gemacht.

Ich schreibe Dir ganz desultorisch. Deine und ber Kinder liebe Briefe vom 7. und 8. habe ich.

Ich habe einen Brief mit der tröstlichen Nachricht, daß das Schiff mit unsern Sachen erst den 17. Nov. von Livorno unter Segel gegangen ift. So kann es benn doch noch wohlbehalten ankommen.

Übermorgen ziehe ich nach ber gemietheten Wohnung. Last boch die fußen Kinder am Weihnachten so froh seyn als sie es nur können, und sey Du es mit ihnen. Ich werde freilich allein, aber in Gedanken unter Euch feyn.

## An die henster.

## 504.

Berlin, ben 14. December 1824.

Daß meine Theilnahme an ben Berathungen bes Staatsraths etwas nuten konne, ist ein Hirngespinnst ber Liebe meines Prinzen. Ich komme überdies zu ben jetzt vorliegenden Beraths schlagungen ohne Localkenntniß; und sie betreffen eine seit langk, durch frühere Gesetze, im Zuschnitt so verdordene Sache, daß wenig hoffnung da war etwas auszurichten, wenn ich auch anders vordereitet ware. Viele, sonst geistreiche Leute, wissen bei Abstimmungen die Folgen ihrer Stimmen nicht: und in gemischten Bersammlungen darf man sie darauf nicht ausmerksam machen, weil man sonst andre Stimmen verliert. So stimmten gestern Einige gegen die Anrechte ber armen Einlieger auf Benutzungen aus einem Migverständniß, worüber ich hatte schreien mögen: und einige Aristokraten hatten menschlich zu ihren Gunsten gesstimmt. So werde ich auch mit Motionen zur Rettung und Ershaltung des Bauernstandes gewiß nicht durchbringen, obwohl bedeutende Stimmen in der Aristokratie auf meiner Seite seyn werden.

Das Bankproject kommt nicht in ben Staatsrath, barüber sollen besondere Conferenzen Statt haben. Bis jest hat man mir es noch nicht mitgetheilt: ich erwarte es heute Abend oder morgen. Es ist eine große Beruhigung wenn man nur weiß, daß man aus wirklichen Gründen von den Seinigen getrennt ist; nicht aus imaginairen: denn über die Bank habe ich allerdings eine Stimme, — und wenige Leute hier haben eine darüber.

Die früheste Zeit meiner Entlassung nach Sause sehe ich in zwei ober brei Monaten vor mir: bie Spoche, bie Frage wegen ber Entlassung ernsthaft zu nehmen, wird kommen, wenn bie Banksache beenbigt seyn wird, welches nicht wie andre Sachen in's Granzenlose verschleppt werden kann, ba die Banquiers Entscheibung sobern.

Mir ist hier — außer ben Gesinnungen bes Kronprinzen — wenig Erfreuliches vorgekommen. Ich ziehe mich zurud: und habe mich gegen alle Abendgesellschaften verwahrt, formliche Reprasentation die sich nicht vermeiden läßt, ausgenommen. Meine alten Berhaltnisse sind nach allen Eden bin abgerissen, und ich weiß nicht wie wir uns hier setzen sollten, wenn wir auch die Fülle bes Überflusses hatten.

Es giebt gute Seelen, (namentlich unter bem Abel und am Hofe) bie mich mit einer Art aberglaubischer Hoffnung wiederseben; benen ich aber selbst sage, daß diese Hoffnungen die mich ruhren, Tauschung sind, und nicht dauern werden. Solche Ausberungen sind, eben weil sie auf Tauschung beruhen, nicht erfreuenb.

Wie Gretchen diesen Winter bestehen wird, weiß Gott! die Gesellschafterin kommt erst Mitte Marz. Ich hoffe, daß wir es bamit gut treffen: der Brief der Mutter zeigt eine wahrhaft resspectable Frau.

#### An feine frau.

# 505.

Berlin, ben 18. December 1824.

Eigentlich ift Deine Gesundheit meine einzige Sorge. Uber bie Kinder bin ich diesmal im Ganzen — ich weiß nicht wie ? — rubig.

Der Ausgang ber Banksache läßt sich noch auf keine Beise errathen. Es ware viel wenn ein solches System von Agiotage, bei bem so unzählig viele, und bedeutende Personen interessirt sind, vor der Wahrheit und Treue zu Boden sallen sollte. Und es sind dabei Köder ausgeworfen, die auch den Wohlmeinenden für den Staat blenden können. Vorgestern habe ich die Papiere erhalten: man sodert dabei, daß ich mich nicht darüber aussprechen sollte ehe die Discussion begonnen habe. Ich werde das heislig beobachten. Sollte es gelingen den Plan zu vernichten, so schreibe ich mir kein geringes Verdienst um die Monarchie zu.

Der Konig ist unpaglich. Daher find Binde und ich auch wohl noch nicht eingelaben worben.

Buttmann und Schleiermacher traf ich nicht zu Saufe, und habe fie baber noch gar nicht gesehen. Nachmittags werbe ich oft zum Kronprinzen gerufen: bas hat einen Zwed, und ich gebe in jedem Wetter sehr gerne. Abends sie ich zu Sause.

Die Weihnachtsgeschenke abbreffire ich an Brandis.

Ich bin aufgesobert ein Gutachten über die Erhaltung bes Bauernstandes für das Staatsministerium zu verfassen, welches wohl nicht viel helfen wird; inzwischen wer kann's wissen? Eine Hauptmotion von mir über diesen Gegenstand ist gestern im Staatsrath nicht durchgegangen; indessen doch ein anderes von minderer Bedeutung von einem Andern, und kann als ein erster Schritt gelten. Ich schreibe Dir bergleichen, damit Du siehst womit ich mich beschäftige, und was mich beschäftigt. Ich muß mich nun ankleiben um zu einem Diner zu gehen.

Abends. Ich wunsche; daß bieser Brief zum Weihnachtsabend in Deine Sande komme, theure Frau, und lege ihn beshalb an Brandis ein. Leid aber ist es mir, daß ein Festgeschenk welches ich Dir bestimmt habe, nicht an dem Tage ankommen kann. Das ift ein Zobelpelzwerk nebst bem Zeuche bazu. Das Pelzwerk ift nicht von ber prachtigen bunkeln Art wie an Raphaels Biolinspieler; aber es ist boch bas schönste was für unfre Berbaltniffe paßt. Es wurde mich glücklich machen, wenn Du wenigestens eine vorübergehende Freude an biesem schonen Put hattest.

Blume heirathet Reils jungste Tochter, die ein sehr schones Madchen seyn soll. Er hat mir unaussprechlich gludlich geschriesben, und mit herzlichen Grußen an Dich. Ich habe dem Bormund des jungen Madchens gesagt: da unfre Tochter noch so klein waren, so freuten-wir uns ohne allen Neid, welches wir sonst nicht thun wurden. Dies kann ihm beweisen wie viel ich auf Blume halte.

Und nun seyd Gott besohlen, Ihr Geliebten! benkt bei Eurer Freude an ben armen einsamen Bater und Mann. Doch bas thut Ihr ohne Erinnerung.

### 506.

Berlin, ben 20. December 1824.

Ich schreibe Dir kunftig, als Regel, Mittwoch und Sonnas bend, theure Frau. —

Ich sie jest dabei dem Bankproject nachzurechnen und das Täuschende desselben darzulegen. Gelingt es mir, so hoffe ich wird mir Gott dafür — wie dem alten Blücher — manche Sünde vergeben — und Du gewiß auch?

Den 21. Bas war das wieder für ein gräßlicher Orkan in biefer Nacht! Kaum gegen Morgen bin ich endlich eingeschlumsmert. — Ich hatte wieder Hoffnung für unfre Sachen auf der Gee; die find nun wieder sehr verschwunden. Mag aber Ales ber Art verloren gehen. Zum Guten der Trennung gehört, daß man inne wird wie viel man hat, wenn man die Seinigen behält.

Bas zeichnet Marcus für Goschen, und wie gelingt es? Las bie Kinder mir allerlei Fragen beantworten: wie sist Ihr bei Lisch? Wie verläuft der Weihnachtsabend? Leben die Bogel noch? 2c. — Wenn nur die Weihnachtsgeschenke zu rechter Zeit und unversehrt anlangen, zumal Dein Pelz! Walter Scott's Romane gehören unter Deine Bücher. Ich hosse, daß Marcus sie geschafft hat. Die Novelle von Tieck ist wenigstens sehr geistreich; und Du wirst dich nicht so daran argern wie einige Damen hier,

welche sie gottlos finden. Die Basiliken nahm ich fur Dich zuerst aus Mangel an etwas Anderem. Du wirst Deiner Augen
wegen den B. Scott wohl nicht lesen können, so lesen wir denn
das Beste kunftig zusammen.

Du haft gottlob nicht die mindeste Ursache Dich über meine Gesundheit zu ängstigen. In der Erinnerung kommt mir auch die Reise gar nicht graulich vor: so lange sie dauerte, schmeckte fie ets was herbe. Aber meine Gesundheit ist nie besser gewesen als jett. Konnte ich nur mit Dir theilen: und ware mein Geist so stisch als der Korper!

Den Kronprinzen sehe ich jest feltener, weil die Abreise ber Großfürstin so nahe bevorsteht, und ber Großfürst und ber Prinz v. Dranien angekommen find. Altenstein habe ich ein Paar Stunden allein gesehen.

Es ist Zeit zum Ankleiden um in den Staatsrath zu gehen. — Lebe wohl, meine geliebte Frau, und umarme die geliebten Kinder, denen ich heute unmöglich schreiben kann. Sen für mich unbesorgt: wenn ich nur mit meiner Aufgabe gut durchkomme. —

## 507.

Berlin , am Beibnachtabenb 1824.

Freilich erschraft ich als Dein außer ber Regel geschriebener Brief mir heute Morgen gebracht wurde. — Ich eröffnete ihn mit Zittern. Laß Dich's aber nur wegen bieses Schrecks nicht gereuen, mein theures Gretchen, mich mit Deinen sußen Kindern zum Fest begrüßt zu haben. Der Schreck verschwand in einem Augenblick, und ber Trost ist mir geblieben. — Und Ihr, und die Bichtigkeit des Geschäfts in dem ich arbeite, send mir ja doch der einzige wesentliche Trost hier in meiner Einsamkeit.

Für mich glaube ich wirklich, daß die Gesundheit die ich in diesem Stufenjahr genieße, ein gefundes Alter verheißt: aber wie kann ich mit den Kindern ihrer froh werden, wenn Du nicht Deine Gesundheit auch wieder gewinnst? Genesest Du, und komme ends lich die Zeit wo wir Beide uns nicht mehr zu beunrubigen brauchen, sondern des Lebens froh werden kommen, so sollst Du dam auch sehen, daß mir wieder hell und fruchtbar im Geist werden wird.

Du weißt, daß dies zu meinem Lebensgluck unerlässlich ist. Bon der Abenddammerung an bin ich Dir und den Kindern in

Gebanken gefolgt: sie haben so liebenswurdig und gut wie möglich vor meinen Augen gestanden. Seht schlummern sie schon glucklich. Du hast mit Ahranen an meine Einsamkeit gedacht, theures '
Beib: mein Marcus gewiß auch mit Behmuth. Wenn nur meine
Sendung angekommen ist! Ich habe mich in Deinem Namen beschenkt: mit Gozzis siade. Nicht wahr, das habe ich recht gemacht? Zum Mittag habe ich bei Reimers gegessen. Es war
ein recht ordentliches Zusammensenn, was mir wohlgethan hat.
Als ich hier ankam, war die Frau von Sorgen und von der Pslege
des todtkranken Sohnes sehr mitgenommen: ihre Heiterkeit und
Elasticität sind so groß, daß die Spuren davon schon sast wieder
ausgetilgt sind. Für den Abend war ich zu Reimers, zu Savignys und zu Schleiermachers geladen: ich will aber lieber mit Euch
in der Stille meine Gedanken süllen.

D's Geschichte hat gar nichts Unglaubliches. — Habe ich Dir denn im Sommer erzählt, oder es zu thun vergessen, daß sie mich im Frühling fragte, ob ich niemals gesucht hätte mich adeln zu lassen? Der Ausdruck zu lassen ging allerdings nur auf sie und da sie doch vernimmt wie ich persönlich bei Hose behandelt werde, so hätte es freilich, so lange das dauert, seine Gränzen mit dem Hochtragen der adligen Nase. — Wern die Leute gar wüßten, daß der König mich Herr v. N. anredet! Da er es vor allen Leuten thut, so scheint es absüchtlich, und als ob er sich eine Nobilitation ersparen wolle. Ich bin dem Könige dafür sehr dankbar: denn ich bin nicht zweiselhaft wie er über dergleischen denkt. — Und wie ich darüber denke weißt Du.

Am Dienstag habe ich bei Hose gespeist. Wenn die Kinder gesehen hatten was das für ein Glanz war! Es war ein Galladiner für die Großfürstin und den Prinzen der Niederlande, und die Abjutantur ausgenommen, waren meine Wenigkeit und der Gr. Harrach die einzigen Nichtercellenzen. Alle Prinzen, der russsische und niederlandische Gesandte waren da. Die Anrede des Königs war Alles was sich wünschen ließ: er sprach von dem Verstraues was er in mich setze, und dei wichtigen Dingen darauf rechne. — Die Großfürstin wird, wie es heißt, länger hier bleisben: vermuthlich wegen der Berstörung in Petersburg. Bei und wegen dieser Hossesse das ich unstre Prinzessinnen noch nicht; die Kronprinzessin bei diesem Diner zum erstenmal. Sie sagte mir mit ihrer gewohnten herzlichen Art ein Wort was Dich auch weh-

muthia rubren wird. - Man kann ber Aurstin von Liegnis bei folden Gelegenheiten vorgestellt werben; aber ehe ich ben Dberbofmarfcball erhafchen konnte war fie fort. 3ch faß ihr fcbrag gegenüber, und neben ihrem Bater: aber ba fie mit bem Ruden gegen bas licht gewandt fag, vermochte mein turges Auge ihre Buge nicht zu erkennen. Sie wird als liebenswurdig, einfach und ans fpruchelos fehr gerühmt. Sie faß zwischen bem Kronpringen und Pring Bilhelm, Bruber. Sie fprach wenig, und ich habe ben Ton ihrer Stimme nicht gebort. Da, mein Gretchen, bift Du etwas mit Stoff zu Erzählungen aus ber Refibeng, für Neugierige und besonders fur die Rinder, versorgt. Auch ift es mir eine angenehme Taufchung mich fo-mit Guch burch Erzählen ju unterhalten, als ob ich Euch in ber Gegenwart amufirte. Auf biefe Weise feiere ich benn auch ein kleines Reft. - Es gehort noch bazu bag, wie es beißt, im Carneval gar teine Soffeftlich: feiten fenn werben.

Um Weihnachtstage. Der entfetliche Schmut macht bas Spatierengeben unmöglich; und bies hindert meinen Schlaf. 3ch bin alfo fpat aufgestanben. Ihr fent icon langft auf, und bie geliebten Rinder fpielen nun alle mit ber Befcherung. Aussicht nach folder Freude bin macht bem Ginsamen bas Berg schwer : aber Betrubniß ift lange fein folches Uebel als bie Leere in ber man fich zuweilen verliert. Es wird mich am Donnerstag gludlich machen wenn Du mir fagen kannft, daß Ihr ein frobes Fest gehabt habt: b. b. bag auch Du, mein Gretchen, Dein Berg ber Rinberfreude etwas öffnen tonnen. - Auf bas Fest folgte voriges Jahr die Krankheit meines Marcus! Gott bebute Guch Alle! An Marcus's Zeichnung hat boch wohl Gogenberger viel gebeffert? Die ift bie Beichnung fur Gofchen gerathen? Die Beichnung für Leo Saviany hat der Bater vermahrt, und Bettine Arnim hat fie bewundert. Sat er bas Gujet vom Cid felbst gemåblt?

Es ift hier fehr theuer zu leben. Humboldts bezahlen z. B. für eine Wohnung die mit dem Hatfeldter Hof ohne Garten auch nicht zu vergleichen ift, 1500 Thir.

Die entscheibenden Discuffionen konnen erft Enbe ber nachften Boche beginnen. Borber aber benke ich wenigstens eine Conferenz mit Gr. 2. zu haben.

Den 29. Ich werbe Dir heute nur wenig hinzufugen ton-

nen: es ift unerwartet eine Conferenz auf ben Rachmittag angessagt, zu der ich noch Borarbeiten zu machen habe. — Ich habe mir ausgebeten, daß die Präsidenten Friese und Ladenberg mit mir zusammentreten, um die Richtigkeit meiner Sate zu prüsen: beides rechtschaffene Männer, und der letzte, Präsident der Oberzrechenkammer, ist in seinem Fache sehr ausgezeichnet: seine Austorität in Rechnungssachen werden die Geschäftsleute nicht verzwerfen können, und es scheint mir unmöglich, daß er partheilsch sur kaum ein Paarmal mit einander geredet haben. Bisher habe ich meinem Versprechen gemäß über die Sache schweigen mussen; nun wird mir doch der Mund wohl wieder frei werden, und dann werde ich mich frei erklären.

Mit Ancillon stehe ich gut, und habe einen der vergnügtesten Abende in seinem Sause zugebracht. Seine Frau gefällt ungemein als anspruchslos, lebenöfroh und klug. Seinen Schwiegervater, einen Französischen Prediger aus Genf, habe ich immer gerne gesehen. Dessen Frau ist auch eine erfreuliche Alte, und ihre Sohne scheinen tüchtige Officiers zu seyn. Am Sonntag Abend war ich bei Buttmann. Es war dort der Doctor Waagen, der über van Ept geschrieben hat. Unter allen Leuten, die sich mit Kunstgesschichte beschäftigen, scheint mir der es ohne Vergleich mit dem hellsten Scharssinn zu thun, und er kommt wirklich zu tauglichen Resultaten, die Fragen lösen, welche ich allen andern Kunsthistorikern bisher vergebens vorgelegt. — Auch Rauch ist in einer ersfreulichen Lebendigkeit.

Von Gr. B. kam gestern ein Billet mit ber Anfrage, wars um ich benn Mittags gar nicht zu ihnen kame? Ich gehe nun heute hin.

### 508.

Berlin, Reujahrsabent 1824.

Dein Brief hat mich diesmal wahrhaft beglückt: benn ich sehe, daß die Frohlichkeit des Festes auch Dich nicht ganz unberührt gelassen hat, und daß die lieben Kinder sehr glücklich waren.

Den Kronprinzen sah ich eine Zeit her weniger; ber Festtage halber. Nun geht es nach Potsbam, und bann ist die Abreise ber Großsurstin nabe.

Am Mittwoch war bie erwähnte Gonferenz. Bir find zu keinem Resultate gekommen: bas konnten wir auch nicht. — Ich werbe übrigens von Abschnitt zu Abschnitt in der Bresche kampfen, und am Erfolg verzweisle ich auch nicht.

Ich bin Dir bankbar fur jebes Detail von Eurem täglichen Leben. Auch ich freue mich, baß unfer Marcus noch ein fo frohes spielenbes Kind ift. Wie geht es zu, daß Du Cornelia gar nicht emahnft? Hat sie mich vielleicht ganz vergeffen? Was Du neuslich vom Gebet der lieben Kinder schriebst, fällt mir unaufhörlich wieder ein. — Ja. laß sie beten und fromm werden!

3ch habe hier bei Rober bas Werk bes General Villaume über Sannibals Reldzüge gefunden. Das ift unter meiner Erwartung. und ich bin überzeugt bie Sachen beffer verftanben zu haben, moraus ich folgere bag ich, wenn ich Militair geworben mare - wozu freilich eine ganz andre Erziehung geborte als bie meinige — und mit der Leitung ber Maschinerie der Armee vertraut, ich ihn wohl gefchlagen haben wurde: halte auch noch immer an ber Meinung feft, bag in mir ein guter General unentwickelt erftickt ift: wie Pantolon in Gozzis fiabe, ber ein Paar Rinder hat erfaufen follen, fie aber in vier und zwanzig Ellen Bachsleinwand eingewickelt in ben Aluf geworfen bat, achtzebn Jahre nachber gang rubig barüber ift, bag fie nicht ertrunten fenn tonnen; aber boch fich barüber betrübt, baß sie nicht wurben haben wachsen konnen. — Lache immer babei über meine Gelbstmeinung, mein Gretchen: etwas Babres ift boch baran; wenn Du gleich Dbiges nicht buchflablich nehmen mußt. Übrigens babe ich bei biefer Gelegenheit in mir felbst Licht bekommen, wie bie \*) Glieber in ber Romischen Schlachtordnung gewirkt, welches ich nie begreifen konnte, und nothwendig ba wo ich nun fteben geblieben, brauchte.

Gestern Abend war ich bei Rober zum Thee. Der ist unverschaert. Schack wohnt so entfernt, daß es unmöglich ist ihn oft zu sehen. Er ist jest ben Umständen nach leidlich. Heute Mitztag habe ich bei Humboldts gegessen. Die kleine Enkelin ist ein sehr niedliches Kind.

Es freut mich, daß Du Dich am Peter von Albano nicht ats gerft. — Ich habe bas Buch unaufgeschnitten gelesen, und kann etwas übersehen haben: aber bemerkt habe ich nichts was nach

<sup>\*)</sup> hier ift bas Wort unleserlich.

meinem Gefühl ein Dichter zu schilbern fich aus Gewiffenhaftig= feit verfagen mußte.

Es ist spat, und ich will ben Sahreswechsel nicht abwarten: sondern mich legen; weil ich jest selten gut schlafe. Gott segne Dich und die Kinder und lasse Dich morgen zu einem frohen Jahr erwachen!

Am Neujahrstage. Meine Gedanken und Wünsche vom vorigen Abend erneuern sich für Dich und die Kinder, theure Frau. Gott gebe Dir vor Allem Gesundheit ic. — Was macht Ihr diesen Morgen? Ihr schreibt wohl Alle an mich? So weit es nemlich die Besuche erlauben, die nicht ausbleiben werden. Ich muß einige persönlich abstatten. Es fallen mir oft so viele Fragen ein: es kommt mir nur fast lächerlich vor meine Briefe damit anzufüllen. Doch ist es im häuslichen Leben nicht unwichtig, und sur fremde Augen werden die Briefe ja nicht geschrieben. Herzliche Grüße an Brandis, Scholz, Goschen, Nitssch und alle freundlich Gesinnte.

Den 5. Januar 25. Es ist gludlich, daß ich neulich so viel schrieb. Dies entschädigt Dich für die heutige Kurze.

Ich habe biesen Morgen Arbeit und Gebanken für bas Geschäft gehabt, und für den Mittag ist eine Einladung zu Pr. Ausgust. Diese Diners an meinen Hauptposttagen sind mir lästig. Das können freilich die Leute nicht wissen. — Die Post schließt Punct fünf Uhr.

Borgeffern Abend hatte ich eben angefangen aus ber erften Arbeit uber bas Bankproject eine neue in umgestellter Arbeit gu machen, als ein Billet von Gr. E. mit bem Ersuchen fam meine Bemerkungen nun zusammenstellen zu wollen. 3ch habe mich nun mit verdoppeltem Gifer baran gemacht. Die Untersuchung mar vollendet, alle einzelne Puncte waren mir flar und gepruft : es kam nur barauf an - bie Ordnung hatte ich im Gebanken auch schon festgestellt — niederzuschreiben. Damit bin ich gestern Abend fertig geworben, und ba man mir einen Abschreiber juge wiesen, so bin ich von bieser Noth befreit. Ich hatte aber nachber eine große Arbeit fur bie nachfte Staatsrathefigung. fer felben Sache ift Savigny Referent. 3ch wunsche, baß feine Befundbeit nicht unterliege. Diese ift eben jest nicht gut, und er ift ungeheuer mit Arbeiten belaftet. Der Ropfichmerz ift wieber oft sehr heftig. Er schreibt fort an seiner Geschichte, balt seine

Boriesungen; bazu die Arbeiten für den Staatsrath und den Revisionsgerichtshof. Es ist zu viel für Eines Mannes Schultern; und dabei seine leidende Gesundheit!

Die Gebanken an jenes Project setzen mich allerbings in eine Art von leidenschaftlichem Zustand. Ich halte es für gar zu verzberblich; und sehe doch die Gesahr, daß es durchgehen könne: es sind so viele und bedeutende Leute dabei interessirt. Die Specuslanten müssen eine Art Sicherheit für das Gelingen haben: denn es werden schon jetz Promessen, Actien der Bank zu liesern auf der Borse verkauft; welches freilich nur ein Spielhandel ist; aber doch zeigt wie hitz man bei diesem Spiel ist. — Hinterher würde man durch den Ersolg wohl einsehen, daß ich Recht gehabt; aber dann ware es zu spät. Ich schreibe Dir von dieser Sache, mein Gretchen, weil mein Kopf voll davon ist; und Du meinen Interessen wenigstens theilen, und wissen mußt was mich beschäftigt, wenn Du es gleich nicht übersehen kannst. Auch wird die Wicher machen.

# 509.

Berlin, ben 10. Januar 1825.

Deinen Brief mochte ich Dir sogleich vergelten und erwisbern. —

Meine Arbeit ist abgesandt. Ich habe seitbem eine schriftliche Antwort mit vielen schönen Worten "über die Wichtigkeit meiner Bemerkungen, über das Verdienst einer solchen Arbeit" u. s. w. — Ich weiß nicht ob ich richtig benke: aber ich glaube zugleich darin eine Verabschiedung meiner Dienste in dieser Sache eingewickelt zu sehen. Nun, ich muß mich damit beruhigen, das Meinige gesthan zu haben. Der Ersolg hangt ja nicht von mir ab. Aber es wird schwer halten sich darin zu sinden, da ich eine so sesse die an den Projecten des Actienwuchers Theil nehmen, und Alle, die auf Anstellung und Pfründen bei der Bank rechnen, werden mir seind werden, das kann ich nun so wenig andern als daß Andre, die frei von jenen Absichten sind, sich aber haben blenden lassen, mich tadeln werden.

Ein Brief bes Grn. v. St. ift angelangt. Er nennt es fre-

velhaft wenn ich auf mich im Verhaltniß zu Euch, Ruckficht nehme; er träumt von segensreichen Folgen für den Staat, dem ich mich gewissenloser Weise, aus Egoismus u. s. w entziehe. Ich will dem edlen alten Manne milde antworten: nicht eher als Alles entsschieden seyn wird — will ihm dann zeigen, daß ich wohl surchtslos zu versahren wisse; aber mit seinen Schattenbildern soll er mich auch nicht irre machen. Übrigens ist viel Liebe und eine hohe Meinung von mir in jenem Briefe. Slücklich die in undemerkter Stille leben!

Gestern Mittag war ein Diner bei Gr. E., ben Abend Ball und Souper bei Brodhausen; ich ging vor bem Souper weg. Heute Mittag bin ich bei Humboldts, um mit ihm über die Champollionschen Hieroglyphenarbeiten zu reben. — Solche Gespräche hat man hier sehr selten. Diese Entdedungen sind die glanzendsten unsers Jahrhunderts, und man kann sich nicht satt an ihnen freuen: auch sie bewähren Herodot.

Das Carneval wird boch fenn, und ganz entgehe ich ihm nicht. Den 14. Dein heutiger Brief hat mich durch die Erzählungen und handschriften der Kinder sehr erfreut.

Ich hore gerne, daß Du spatieren gehst, und Marcus frohlich mit Dir springt. Du bemerktest im Unfang des Winters, daß
ich Unrecht hatte verdrießlich zu senn, daß unser Liebling nicht
mehr so gerne gehe und auf Bemerkungen und Erzählungen höre.
Ich habe das wie manches Undre worüber ich ihn gescholten, bereut. Es ist natürlich, daß eine Zeit dazu gehörte ehe er sich aus
ben herrlichkeiten Italiens in das hausbackene sinden konnte. Setz
hat er sich hinein gefunden und das ist viel werth. Fr. v. humboldt grüßt Dich sehr. Der Tochtermann gehört zu den vorzüglichsten die man hier sindet.

### 510.

Berlin, ben 19. Januar 1825.

Heute schreibe ich Dir etwas in Consusion: benn man mag es anfangen wie man will, so kommt man hier boch in's Carnevalss gedränge; und es scheint daß noch die gewöhnliche Gefelligkeit durch die Beit mehr erregt wird. Ich war gestern, wie gewöhnlich nach dem Staatsrath, zu Mittag beim Kronprinzen. Ich war so lange dort, daß nachber kaum die Zeit zum Umkleiden sich fand

um zu einer Gesellschaft bei ber Gr. Bost zu gehen. Diesen Morgen, in Auftrag eine lange Unterredung mit einem Geschaftsmann; darauf zu Reimers, wo der Frauen Geburtstag ist; zum Dinge bei Benekens, Abends bei Gr. Lottum. Da erscheint der Conig mit dem ganzen Hose; wo man mit Manier nicht sehlen kann. Die gestrige Abendgesellschaft, wo Savignys, Schon, Clausewihens waren, hatte noch etwas von denen in früheren lieben Zeiten, wo aus gemeinschaftlichen Gesühlen über große Erzeig die Leben und Interesse herrschte: wo man gemeinschaftlich hosste und fürchtete, liebte und haßte. Anstatt dieser Gesühle hat sich jeht Langeweile und Trivialität über die meisten Gesellsschaften verdreitet, die den Kreis enger Freundschaftlichkeit überzschreiten.

Giebt es etwas Abgeschmackteres und Abstumpfenberes, als jährlich zu fester Beit wiederkehrende Berstreuungen, in die man sich hineinwersen muß, man mag dazu gestimmt seyn, und die Lage des Staats mag dazu passen oder nicht? Daß die Jugend eine Beit hat wo sie sich, ungestört durch Pslichten, der Lustigkeit hingiebt, das ist ganz in der Ordnung; aber daß ernste Männer, von reisem Alter und entschiedenen Pslichten sich so betäuben, ohne zur Lustigkeit zu kommen, das ist kaum begreislich. In den guzten Unglücksjahren waren diese Miserabilitäten nicht da.

Was fagst Du bazu, daß ich am Montag in der Oper gewessen bin? Ich wollte versuchen ob schöne Musik mich friedlicher stimmen könne, und es war grade Armida. Ich suchte dabei wesniger Bergnügen als Gemuthserregung. Ich wollte Du hattest die Musik gehört, und die Kinder hatten die Decorationen und den Feuerregen gesehen, worin Armidas Palast untergeht.

Es ift gewiß ein wefentliches Stud des Unterrichts, daß ein Kind Freudigkeit beim Lernen habe, wie beim Erziehen, daß es zu Gehorsam und Psichtmäßigkeit gewöhnt werde. Wenn ich zuruckkomme, so will ich sorgfältig suchen die Einerleiheit aus Marcus's Unterricht zu entfernen: daß Abwechselung Luft errege, und vor Allem, daß überdruß und Widerwille sich nicht einniste.

#### 511.

Berlin, ben 20. Januar 1825.

Dein Brief, theure Frau, bat mich ungeachtet feiner etwas traurigen Stimmung boch erquidt, fo wie ber unfere lieben Rna ben, und beide habe ich ofter wieder gelefen. Lag mich Dir fagen, beftes Gretchen, bag Du nicht resignirt genug bift. 3ch meiß, baß bas Gesundheitsgefühl bessen ich jett genieße es mir femerleichtert, und bas entgegengesette, welches Dich brudt, und ber melancholische Buftand Deiner Augen Dir gelaffenes Ertragen febr erschwert; aber bafur lebst Du mitten in Deiner Rinderschaar, beren Treiben mohl einmal ben Ropf mufte machen tann, die aber fonft burch ihren Anblid erfreuen und troften, fo lange fie tein Un-. fall trifft. Du lebft in Deinen gewohnten Pflichten und Befchaf: tigungen; ich in Abhangigkeit von Geboten bie Beit zu vergeuben; in Biberftand findenden, vielleicht vergeblichen, und auf jeben Fall mir Reindschaften zuziehenden Arbeiten; und bann einsam: b. b. getrennt von Euch Allen, die meinem Bergen bie Rachften Beruhige Dich bamit, baß unfre Trennung keine freiwillige ift; und vor Allem erwecke Dich ju bem Gebanken - burch ben ich mich oft aufraffe - baß fie burch eine Pflicht gegen ben Staat geboten ift.

Ich kann mir nicht verhehlen, daß Deine Stimmung größtentheils von meinen Außerungen über hiesige Verhältnisse, und über die möglichen Aussichten in die Zukunft abhängt; und daß ein zufälliges Wort, der Ausdruck eines vorübergehenden Gesühls darüber, Dich auf eine Weise ergreift, welche von meiner durchzgehenden Ansicht und Stimmung verschieden ist. Da ich nun sehr leicht in der Wahl der Worte, wie in Erwähnen und Verschweizgen, irren kann, und um so mehr da ich sehr eilig schreibe und rücksichtslos meine jedesmaligen Gedanken und Gesühle ausspreche, so bitte ich Dich, mein theures Gretchen, daran festzuhangen, daß meine alten und vornehmsten Verhältnisse im mer und vollsommen befriedigend dieselben sind; und daß ich, was unsre Zukunst betrifft, es bei Weitem am wahrscheinlichsten halte, daß unsre Lage bleiben wird wie sie ist.

Run aber kann ich Dir noch bas Eröftliche fagen, baß es mit 'bem Bankproject vielleicht schon in einigen Wochen gur Entscheis

bung kommt. Auch die Discuffion über die Principien ber Ablofungsordnung, — welche abzuwarten mir zur Pflicht gemacht ift — wird vor Ende Februars beendigt seyn.

Gieb mir im Borwege Auftrage was ich Dir und ben Kins bern mitbringen foll. Fur Marcus habe ich die schon lange ges suchte Chronik gekauft; fur Euch Alle P. Gerhards Lieber.

Es foll Aussicht ba fenn, bag Lieber lostomme. — Nach einer glaubwurdigen Erzählung ift die F.fche Geschichte gar nicht so gefährlich: ohne darum den Angeklagten davon frei sprechen zu wollen, daß er sich mit Ideen beschäftigt die einem treuen Unterthan nicht in den Sinn kommen durfen. Die Studentengeschichsten bleiben praktisch betrachtet immer gleich unbedeutend.

#### 512.

Berlin, ben 26. Januar 1825.

Mir ift heute nicht heiter zu Sinne. Ich habe Allerlei erfahren was mich qualt; ober vielmehr Mehreres woraus ich Bermus thungen ziehe wie man die Sache die mich beschäftigt, zu wenden und zu leiten fucht, um fie burchzuseten. Ließe man offenen Streit ju mit ehrlichen Baffen, ba mare es ein großer Beruf fich jeder Gefahr auszusegen. Auseinanderseten tann ich Dir bas nicht naber. Bielleicht follte ich Dir es überall nicht fcreiben; vielleicht erscheint mir auch in ein Paar Tagen Alles weniger melancholisch als jest. Es ift ber Nachtheil bavon, bag man haufig fcreibt, baß fich bie frifden Einbrude nicht verbergen laffen; und geftern erfuhr ich was mich so reizt. Auch truge ich es wohl gebulbiger, wenn nicht die heterei ber Carnevalsfeste mare. Geftern großes Diner beim Kronprinzen; beute Ball und Affemblee bei bem Dis nifter Schudmann; morgen Diner bei Pring Friedrich. Du fiebft ich bin heute unmuthig: aber theile biefen Difmuth nicht zu fehr - lag morgen bie Sonne fcheinen, fo wird auch hoffnung wieder in mein Herz kommen. Heute zapple ich wie ein Kisch am Hamen. - Über eine ju große Ungleichheit in meiner Stimmung habe ich fruh geklagt. Sie war in meiner Jugend größer, nahm in meinen mannlichen Sahren und in gludlichen Berhaltniffen febr ab, tehrte in fpateren truben Beiten oft wieder gurud, und wird mich wohl nie gang verlaffen, wie febr ich fie auch zu bekampfen 3ch babe in ber Kraft zur außern Beberrschung meiner luche. Diebubr III.

selbst gewonnen; aber bie Reizbarkeit meines Innern will sich so nicht zahmen lassen. — Bin ich nur erst wieder mit Dir und ben Kindern, so wird auch der stille Friede wieder in mein Gemuth einziehen.

## 513.

Berlin, ben 1. Februar 1825.

Da Bonn Amfterdam naher ist als Berlin, so wirst Du die Freude von der glucklichen Ankunft des Schiffs, welches unfre Sachen von Livorno geladen hat, früher als ich gehabt haben, beste Frau. Ich habe mich in der That sehr gefreut — ich hielt das Schiff für verloren — und ich schame mich nicht zu gestehen daß, mit Deinem Geschenk der Wölfin, und Zurlo's Vase, die Steine unsers lieben Marcus meine hauptsächliche Freude gewesen sind. Oft hat es mich gejammert zu denken, daß das herzenklind diessen seinen Schatz verlieren sollte. Wenn es sich nur fande, daß ber Schaden an den Gemälden leidlich sen!

Ich wurde Dir nach dieser Freude und nach einem Spatierzgange auf altgewohnten Wegen und Stegen, recht vergnügt schreizben, wenn die Aussichten besser waren. — Man eilt zum Ziel und scheint sich der Najorität versichert zu halten. Wenn ich erst gewiß bin wie sie sich entscheidet, so denke ich dem Könige zu schreizben und ihn zum letztenmal zu beschwören meine Warnung zu hözren, und meinen mündlichen Vortrag darüber annehmen zu wollen. Wie der König dies aufnehmen würde läßt sich nicht vorher sagen. Wenn man ihn nicht gegen mich einnimmt, gewiß nicht ungnädig. Sonst ist es freilich mit der Hofgunst vorbei. Dann würde mich wohl der Lohn für alte Treue und Reinheit wurmen; aber es schadet mir nicht, und wenn ich dann nur erst mit Paul Verhard werde singen können

"Run gebt frifc brauf, es geht nach Saus:

Ihr Rößlein regt bie Beine ;"

so ift bann auch die Zeit gekommen wo wir uns biese traurigen Betrachtungen, vor ber frohlichen Unschulb unfrer Kinder, und am Fruhlingsbeginn, aus dem Gebachtniß werden tilgen tonnen.

Run zu andern Sachen! Mit dem lieben Savigny fteht es wieder fehr schlimm. Er glaubt fich erkaltet zu haben; ich glaube, baß es Folge der Überanftrengung burch ben Staatsrath ift; wo

er nun meist immer zweimal wochentlich, beinahe vier Stunden ben Bortrag, und in ber Discussion die Vertheibigung besselben auszuhalten hat, und das nachdem er zwei Stunden gelesen.

An Hrn. v. St. will ich schreiben. Lag uns ben lieben eblen Alten wie einen Bater ansehen und nehmen: er meint es boch so gut, und wenn er kommt, liebes Gretchen, thue ja recht freundlich mit ihm. Seine Petulanz ist doch fast sein einziger Fehler — Du mußt ja auch die meinige tragen, die freilich and rer Art ist: ob aber darum besser?

Den 4. Dein Brief und die Beilagen ber Kinder haben mich heute sehr erheitert. Deine kunstlosen Borte gehen mir so grade und tief in's Herz. — Du entschuldigst Dich über das Abgerissene in Deinen Briefen; nach meinem Sinn gehört diese zwangslose Abgerissenheit zu Briefen in unser Verhältnis. Außerlich werde ich im Schreiben wenig gestört; aber die immre Störung verläßt mich oft gar nicht. — Ich sange schon heute Abend an zu schreiben, nachdem ich vorher lange beim Kronprinzen gewessen bin.

Marcus's Religionsunterricht braucht ja nicht täglich zu fenn; an ben andern Tagen kann unfer Kind mit uns lefen und einen Gefang lernen.

Die Großfürstin ist heute Morgen zwischen neun und zehn Uhr abgereist. Gestern Abend mußten die armen Geschwister, benen das herz so schwer war als unser einem wenn man von den Geinigen scheidet, noch in die Oper gehen, weil sie von Spontinist — ober damit die Großfürstin vom Publicum Abschied nehme. Man muß wirklich die Fürsten entschuldigen wenn sie Ansprücke an uns machen, wenn man sieht in welchem Zwang sie ihr Leben opfern mussen.

## 514.

Berlin, ben 29. Januar 1825.

Es find' jett, gegen die sonstige Gewohnheit, zwei Staatsrathesitzungen wochentlich, am Dienstag und Freitag: und am Freitag ehe ich hingehe, bekomme ich Deinen Sonntagsbrief, meine theure Frau. So war es gestern, und die Seelenruhe welche barin herrscht, ja bis zu einer Miene von heiterkeit, hat mich glucklich gemacht: ich bin den ganzen übrigen Tag nicht nur ruhig,

fonbern froh gewefen. Leiber wird mein letter Brief Dich auf aans entgegengesette Beife afficirt haben. Bas ich Dir fcbrieb ober andeutete ift burch ben Inhalt entschuldigt, ber buchftablich richs tig mar; inbeffen batte ichon am folgenben Tage, wie ich es Dir fchrieb, eine beitere Bintersonne meine Riebergeschlagenheit febr gehoben, und mich im Nothfall leichtfinnig gestimmt. - Den Rlos liegen zu laffen ben man nicht heben kann, ift eine alte Regel. Aber bas ift eine ber unfeeligsten Folgen bavon, wenn man einem Ubel nicht mehren kann; wenn Alles vereitelt wird woran man feine besten Rrafte, aus ben reinsten Motiven fest, bag man am Enbe fich entfernt und nicht mehr in die Raber eingreift, fonbern Mues geben laft wie es geben will und kann, und nur nicht mehr baran au benten sucht: ba boch die Liebe für bas allgemeine Bohl wels de fich felbst vergißt, uns reinigt und edel macht. Manchen babe ich gefagt, wenn Ihr laut murbet, und ohne Rudficht barauf ob man es Guch übel nahme ausspracht mas, wie Ibr faat, Gure Überzeugung ift, fo wurde fich eine folche Maffe von Meinung bilben, bag die Sache nothwendig scheiterte. Aber bann entschuls bigt man fich bamit, es wurte Unmaagung fenn u. f. w. beffer bat fich bie Sache feit meinem letten Briefe geftellt. benft baran ein andres Project vorzuschlagen; welches wohl meniger verberblich mare, aber eben beshalb nicht geben fann: bie Agiotage konnte babei nicht genug lucriren.

Ich wunsche, theure Frau, daß Du meine Empfindung theis len mogest, daß sich die Sache besser gestellt hat als sie am Mitts woch noch stand, und so Deine Krafte aufrecht haltest die Unentsschiedenheit zu ertragen, welche das Schicksal, da es mich in so vielen Dingen vor Andern beglückt hat, zur Ausgleichung über mein Leben verhängt zu haben scheint, und die sich dann unvermeidslich auch über das Deinige ausbreitet.

Da Grauert von so Vielen empsohlen wird, so laß uns ihn in Gottes Namen für Marcus annehmen. Mache Du Alles ab. Du thust am Besten mit Brandis über die Bedingungen zu Rathe zu gehen. Wir sind ja darüber einig, daß Niemand der in Beziehung zu uns sieht sich karg behandelt sühlen muß; am allerwenigsten wer unsern geliebten Kindern nügen soll. Einen Religionsunterzicht, wie Marcus ihn verdient, wurde ich sehr wünschen. Über die Bahl die se Lehrers wirst Du Dich ja mit Nicssch. Es wird mir das herz erleichtern, wenn unser geliebter Knabe Leh-

rer erhalt die ihn mit Liebe behandeln. Ginem so liebenden Sers zen gebührt Liebe und es bedarf sie. — Ich selbst empfinde Reue barüber ihn oft zu hart behandelt zu haben, und Bedauern über das was ich für ihn versaumt habe. Aber auch künftig werde ich ihm nicht die Leitung gewähren können, welche diesem meinem Liebz linge gebührte.

In Diefer Boche bin ich einen Mittag bei Robers und einen bei Bernftorffs gemefen.

Biele glauben, besonders außerhalb Berlin, daß ich hier noch zu einer vornehmen Stellung gelangen werde. Das beweisen unster Anderm Bucherzusendungen, die jest wieder angefangen haben. — Wie wurde meine Geschichte citirt werden, wenn ich Misnister ware! — Wenn die Leute inne werden, daß es mit jener Bermuthung nichts ist, so werden die Ausmerksamkeiten wohl wieder nachlassen. Ich dachte Du sagtest unbefangen an Iedermann, daß ich entschlossen sen zurückzusehren und dort zu leben, wenn man mir nicht hier ein Verhältniß bereite, kraft bessen ich etwas wirken könne. Mit einer reichlichen Einnahme, blos persönlichen Hoseinssluß ausübend, hier zu leben hätte ich nicht die allergeringste Reigung.

Du kannst nicht glauben, wie ich mich über Corneliens lieblis ches Geschwätz gefreut habe. Sie soll auch ein Rleid mit Blumen mihrem Geburtstag geschickt bekommen. Aber auch meine Amasliette und Lucie sollen nicht leer ausgehen. Und was benn für meinen Marcus? Gieb mir guten Rath, liebe Frau.

Den 31. Dein heutiger Brief beruhigt mich über Euer Bohlsseyn. Was mich betrifft, so bin ich nicht frei von Nervenirritatison: ich schlafe schlecht 2c.: bas ist benn nun kein Wunder, bei bieser Ungewißheit, Spannung, so manchem Aufreizenden; und bei bieser Lebensart und ber Trennung von Euch.

Deine Besorgnisse, daß die Resignation, wodurch man nur das Glud und die Vortheile seiner Lage sieht, mich verlassen wers de, darf ich mir wohl getrauen ungegründet zu nennen. Die vers lornen Annehmlichkeiten und Verhältnisse, die unwiederbringlich hin sind, treten an sich durch den Verlauf der Zeit in's Dunkel: man erinnert sich immer weniger an sie, je mehr sich die an ihrer Statt gebildeten Verhältnisse consolidiren, und eine Geschichte bestommen, und Sewohnheiten bilden. So kann ich Dir gewiß versburgen, daß ich immer mehr in der Gegenwart leben werde

wozu ich mich auch noch jugendlich genug fühle; jugendlicher als meine Jahre; und daß ich immer mehr daß mir beschiedene Gute genießen werde. Dies schließt theure Erinnerungen an verganzene Zeiten, und selbst lebhaste, durch Verantassungen hervorges rusene wehmuthige Auswallungen daran, nicht aus. — Und diese können bei einem Gemuth wie das meinige nicht ausbleiben; aber sie werden und sollen nicht den Grundton meines Wesens ausmachen. Wenn ich nun ziemlich gewiß bin, daß ich dort froh mit Euch werde leben können, so will ich Dir dagegen nicht läugnen, daß viel dazu gehören wurde, ehe ich mich in manche peinliche Unannehmlichkeiten hineinsande, wenn wir uns hier einrichten mußten.

Du weißt wie theuer mir der Kronprinz, und wie werth mir mein Berhaltniß zu ihm ist; aber wie wenig kann man ihn sehen, wenigstens allein und so sehen, daß das Herz dabei warm werde. Du weißt auch wie lieb mir Savigny, Nicolovius und einige Andre sind; aber Alle sind gehetzt von Geschäften und andern Dinzen, so daß selten Zeit und Sammlung zu einem ordentlichen Gespräch ist: kann ich dies nicht haben, so bin ich lieber einsam. — Und daher kann Alles dies mich nicht bestimmen den Tausch gerne einzugehen, wenn nicht ernste Berufsarbeiten mir zugewiesen werden. Mit diesen, mit dem Bewußtseyn zu nüben kann man sich freilich in Bieles hineinsinden.

Mache die Sache mit Grauert ganz nach Deiner Einficht, und so daß dem der unferm Liebling ein freundlicher Lehrer seyn soll, eine heitere Eristenz bereitet werde. Glaubst Du auch es ware nun wohl Zeit, daß unfre Kinder Musik lernten? Es wurz be Marcus auch in's Gleichgewicht gegen das Talent zum Zeichnen bringen, wenn es ihm damit gelänge. Ob er aber hierin nicht ein Erbstück von der väterlichen Unempfänglichkeit hat?

Seute kommt benn wohl Deine Gehulfin, meine liebe Fran. Moge fie Dir genügen und die Kinder gewinnen! Gine Fremde im Sause ift wohl ein 3wang; aber ber soll mir nie brudend sepn, wenn Du dadurch erleichtert wirft.

Ich bin hier in einigen Silberlaben gewesen, um bas bewußte Geschenk zu kausen. Soll ich nicht auch für unsern Haushalt ankausen? Ich habe in dieser hinsicht die Neigung, daß wir und in reellen Dingen gut und hubsch einrichten mögen. New ne das nicht Lurus. Was angemessen und solid ist, gehört nicht in diese Classe des Auswands. Am Sonnabend fah ich ein Stud von Calberon. Es warb gut gespielt. Ich freute mich baran wie feit langer Zeit nicht.

Saft Du von einer Biographie von Friederike Brun gebort, worin auch meine Eltern vortommen sollen ? Laß sie Dir boch schiden.

#### 515.

Berlin, ben 8. Februar 1825.

Da es morgen eine Störung geben wird, so will ich heute Abend wenigstens noch einige Zeilen für Dich schreiben, beste Frau. Remlich Binde, ber mir schon so oft Anträge gemacht hat, eben um mir ein Bergnügen zu machen, hat nun mit Lichtenstein versabredet das Museum mit Gen. Scholer zu sehen, und hat mich auch dazu eingeladen und gemeldet. Da werde ich denn meinem Marcus nächstens etwas Interessantes darüber schreiben können. — Ich bin den Abend bei dem armen Schack gewesen: er war gesmuthlich frischer, kräftiger und unbefangener als ich ihn je seitzdem er krank ist, gesehen habe. Nachdem ich nach Hausekam, packte ich die Sachen zu Corneliens Gedurtstag, die morgen abgehen sollen. Die aus der Ferne vom Bater gesendeten Sachen werden den Kinderchen doppelt erfreulich seyn.

Den 9. Mit ben Verhandlungen im Staatbrath geht es vorwarts: in etwa vier Sigungen muffen die eigentlichen Gefete über die bauerlichen Berhaltniffe durchgegangen seyn, und dann tommen wir an die Ablosungsordnung, deren Prinzipien eine Disztussion erfodern an der ich allerdings Theil nehmen werde; die weitere Entwickelung aber geht mich nichts an, und ich verstehe auch nichts von dem wodurch eher so oder so in den Details entsichen werden muß.

Heute Mittag bin ich bei Bernstorffs. Ich bekomme immer Borwurfe wegen meines zu seltenen Kommens; aber ber Weg ist so weit, und wenn ich nach Sause komme, hat bann zuweilen ber Kronpring rufen laffen.

Schon gestern hieß es, bag Coufin frei fen. Lieber ift noch nicht frei.

Den 13. Ein Brief meiner Schwester erzählt, bag ber Deich bei Boröfleth, eine große halbe Meile nordlich von Melborf, gebrochen ist. Alle Deiche in Suberdithmarschen haben sich sonst bei bem entsetlichen Sturm gehalten, wiewohl schwer beschäbigt. In Norderdithmarschen wie in Eyderstedt und in der Wilstermarsch soll es fürchterlich stehen. Busum wird vielleicht nicht mehr zu halten seyn. Bon den Inseln und Halligen an der Westkuste der Herzogthümer erwartet man die schrecklichsten Nachrichten. Auch diesesmal hat sich meine Bemerkung bestätigt, daß die Sturmstutten seit hundert Jahren immer höher steigen. So ist diese die allerhöchste gewesen. Hier in Berlin war der Wind in der Nacht nur ein gewöhnlicher wilder Winterwind mit heftigem Schneegestös ber, von dem Niemand ahndete, daß es etwas zu bedeuten hatte.

Ich bin etwas erkaltet und halte mich, um die Sache schneller zu beendigen, einen halben Tag im Bette; wobei es mir zu
Statten kommt, daß heute der Staatsrath wegfallt. Ware ich
bei Euch, so wurde mir so ein halber Tag gar nicht unangenehm
seyn. hier ist er freilich langweilig. Um so mehr benke ich an
Euch, und lese Eure Briefe wieder. Der Bediente nimmt sich
gut. Er klagt jammerlich über Langeweile: ich habe ihm Bücher
angegeben, und Gelb sich diese aus der Leihbibliothek zu holen.

Ich will — wenn ich hier fertig bin — einen Abschnitt im Leben mit fester hand machen; und mit unsern Kindern, vor Allem mit meinem bessern Ich, dem Marcus, und in den häuslischen, namentlich Garten Freuden, für die Sinn und Bedürsniß in mir recht erwacht ist, werden wir, denke ich, nicht blos resignirt heiter, sondern fröhlich leben; auch wohl kleine Reisen machen. — Der Eindruck von heidelberg, von jener Natur und jenen Ruinen ist so ganz einzig von Allem was ich in Deutschland außer Tyrol gesehen: dahin wollen wir bald einmal.

Während schon eine Übersetzung meiner Geschichte angesangen ist, wendet sich der Unternehmer einer zweiten an mich. — Zusgleich beschäftigt sich der Herzog v. Broglio mit einer Bearbeitung des Inhalts. Dagegen ist zu Warschau eine Schrift erschienen worin ich ein Radicaler aus Cato Street (wo Thistlewood und seine Gesellen welche die Minister ermorden wollten sich versammelten) genannt werde, und gesagt wird, meine Vorlesungen hatten Sand gebildet! Welcher Unsinn! Dies kommt von einem geswissen Zinserling, welcher 1814 eine Lobschrift auf Jerome Naspoleon drucken lassen. Der seel. Christ. Stolberg drohte ihn beshalb auszuprügeln; und er machte sich aus dem Staube. Er war bei der westphälischen Polizei angestellt gewesen.

# 516.

Berlin , ben 16. Februar 1825.

Wenn ich heute nicht an Guch zu schreiben batte, so liefe ich so weit mich meine Beine tragen wollten, um bas berrliche Krublingswetter zu genießen. Der himmel ift fo blau wie in Stalien, und die Sonne fo marm, nur ein folder freundlicher Beftwind wie jest dort athmet ift es nicht, und Anemonen und Beilchen giebt es auch nicht zu pfluden. Bir werben gewiß noch einmal bas Aufleben eines ichonen Fruhlings mit einander und mit unfern Rindern, vom erften Schwellen bes Reims bis gur Bluthenpracht, in unferm eignen Garten genießen. Wenn man ben Denfchen außer feinem eignen Saufe entfagen muß, ober boch ben meiften, und das Leben nicht mehr weber burch große Thaten noch burch Beift gewurzt wird, fo muß man fich ein Reich schaffen, wo bas Erfreuliche nicht von Menschen abhangt. 3ch weiß nicht, burch welche Bauberei mich ber Beltensche Garten bort feffelt, und auch ber Satfelbiche Sof. - Goll ich Dir nun noch eins fagen? -3d bente immer ernfihafter baran mid ju Borlefungen in Bonn ju verpflichten: fo daß ich mich freiwillig ber Universität anschließe. Bas fagft Du bazu?

Es werden hier so reichlich Diatengeber gezahlt, daß ich es nicht verbrauche. Es schien mir unwurdig mehr zu nehmen als ich bedarf; aber man sagt mir, eine Berweigerung wurde uns paffend befunden werden. So will ich benn den Überschuß anwens ben, um in Dithmarschen einige Unterstützung den durch die Sturmssstuth Unglücklichen zu leisten. Du warst damit gewiß einverstanzben, wenn wir uns berathen konnten. Ich will das Geld an Dore schieden, um es — nicht unter zu Biele, sondern so, daß es wessentlich unterstütze — vertheilen zu lassen.

Wenn unfre Sachen im Texel nicht verungludt finb, fo taufe ich boch noch einiges Silbergerath: fonft muß das Geld zum Ersfat ber verungluckten Sachen bienen.

Gruße Brandis herzlich. Ich rebe oft von ihm mit bem ars men Coufin — bem die Leute jest ausnehmend höflich find.

Den 19. Gestern war wieder ber Festtag Gurer Briefe u. f. m. —

Schon feit zwei Tagen hatte ich ben zweiten Band von Fau-

riels neugriechischen Liebern, und war in Freude verloren über ibre Raft am meiften zogen mich zwei unaussprechlichen Schonbeiten. Biegenlieber an; ich fagte fie mir wieberholt vor, und fublte, baß fie fich überfeten ließen. Einige Beilen übersetten fich von felbit, und gestern fruh faßte ich Muth fie gang zu unternehmen: es gelang wie Du aus ber Ginlage feben wirft. Die Gebichtchen burchbrangen mich, indem ich fie in mein Innerftes aufnahm, und nun beutsch berftellte, so bag ich mich gar nicht bavon losmachen konnte: ich borte bas Griechische mit ben lieblichften Tonen in meinem Innern fingen; mir war fo feelig als ob ich es felbft gebichtet hatte. Ich ging bei Bekannten berum, um ihnen vorzusa= aen. Die bichterische Aber, welche ich fur mich felbst zu eignen Schöpfungen leider habe fich verschutten laffen, bricht bann ein= mal bervor, und ich koste ihre Seeligkeit. Ich will Dir noch eis nige anbre überfeten, unter andern eine Griechische Lenore, mobei aber unfern Rindern graulich werden wird. Sie ift aber mun= berichon. Beige bie Ginlage unfern bortigen Freunden. Nicolovius bat Recht, daß fo etwas ber Griechischen Sache Freunde gewinnt, mebr als alles Raifonnement.

Wie geht es boch zu, daß man eigentlich ganz ohne musicalisches Talent seyn kann, und doch in der Sphäre des Bolksliedes nicht nur an den Ionen Freude haben, sondern sie sich selbst bilben, ohne Fähigkeit auch nur einen Laut aus der Kehle hervorzubringen?

Der Auffat über die Geschichte der Stadt Rom ist im Kunstblatt vom 27. Januar. Bunsens Anzeige des Platnerschen Werksssteht im Morgenblatt. — Es ist mir fatal, daß dabei mein Name ein Paarmal mit der adligen Praposition geschrieben vorstommt; welches leicht gedeutet werden könnte, als suchte ich diese einzuschwärzen. Daß es mit Stein so gut gegangen, ist über meine Erwartung; wiewohl ich sicher genug war ihn durch meine freundliche Zusprache entwassnet zu haben. Zest hat das keine Folgen; aber wenn er zu regieren hätte, der liebe Alte, so würden tausend Ersahrungen ihn nicht belehren, daß er nicht nach Auswallungen entscheiden müsse. Er wurde jest, wie sonst, jedesmal seinen ersten Gedanken mit Ungestüm durchsehen wollen, und ich wäre mit ihm wegen der Ansoderungen leicht zerfallen, von denen er Dir jest gestanden hat, daß ich Recht gehabt mich durch den Schein nicht täusschen zu lassen.

Ich habe ein recht schones Blatt, bie Aussicht vom Thurm bes Capitols über Campo Baccino u. f. w. gekauft, als Geschenk für meinen Marcus zum 1. April.

#### 517.

Berlin , ben 21. Februar 1825.

Mit bem kunftigen Monat hier fertig zu seyn wage ich noch nicht zu hoffen; aber zum April boch vielleicht. Wie gerne ware ich zu meines Marcus Fest am 1. April bei Guch!

In ber Banksache ist wenig geschehen. Der Minister B. war

Frant, und fo ftanb bie Sache ftill.

Gestern, an meiner kleinen Cornelia Geburtstag, find meine Gebanken noch mehr als gewöhnlich bei Euch gewesen. Es war berrliches Wetter, und ich hoffe Ihr send nach Godesberg gefahren. Ich war ben Mittag mit Perthes bei Reimer. Erft heute bachte ich an ben Streifzug ber Kosaden an biesem Tage 1813. So vergißt man!

Du magft wohl Recht haben, baß es weiser ift ben Rindern bie Geschenke sparlicher zuzutheilen als meine Ungebulb es mochte.

Die Nachrichten von ben Ruften ber Norbfee find entfetilch. Der alte Schmelke hat mittelbar feinen Tob von biefem Unglud gehabt. Auf ben 4. Marz fteht nach bem Monbstande eine noch höhere Springfluth zu befurchten, und wenn bann wieder Nordwestwind kommt, fo find die Deiche ganz verloren.

Die Milber und ihre Schwefter wollen die übersetten Lieber componiren, und haben um Anderung einiger Reime gebeten; wozu ich aber noch keine Möglichkeit febe.

Den 23. In Deinem Briefe war viel Erfreuliches. Zuerst, daß Deine Gehülfin es Dir doch wirklich erleichtert; dann, daß Du mit meiner sußen Amaliette das Italienische wieder vorzunehmen die Zeit gewonnen hast. Dies erinnert mich daran, daß ich nun auch wöchentlich ein Paar Stunden die Italienische Grammatif mit Marcus vornehmen muß. Dann freue ich mich, daß es mit der Idee geht den Garten vorerst zu miethen; meinst Du nicht auch, daß, wenn wir nur erst die volle, freilich kanm mehr zweiselhafte Gewißheit über unser Dortbleiben haben, wir dem Dr. B. den Garten zu seinem Preise abkausen? Ich begreise es eigentlich selbst nicht wie mich sormlich leidenschaftlich nach dem

Besitze bieses Gartens verlangt: es ist als ob ich eine Gewisheit hatte, bas wir mit den Kindern dort sehr froh seyn werden. Sied mir Aufträge zum Ankauf von Samereien. Es kann selbst, bei den traurigen Verhältnissen des Kornbaus, verdienstlich werden, den Andau von versaumten Gemusen einzusühren. Man kann Samereien vertheilen; so entsteht allmählich Nachfrage, und aus Nachfrage Cultur. Vom Herbst an wollen wir dann auch Baumzucht treiben. — Wie glücklich haben mich in meiner Jugend oft die blühenden und fruchttragenden Baume im elterlichen Garten gemacht!

Wird es nicht für uns auch Pflicht seyn zu thun, was freislich ein Opfer werden kann; und einem schönen Beispiel zu solzen? — Du hast wohl erfahren, daß zu Paris viele Leute von rechtem Gesühl, sonst ganz entgegengesetzer Meinung, zusammenz getreten sind, für Griechenland, und unter Anderm durch Subscripztion zehn bis zwolf Millionen Franken zusammen zu bringen suchen als Anleihen. Bekommt die Griechische Regierung jest ordentzlich Geld, so läst sich hoffen, daß sie die Meuterer dämpft, und ganz bei Seite schaffen kann: und vielleicht selbst die Türkischen Paschas gewinnen.

Der Kronpring hat mir einige Banbe vom Piranesi, die er boppelt hat, angeboten.

Bum Arbeiten für mich kann ich hier nicht kommen; dazu ift mir zu wüste im Ropfe. Daher lass' ich mir benn auch, wenn ich nicht in Geschäften zu arbeiten habe, Besuche und Einladungen gefallen. Wenn ich erst wieder bei Euch bin, wenn die Bucher aufgestellt stehen, wenn ich bei jedem Bedurfniß einen Umstand auszumachen hintreten und in ihnen nachsuchen kann, so wird sich die Verworrenheit auch schon wieder verlieren. Indeß werde ich Abends jest doch wieder mehr zu hause seyn.

Ich bin im Begriff ben Schritt zu thun, ben ich Dir neulich mit ein Paar Worten andeutete. Ich hoffe Du wirst nach reiflischer überlegung ihn billigen. Dieser Schritt ist eine Eingabe an bas Ministerium bes öffentlichen Unterrichts, um zu verlangen bas mir, wenn ich zu Bonn Vorlesungen halten wolle, die Befugnist bazu ohne die für mich unziemliche Körmlichkeit einer Habilitation zugestanden werde. Un sich übernehme ich dadurch keine Verpflichstung; aber ich benke zu handeln als ob ich verpflichtet wäre. Diese Urt ber Thätigkeit befriedigt mein Ehrgefühl, mein eignes

Bedürfniß zu nüchen und zu wirken; es wird mich frischer erhalten, wenn ich so täglich zu geistiger Mittheilung angeregt werde — und dann gewinne ich auch dadurch einen haltbaren Grund die öfteren Reisen hieher ablehnen zu können; weil ich meine Borzlesungen dann nicht immer unterbrechen kann. — Und wird es sich nicht lohnen? Auch erinnert mich dabei Bieles an die glücklischen Zeiten, welche ich nach dem Entschluß Borlesungen zu halten 1810 u. s. w. erlebte. Auch damals kam ich nach langem Umberzirren zur Ruhe, und in den Besith meiner Bücher. Ich würde wohl vorerst die Griechische Geschichte wählen, und diesmal nur etwa dis zum Juli lesen, und dann mit Euch eine Reise machen. Es hat sich nun eine neue Eristenz für uns gebildet; und diese sest zu halzten, nicht wieder und abermals von vorne anzusangen, das hat so unaussprechliche Wichtigkeit für mich.

### 518.

Berlin, ben 25. Februar 1825.

Der Friede und die Freude den Deine Briefe und der Kinder Briefe immer über mich bringen, so lange sie Erwünschtes melben, ward diesmal noch badurch erhöht, daß Du aus meinem Briefe Dich nicht hattest beunruhigen lassen. Es ist mir lieb, daß Du den Geburtstag gastfreundschaftlich begangen. Wir mussen uns überhaupt nur in ein recht vertrauliches Berhaltniß zu den Menschen seinen, die uns zusagen. — Es war ein gewaltiger Sprung aus der Lage worin ich zu Rom war, in die gegenwärtige. Der Sprung ist nun überstanden und seine Folgen sind verschmerzt: wir wollen benn nun auch ernstlich daran benten, uns einzurichten und zu bestreunden.

Mich verlangt sehr zu ersahren was Du zu bem Schritt sagst, ben ich Dir neulich als beschlossen angekündigt. Ich hoffe daß, wenn Du Dich auch einer Besorgniß, daß er mich gereuen könnte, nicht ganz erwehrst, Du mir doch Recht geben wirst, daß die das sur angesührten Gründe vollgültig sind. Ich habe gestern darüber an Altenstein geschrieben. Sen nicht unruhig darüber, mein besstes Gretchen, es ist gewiß ein richtiger Entschluß, der mich auf ein sesten, es ist gewiß ein richtiger Entschluß, der mich auf ein sestes Berhältniß setzt. Es erspart mir das Mißgesühl, mein Wartegeld ohne Dienstleistungen zu beziehen, und benimmt den hierüber Tadelsüchtigen die Kritik; wiewohl diese nicht auf mich

ammendbar feyn sollte, da ich mich bereits zur Annahme jedes ans gemeffenen Berufs erklart habe, und hierin gar keine vornehme Ansprüche machen wurde. Ich habe Altenstein geschrieben, daß ich vom Ministerio Mittheilung der in mein Fach einschlagenden Colslegia erbeten, um mir eine Lucke zur Erganzung zu nehmen, da ich entschlossen sey nicht in Collision zu treten.

Ich habe mich Deiner Erzählung sehr gefreut. — Das Spiel, und der spiegelhelle Strom, und die Frühlingsluft haben mir hell vor dem Blick gestanden. Der alte Stein, der sehr freundlich von seinem Besuch bei Dir erzählt, schreibt auch von "freundlichen lieben Kindern." Daß sie ohne unste Ausmerksamsteit ihre Naturen zu hegen und zu pslegen, nicht so undefangen sein unserm Marcus nicht ausgeblasen ehe sie zum Erwachsen reif ist; aber sie gegen Regengusse, Sonnenglut und Ungezieser geschützt, und den Boden mit gesunder Erde genährt. — Seine Briefe scheinen mir jest so vergnügt zu lauten; ohngeachtet der Erwähsnung seiner Thränen wenn er an mich denke.

Wenn Dir dies und das an \*\*\* mißfallt, so suche boch von Anfang an zu verhuten, daß es Dir nicht argerlich werde, meine beste Frau. Laß und Beibe Lebensklugheit üben um alle Berstimmungen zu entfernen. Das Schwögen wird sich schon verlieren, wenn ich wieder bei Euch bin, da der liebe Gott mich sehr gespräschig gemacht hat, mithin Andre weniger zum Wort kommen.

Man fangt wieder sehr allgemein an zu glauben, daß bas Rentenreductionsgeset in Frankreich nicht durchgehen werde. Das tame freilich auch uns zu Gute. Ich glaube nicht an Arieg; ob-wohl die Maskerade der Eintracht zwischen ben Machten ziemlich zu Ende zu gehen scheint.

Den 27. Morgen ist ein Vierteljahr seit unfrer Trennung verstoffen. — Der Gebanke macht mich wehmuthig. Indessen, wenn Ihr nur ohne Unfall bleibt, so will ich meinen Antheil der Burde doch dankbar gegen Gottes Fügung tragen. — Es ist mix während der Trennung täglich klarer geworden, daß ich an Euch habe was ich um glücklich zu seyn bedarf; weil alles ungenügssame und unbestimmte Bunschen in mir erlischt.

Ich habe biefen Abend fast ganz mit ber Lecture (vorläufig nur bem Durchlaufen) bes zweiten und britten Bandes von Alonso zugebracht. Du erinnerst wohl, bag wir burch bie glanzende Ers

wähnung in einem heft Goethens aufmerkfam barauf wurden. hier borte ich wenig gunftige Urtheile barüber; und auch Coufin war barüber mit einem "c'est mauvais!" fertig. Mun ift freis lich Bieles barin wovon man allerbings fritisch bas fagen tann. Aber im Ganzen erklare ich mich boch für Goethens Urtheil, und finde ben Berfaffer und fein Bert bebeutend. Gerne babe ich ben Spruch wieder gelesen "wer in die Welt tritt ohne Bedurfniß ju verebren, wird berausscheiben ohne Berehrung erworben gu haben." Solche tiefere Gnomen find freilich nicht baufig; aber ein wahres Dichterwerk ift es in bem Befentlichsten eines anspredenben Romans, und einer Darftellung ber Ereigniffe wie fie ben entgegengefetten Deinungen erscheinen; und die Gefinnungen bes Berfaffers find brav: nicht, wie Goethens Außerungen vermuthen laffen konnten, liberal, fonbern von einem richtigen, muthigen, von keinem Borurtheil befangenen freven Sinn. \* Außerungen über Rarl IV. und feine Ronigin verhindern eine Deutsche Übersetzung, wenigstens bei uns. 3ch muß Dir biefes merkwurdige Buch in ben Abendftunden porlefen. Auch in einer ben Rindern verftandlichen Sprache geschrieben murbe ich es ihnen nicht vorlesen, um fie nicht zu fruh zu elektrifiren.

Gestern sah ich wieber ein Stuck von Calberon, aber nicht übersetzt wie der standhafte Prinz, sondern bearbeitet: in ein ans dres Sylbenmaaß übertragen, und start verändert. Aber auch so ift es ein wunderbares und hochst edles Schauspiel. Der Litel, "das Leben ein Araum" unbeschreiblich eigenthumlich und überrasschend. Im standhaften Prinzen spielt Wolf denselben unvergleichslich. Laß Dir doch Schlegels und Gries's liedersetzungen des Calsberon kommen. Unser lieder Warcus wird sich bei diesen herrlischen Stucken, troß ihrer Seltsamkeiten, schon begeistern.

Das wird doch eine Freude fenn wenn Ihr ben Garten in Besith nehmt! Bare ich bei Euch, so wollten wir es durch ein Fest seiern. Werbe ich Euch aber im nachsten Monat schon sehen?

519.

Berlin, ben 2. Mary 1825.

- Seute ift eine Conferenz über bie Bant, welche vielleicht von Bichtigkeit in hinficht auf ihre balbige Beenbigung fenn kann;

weil es die lette ift, der Gr. v. Schon beiwohnt. Ich wunfche sehr, daß er noch an den König berichte.

Ich suche jest Alles was mir von Arbeiten noch obliegt zu besfeitigen, um, wenn die Thuren geoffnet werden, unverzüglich hersausgehen zu können. Dies unverzüglich ist freilich durch bie Masse ber Abschiedsvisiten beschränkt.

Diese Nacht hat es stark geweht. Ich benke bei jedem Windsstoß an die armen Marschen. — Bincke ist doch ein so ganz vortresse licher Mann! Er hat an den König geschrieben und Erlaubnissersbeten, eine Collecte für Ostsriesland machen zu dürsen, und S. M. selbst um eine Beisteuer sur seine ehemaligen Unterthanen gebeten. Der König hat 3000 Thaler gegeben, und die Collecte erlaubt. Ich habe vorläusig 25 Thaler hingetragen, und denke wir geben noch einmal so viel. Diese Marschleute sind gleichsam meine Unsgehörigen, und dei Ostsriesland jammert es mich so, daß sie von unsere Monarchie getrennt sind. Ich halte so viel auf diesen Bolksstamm. — Bincke geht in allen Fällen so schlicht und recht zum Biel, ohne zu fragen und sich umzusehen; er ist so milde von Herzzen, und dabei so frei und grade, und so ganz loyal. Er ist mir noch viel lieber geworden als er es je war.

Ich schreibe Dir heute sehr zerstreut, liebe Frau. — Gestern Abend und ein Theil dieses Morgens verging bei einer Arbeit,
um ein Project den Staat 180,000 Thaler jahrlich zahlen zu lassen
— wodurch Einige begünstigt wurden und lucrirten — zu hintertreiben. Bernstorff, der dem auch entgegen ist, hat mein Botum
erbeten, um mehr Stute zu haben. — Darauf hatte ich einen
Besuch von Perthes; dann mußte ich eines Geschäfts wegen ausgehen, und brachte meine Beisteuer an Bincke. So ist es nun
spät geworden, und die lieben Kinder mussen sich durch Erinnerung
daran, daß die neulichen Briefe so ertraaussührlich waren, beruhigen. Dir, geliebte Frau, so wenig und so slüchtig zu schreiben
fällt mir am härtesten.

Es soll mich sehr freuen wenn die Kinder Musik hören. Du hast ganz gewiß Recht darin, daß man mit dem Hören das Ohr öffnet. Das ist nun in andrer Anwendung der nemliche Sat wenn ich behaupte, daß man z. B. das Rechtsstudium mit dem Lesen der Processe — freilich nicht mit Führung derselben — und die Medicin mit der Klinik — nicht mit Curiren — ansangen solle: ganz genau das Nemliche. Mein Ohr hatte sich schwerlich bis

jur Unterscheidung des Einzelnen in den Zonen ausdilden laffen. Mein ganzes Wesen in allen Dingen geht auf Apperception ber Sesammtheit, und es halt mir schwer daraus zu der Anschanung der einzelnen Bestandtheile zu kommen: so geht es mir in der Grammatif u. s. Da liegt der größte Nachtheil den ich durch Entbehrung eines forgfaltigen Unterrichts erfahren habe.

Ich lese eben im Cicero einen Spruch Griechischer weltkluger Philosophen, ben er abscheulich findet: man folle in der Art Freund seyn, daß man nicht vergesse, daß man aushören könne es zu seyn. Bei vorzüglichen Menschen ist das allerdings abscheulich, und da wo von beiden Seiten das herz sich mit Warme an einsander schließt. Aber sonst hat es wahrhaftig einen guten Sinn: man soll sich bei Bekanntschaften in Acht nehmen über die Gränze eines freundlichen Wohlwollens zu gehen, wenn man nicht eben absolut gewiß ist, daß einem das Verhältniß nicht von der andern Seite gestört und verdorben werde. — Dies siel mir bei dem ein was Du schriebst. —

Saft Du in Marcus's Brief wieber ben Bint feines Berlangens Griechisch ju lernen, bemerkt?

Ich wünsche zu ersahren, daß Ihr den Garten im Besitz genommen habt. Ich freue mich auf dies Eigenthum. Es bezeichnet das ganze Sahr, es trostet über das Bersließen der Zeit, wenn
ihr Fortrücken wechselnde erfreuliche Naturentwickelungen bietet,
an deren Forderung man selbst die Hand gelegt hat. Ich fürchte
nur Eins: daß ich zu feste Wurzeln schlage, wenn es doch einmal
nachher nothig werden sollte fortzuziehen — wie ich mich zuleht an
Rom sestgesogen hatte, freilich hauptsächlich durch die Topographie und die Wanderungen mit unserm Kinde.

Den 5. Den Trost Eurer Briefe fühle ich immer auf's neue. Du weißt ja selbst wie man bisweilen, ohne daß die Umstände sich wesentlich andern, voll Bertrauen, und ein andermal wieder kleinsmuthig seyn kann. In jenen Tagen fühle ich mich dann wirklich glücklich bei Deinen liebenden Worten, und in diesen Tagen wesnigstens erquickt und gestärkt.

Ich will Dir nicht verhehlen, daß fich durch einen Plan den fr. v. Schon hat, die ungluckliche Bankfache noch lange hinausziehen kann, und daß diese Aussicht es ist welche mich eben jest etz was muthlos stimmt. Er hat nemlich die Idee bei dem Konig darauf anzutragen, daß die Banksache in den Staatsrath kom-

Riebuhr III.

me. Ich glaubeimbest voch eigentlich nicht, das dies geschiebt, und so will ich mir auch die Grillen ans dem Sinn schlagen, als ob ich Euch noch in langer Zeit nicht wieder sehen werde. Freilich fage ich mir auch, daß wenn die Aussührung des Projects dadurch verhütet werden konnte, ich die Ausbetrung nicht scheuen sollte. Warum aber hat man diesen Weg, den regelmäßigen, nicht gleich gemählt!

Schons Abreise ift mir ührigens fur die Sache fehr leib; auch ift fein Benehmen gegen mich immer gleich freundschaftlich.

Borgestern mar großes Concert beim Kronprinzen; geftern Diner, heute Abendgesellschaft. Diese lette kann recht anmuthig sen. Ich sollte heute Abend sonst bei Bulow senn; morgen bei der Gr. Bog. Montag mit Verthes bei Nicolopius,

# 520.

Berlin, ben 9. Marg 1825.

Man will mir bier vordemonftriren, daß ich bier bleiben muffe - in einer behaglichen unabhangigen Lage, wie man es nennt: ohne laftige Amtspflichten. - Und wenn ich bas nach meinem Gefühl als eine eben fo unwurdige als mifliche Lage verwerfe, so will man mir in's Gewissen fcreien: ich muffe meinen Einfluß brauchen und anmenden. Biele meinen es damit ehrlicht aber Anbre mochte ich gradezu in's Geficht bitten, fie mochten mich boch nicht fur fo einfaltig halten, bag ich ihre Abfichten, mich nur zu ihren 3meden brauchen zu wollen, nicht burchschaute. -3ch kann erbenken und entwerfen; aber mich nicht herumganken, mir bas mit Überzeugung Entworfene nicht verbrockeln, gerftoren laffen, damit am Ende mit großer Dube ein entstelltes Stud übrig bleibe; bas ift meiner gangen Natur gumiber. 3ch bin ein Roß welches man auf ber Babn an's Biel laufen laffen foll: wiff man, mir Schwarmer anbangen, auf mich begen laffen, Stricke bor mir ziehen, fo muß man es mir nicht übel nehmen, bag ich nicht laufen will: - oder vielmehr auf ebner Bahn laufen will.

1922 1938 Brief ist mit einem Neapolitanischen Courier gekoms men; und mit ihm ein Band Gedichte von Leopardi, die so auf einem ersten Blick recht achtungswerth an Gesinnung und Kumst scheinen. Ich habe Altenskein vorgeschlagen ihn hierber zu rusen, da es hier an einem sehlt der die italienische Litteratur vortnagen

kunter, und Air bezeigte große Reigung. Dunft ift wan feelicht nicht gefagt; daß die Sache zu Stande kommt; und wenn er ges schehen follte — bereite ich bem evlen jungen Manne Glad sobit nicht? Ich wollte er lebte mit uns an einem Oct. Dann lebte die Sprache auch bei uns und unfern Kindeen fort.

Ich foll nun ju Pr. Anguft jum Mittag. — Die lieben Kinber befonmun buber wieber ichmale Briefbroden.

Den 12. Marcus's Gebentstag mit Euch zu feiern, barauf muß ich nun schon Berzicht leisten. Die laute Freude der Kinder bei ber Besignahme des Gartens hat mich hier ergriffen. 3ch was gestern recht froh. Der Staatsrath war ausgefallen und ich somme te mich herumtreiben, um mir zu benten wie Ihr Such in bem schonen Raum ausgebreitet habt.

Seit einiger Zeit sind mehrere Artikel in ber Spenerschen Beitung über das Bankproject erschienen: zum Theil dawider, und wenn auch unvollsommen, wenigstens ehrlich gemeint. Num kam ein sehr gewandter Auffat der Alles zugiedt was man nur dent Papiergelde Boses nachfagen kann, aber darthun will, daß eine Affociation von reichen Banquiers alle benkbare Sicherheit gewähre. Sch habe nun auch gesehrieben, und ich glaube, daß mir wire leichte und kräftige Behandlung vollkommen gefungen ist. Sch glaube, daß diese Französische Zeitungsmanier mehr Eindruck neus den wird; als das ernflichste Raisonnement.

# 521.

Berlin, ben 13. Mars 1825.

Ich habe mich bes Blumchens welches Du mir geschlieft, bes Stillings aus unserm neuen Besit, lebhaft gefreut. Fehlen in bem Garton die Blumer des erften Frühlings, Crocus, Peintelin und Schneegischen gang? Damit mussen wir ihn doch aussstuten.

Wenn es aber bei Euch so onges Winterwetter getwerden ift wir hier, so werden die Gartentweiten wie die Gartenfreuden fus pendirt seyn. Diesen Morgen 7 Grad Katte, und Schweel Die Ieitungen erinnern an das Jahr 1771, wo tieser Mänzschwee nuch sinem Winter ohne Frost ganzlichen Miswachs herbeischerte: Was Du über die Gefühle unsers Marcus schreibst, hat mich sehr gestahrt. Was wir an ihm haben ist ein für uns nicht zu berechnen

ber Schat, und um fo mehr ba wir Beibe gewiß fein Berg mit Diemanden fo zu theilen haben werden, bag es uns Abbruch thun konnte, bis er Frauenliebe kennen lernt, und auch alsbann wird fich fein Gefühl nur erweitern : er entzieht uns gewiß nichts von feiner Liebe. Wie glucklich ift er aber auch babei! Welcher anbre Anabe ift es so wie er? Das Gefühl bes Kindes und bie Rulle ber Gebanken, mit ber Rlarbeit eigner Anschauung verbunden. Du haft ibm boch bie Geburtstage feiner beiben Grogvater bemerklich gemacht? Fur mich ift ber Marg, außer ben Tagen bie uns gemeinschaftlich angeben, an Erinnerungstagen por anbern Monaten reich. - Am 4. raumten bie Frangofen Berlin; am 12. ructe bas Bittgenfteiniche Corps ein; am 6. machte Amglie auf meinem Befuche in Beibe ben erften tiefen Ginbrud auf mich: am 16, fab ich fie wieder auf ber Durchreise nach Ropenhagen; am 21. kam ich bort an. - Go viele Erinnerungen meines Lebens find von bem Gefühl begleitet, bag ich bie Freuden die fie barboten nicht zu mahren wußte - aber auch von bem, bag ich burch meine Schuld nicht nur viel Glud verscherzt, fonbern viel Unglud mir batte zuziehen konnen wenn nicht eine gutige Fugung gefcbirmt batte. In bem Alter welches ich jest erreicht habe ift bas teine fruchtlofe Warnung. Lag uns nur recht freudig auf ben rechten Weg tommen.

Sestern Mittag war ich seit langer Zeit einmal wieder bei Bernstorff. Der Knabe ist ein kleiner Riese, kraftvoll und regsam. Nach Sause gekommen fand ich mich zum Kronpr. gerufen — wo ich eine sehr schone Stunde hindrachte. Den Abend sollte ich auf einem Ball seyn, schwänzte aber.

Den 15. Wenn man sich fürchtet sich irrig zu entscheiben, ift es schon viel werth wenn man nur erst mit sich einig ist. — Es ist nun gewiß, daß die Beränderungen, welche die Commission in dem Bankproject nun denn doch beschlossen hat, in einer neuen Umsgestaltung des Statutenprojects verarbeitet werden, welche denn die Grundlage der beschlossenen Mittheilungen an mich seyn soll. Der Bericht an den König wird erst später abgeben. Nach dieser Nachricht habe ich nun beschlossen, schon morgen an den König zu schreiben, und eventuel um die Erlaubniß zur Abreise zu bitten, sobald meine Beziehungen zur Commission beendigt seyn würden. Ich kann dem König mit dem besten Gewissen sage, daß ich bei den im Staatsrath noch schwebenden Discussionen ganz unnüß bin.

Es betreffen biese die sogenannte Ablösungsordnung; b. h. Borsschriften und Regeln nach benen die Entschädigung regulirt werzen soll, vermöge welcher Gutsherren und Bauern, Erdpächte, Jinsen, Zehnten, Dienste, abstellen sollen; wenn sie nicht friedslich barüber vergleichen können. Es müßte einen schwindeln der solche Regeln sinden wollte, wenn er die durchaus verschiedennen Landschaften, worüber hier eine einsormige Gesetzebung sestz gestellt werden will, auch so genau kennte wie z. B. Binde. Bir Andern kennen sie gar nicht, und ich habe heute ein lautes Bekenntnis abgelegt, daß ich deshalb mit gutem Gewissen gar nicht eine Stimme geben könnte.

3ch bringe jest fast immer bie Abende wieder in meinem 3immer zu. — Man wird ber unnugen Schwätzereien fo satt.

Donnerstags Abends ift nun regelmäßig Gercle beim Kronprinzen mit Concert ic., welches von 7 bis 12 bauert. Es ist sur eine specielle Gute zu halten, baß er mir erläßt bort zu ersscheinen, wiewohl die Einladung pro forma erfolgt. Es wird einige Zeit bazu gehoren, bis ich aus bieser Zerstreuung und Berwirrung wieder zu einer Fähigkeit, mit Sammlung und Warme nachzudenken gelange.

Das Ministerium hat mein Anerbieten wegen ber Borlefuns gen nun formlich mit höflichem Danke angenommen. Morgen werbe ich die Anzeige an Rehfues schiden.

Ich sah neutich bei Savignys die Frau von Gellwig. — Der scheint mir ihre schriftstellerische Sentimentalität und ehemalige Celebrität mit großem Unrecht Schaden gethan zu haben. — Ich wenigstens war voll Vorurtheil gegen sie, und fand sie nun mit dem ganzen Anschein einer respectablen tugendhaften Frau von Seist und Leben. Sie wurde Dir auch gefallen.

## **522.**

Berlin , ben 18. Mary 1825.

Es gewährt mir eine eigne Beruhigung, wenn ich lese, wos von jest öfters die Rebe ist, wie allenthalben, verglichen gegen frühere Zeiten, die Sterblichkeit vermindert ist. Sonst ftraubte ich mich dergleichen zu glauben, weil es allerdings schwer zu bes greisen ist. — Sest, da ich Kinder habe, bin ich zu sehr dabei interessirt um es nicht glauben zu wollen.

Gieffern ift ber Brief an ben Ronig abgegangen. Als ich bas Datum unterschrieb, ben Geburtstag meines Baters, war es mir Har, bag er biefen Schritt gemigbilligt haben wurde wenn er gelebt batte: er, für fich fo gang obne Chrgeig, wurde gewollt baben, bag ich mich in Alles ergeben folle, was nemlich bas Recht nicht verlebe, um nur nicht die Moglichkeit zu einer glanzenden Stelle ju gelangen aufzugeben. Diese Erinnerung bat mich übris gens nicht im minbeften irre gemacht: Die Richtigkeit bes Schritts leibet gar keinen 3meifel. Ich habe ben Konig eventuel, für eis nan pon beiben Rallen, entweber, baf die Commission mir die Statuten mittheilt, ober bag ich vernehme, bag ibr Bericht an ben Ronig obne Beiteres abgebt . um die Erlaubnig gebeten abreifen au burfen, fobald ich in jenem Kall meine Erklarung abgegeben. und in biefem von jebem Berbaltniß zu ber Commiffion entbunben bin. Ich glaube, bag ber Konig bies ohne Schwierigfeit bewillis gen wirb. - Dann aber habe ich noch gefagt, bag ich es als meine Pflicht erkenne, eine lette Erklarung über bas Project, und Borberfagungen feiner Folgen, vor Ihn ju bringen.

Wie gewähnlich af ich heute Mittag nach dem Staatsrath bei dem Kronprinzen; und war dann hernach eine Welle bei ibm allein.

Ein Wort was Du über unsern lieben Jungen sagst, hat mir eine kleine Furcht erregt. — Marcus hat doch wohl nicht etwas Studentisches angenommen? Dies Austreten aus seinen jugendlich reinen unbefangenen Manieren wurde mich in vieler Huschtschutzen. Ich benke aber es kann ihm auf jeden Fall wohl nur angestogen seyn, und muß bald wieder verschwinden, wenn ich wieder bei ihm bin. Et hat schon das Alter erreicht wo die beste weibliche Gesellschaft ihm bestimmte manntiche Einwirkungen nicht entbehrlich macht. Der Einfluß einer zärtlichen und geliebten Mutter, wie Du, ist eben so unersetzlich als der eines Vaters der gewissenhaft zu bilden bemüht ist; er trifft noch wichtigere Dinge, den eigentlichen Menschenwerth; aber es muß sich doch bald spürren ob der Vater sehlt.

Ich habe Blumenzwiebeln aller Art für unfern Garten ge kauft. Es kommt leiber bies Sahr wohl nichts zu spät: hier ift tiefer Winter. Mittwoch vierzehn Grad Kälte. Man erwartet allgemein einen schlimmen Sommer.

Die Englische Zeitung \*) ist eine Art Lurus; aber ganz ift fie boch nicht Lurus; und es ist immer Schabe wenn man einmal in seinem Leben abbricht, was man bis zu einer gewissen Birtuosstät gebracht hatte. — So ist es mir so leid bas Arabische und Persische nicht fortgeführt zu haben.

Perthes war sehr herzlich und sehr interessant. Seine Berlobte muß eine vortreffliche, durch bas allerbitterste Leiden zweier Kinder vollendete Krau sepn.

Den 21. Dein lieber heutiger Brief zeigt, bag Du bamals fcon gewiß erwarteteft, beute murbe ich Dir fagen konnen ob ber Konig über Schons Untrag, Die Sache an ben Staatbrath gu bringen, entschieden habe oder nicht. Daran aber fehlt noch viel; benn bas Botum von Schon und Friefe, welches jenen Antrag enthalt, gelangt an ben Ronig erft mit bem Schlugbericht ber Commiffion, und diefer geht nicht fruber ab als wenn meine Erflarung uber ben umgearbeiteten Statutenentwurf erfolgt ift. Bofern es nemlich bei bem Beschluffe bleibt. Dag aber bie Ent= scheidung auf meinen Untrag an ben Ronig in acht Tagen erfolgen werbe, bezweifle ich taum. Bogert bann aber bie Commifs fion noch, fo kann freilich meine Abreife immer noch binausgezos gen werben. Übrigens fann ich ber Mittheilung taglich entgegen feben, und nach biefer Borausfehung mache ich Rechnung in etwa vierzehn Tagen abreifen ju konnen. - Dann erfolgt balb ber aludliche Lag bes Wieberfebens! Bie werben bie geliebten Kinder sich um ben Bater brangen; mein Marcus wird mir schon in den Wagen entgegen springen, meine füße Amaliette und meis ne Lucie an meinem Salfe hangen, und bas fleine Cornchen meine Anice umfaffen. Go febe ich fie ichon im Beifte um mich. und Dich, liebe gluckliche Mutter und Frau, mit ihnen.

Ich kann Dir heute nur flüchtig schreiben. — Ich habe Besuche gemacht und empfangen, und einen weiten Spatiergang gemacht. Einer von diesen Besuchen war bei dem Bater der Heffster, bestimmt um Dein beruhigendes Zeugniß zu bringen. Da ich ihn nicht zu Hause fand, so habe ich die Botschaft dem alten Sp. hinterlassen: besten Erzählungen von den wunderbar heilsas

<sup>\*)</sup> welche Riebuhr seine Frau zu bestellen beauftragt hatte, mit ber Außerung: "wenn ich ganz aushöre Englische Zeitungen zu lesen, so verläßt mich die Kunde Englands."

men Folgen ber Dampsbaber einen Beitrag zu ber Bemerkung absgeben, die sich allenthalben aufdrangt, wie unglaublich die Bersvollsommnung des physischen Lebens gewinnt. Bon da ging ich in einen der unzähligen Silberladen um einen Kauf zu schließen, über den Du, heste Frau, wahrscheinlich moralisiren wirst. — Erschrick nur nicht, und benke nur nicht, daß ich mich zu einem unvernünstigen Lurus zu neigen Gesahr laufe. Damit hat est keine Noth. Für mich habe ich mir den Unkauf einiger Pasten nach den Gemmen der Stoschischen Sammlung erlaubt, und mir einen Siegelring bestimmt.

Mehrere Gipsabguffe von Gemmen bringe ich für unfern lies ben Marcus mit, für ben ich endlich auch Gleims Kriegslieder bes kommen habe: auch Salzkryftalle aus Wieliczka. Gieb mir auch Aufträge für meine füßen kleinen Madchen, und für unfre Hauss genoffen.

Daß wir bisher während unfrer Trennung so ohne Unfall geslebt, macht mich sehr dankbar gegen Gott. — Man soll mich nicht leicht wieder auf so lange von Euch trennen. Reulich freilich meinten die jungeren Prinzen, ich könnte wohl im Sommer zu Bonn Borlesungen halten, aber den Winter müßte ich doch hier in Berlin zubringen. Nun das wird sich schon finden. —

Sage Brandis, daß Cousin in einer großen Intimität mit Degel lebt, die freilich zum Theil durch bessen Berwendung wahs rend seiner Gefangenschaft motivirt ist. — Aber doch seltsam! Frage Br., ob er ihn auch zu Paris von der Seite so seltsamer Außerungen gekannt wie folgende: das Christenthum habe von uralten Zeiten angefangen sich zu bilden, das Indenthum aber sem seinen bistorische Quelle nicht. Christus selbst habe sehr wenig vom Christenthum gewußt: — es sem im siedenten und den folgenden Jahrhunderten vollendet; die Resormation sem darin ganz verkehrt, daß sie auf die ersten Jahrhunderte zurückgehen wolle, worin die Religion noch nicht reif gewesen: — so was sehe Hegel ein, wir Andern nicht zc. Auf diese Weise können sich die Herren mit dem Katholicismus accommodiren. Von einem Franzosen sind mir solsche Rebeleien ungemüthlich. Bei uns Deutschen sind sie nicht ganz ungewöhnlich,

## 523.

Berlin, ben 22. Mars 1825.

Heute ist der Geburtstag bes Prinzen Bilhelm Sohn, und unter den Kindern Gottes die zur Cour kamen, war ich auch. Ich brachte dem lieben Prinzen einen recht herzlich gemeinten Bunsch auf ein gluckliches Jahr! Der König kam auch. Bufällig befand ich mich unter denen, die in dem engen Zimmer einen Kreis bildeten, in dem er sich umher bewegte, und zu Einigen redete. Auch zu mir, und seine Unrede war sehr gnädig. Er sprach zu mir von dem eingegangenen Gesuch abreisen zu dürsen und versprach es gewähren zu wollen.

Dies ift Dir benn boch auch wohl eine angenehme Botschaft, mein Gretchen? Wenn nun nur bie Commission etwas von sich hören ließe! Ich werbe nun morgen an Gr. L. schreiben, und um bie Beschleunigung ber Mittheilung ersuchen.

Auf der Cour bei Pr. B. traf ich ganz unvermuthet meinen alten Freund, den Du auch wohl noch erinnerst, den Grasen Bundladen, der seit neun Jahren Regierungsprassdent zu Cosslin in Hinterpommern ist. Du hast ihn 1810 viel bei uns in Berslin gesehen, und nachher hat er Dore während der Kriegszeit in Kiel besucht. Er wunschte nach Danzig, ist nun aber nach Gumsbinnen versetzt, wovor ihm graut.

Auch ich ergreife Bonn als unfern kunftigen Wohnort mit Liebe, und mit der Überzeugung, baß und kein besserer zu Theil werden konne. Ich will auch suchen ben Localinteressen nicht fremb zu bleiben. Dadurch einigt man sich naher mit den Bewohnern. Auch ist es mir ein Bedursniß Theil zu nehmen an dem Wohl und Beh derer, die mit mir zu einer Gemeinschaft gehoren.

Ich freue mich ber Aussicht, mit unferm Garten zu schaffen zu haben, was weber gelehrt, noch politisch, noch abministrativ ist, jene Art bes Interesse bie mir feit ben Kindheitsjahren ganz entruckt und fremd geworden war, so daß ich nicht glaubte, daß sie mir je wieder beschieden werden wurde.

Daß meine Gesundheit so ausnehmend gut sich halt, ist ein großes Glud; obwohl es mir geht wie kranklichen Kindern, die zu einem bauernden Gesundheitszustand gelangen: ich suble mich

viel weniger geiftreich als zu ber Beit, ba jebe Ginwirkung mein innerftes Wefen burchbrang.

Marcus's liebendes Berg außert fich auch in feinem Briefe über Gofchen, und über Lieber. Ich begreife nicht, bag er befefen Geburtstag behalten hat.

Es hatte geheißen, daß Lieber zu feines Baters Geburtstag loskommen werde: daraus aber wird nichts. Diefe Gleichgultigs keit einen guten Menschen in Fesseln schmachten zu lassen, macht mich unmuthig, wenn auch keine Grausamkeit darin gemischt ift.

Bahrend ber Trennung bangt unfre Rube von ber Stimmung und Buverficht bes Entfernten ab, wie bavon, baß es ihm wohl ergebe: und bie Stimmung oft vom Schein und bors übergehenden Ginwirkungen. Wenn ich Dir geftern Morgen nes fcbrieben hatte, vor bem Staatbrath, fo murbe ich Dich eben fo niedergeschlagen haben als ich es felbst mar; und es schien wirklich nur allzuviel Grund zu einer noch langen Berschleppung ber Sache vorhanden ju fenn; - und nun wird es boch viel beffer geben. Nimm Dir biefen Eroft voraus, und warte nun ein tlein wes nig, baf ich Dir Alles umftanblich erzähle. Ich hatte mich, wie ich Dir gefchrieben, an Gr. E. gewandt um Beschleunigung ju Seine Antwort tam am Donnerstag Abend, und bie verlangen. machte mich febr bekummert. Er versprach einen gunftigen Bortrag bei bem Ronige, gab aber ben Deliberationen über die Bank bis au bem Punct, wo meine befinitive Erflarung abgegeben wer ben konnen, eine gang unbestimmte Ausbehnung; worüber ich nicht wenig erschraft. Er schien felbst gar ben Beitpunct noch nicht gu feben, wann bie Commiffion mit ihrer Bearbeitung bes Statuts zu Stande gekommen fenn werbe. Noch mehr erfchrat ich als ich vernahm, bag bie Commiffion zwar zusammengekommen fen, um bas neue Statut vorlefen ju boren, aber noch über einen Punct Unftant genommen babe: und nun wollte B\*\* eine Reife 3ch ward barüber gang kleinmuthig. Als wir nun im Staaterath verfammelt maren , vergingen mir bie Minuten wie Stunden, bis ich B. fprechen fonnte. Die Sigung verlangerte fich um eine volle Stunde über bie gewöhnliche Beit. ware mir ber Bogel noch zulet entwischt; aber ich erhaschte ibn noch im Borfaal, und bat recht bringend bie Gache enblich einmal ju Enbe ju beingen. Mochte nun es fichon feine Abficht gewesen feyn, ober fügte er fich: turg er verfprach noch vor feiner Abreife bas neue Project schicken zu wollen, und gestern Abend spat habe ich es wirklich erhalten.

Wenn es nun damit abgethan ware, daß ich die Arbeit machte, so ware dies bald geschehen; Gr. L. dringt darauf, daß ich, bevor ich den letzten Schritt bei dem Könige mache, warten solle die Gommission sich über meine Mittheilung erklart habe. Es kann auch nicht wohl anders senn; und da es nun unvernünstig ware, nach der Ausopferung einer so tangen Beit, über einige Aage unsgeduldig zu werden, so bedinge ich nur, daß man sich etwas tummeln soll. Die Hossnung zu Ansang April abzureisen, die läßt sich nicht mehr halten; die muß gradehin ausgegeben werden. — Auch muß ich mich, wenn nun Alles beendigt ist, noch zur Besurlaubung bei dem Könige melden; und da hängt es davon ab, wann er diese bestimmt.

Die Umarbeitung bes Entwurfs ist merkwurdig. Man hat über viele Puncte nachgegeben. Die Lockspeisen für die Finanzen sind z. B. ganz weggekommen. Dadurch ist die Sache für den Staat nicht um ein Haarbreit weniger mißlich; aber sie bietet auch dem Staat gar keinen trügerischen Bortheil mehr dar. Meine Arzbeit ist nun so schwer nicht. Ich werde der Commission Complimente darüber machen, daß sie so viel weggeschnitten, und das durch die Richtigkeit meiner Grundsätze im Wesentlichen anerkamt habe: nun aber die Nutslosigkeit und Berderblichkeit des übriggebliebenen darstellen. Und so wird mir vielleicht doch noch die Freusde, daß durch mein Einschreiten, wenigstens für jetzt, ein unhersstellbares übel abgewandt wird.

Dieser Brief ist ber lette, ben Ihr in Marcus's achtem Jahre von mir erhaltet. Der liebe Junge hat mir im Wesentlichen boch immer Freude gemacht während bes ganzen Jahrs — und eigents lich betrübt auch nicht ein Einzigesmal. Billst Du ihm Gottsrieds Chronik, das Werk über die Alterthümer und Gebäude Roms, und das bewußte Siegel von mir geben?

Schl. hat mir einen höflichen Brief über meinen Butritt zur Universität geschvieben, ben ich ihm eben so höslich erwidern werden.

— Und so ist die Sache abgemacht, — in der ich mich rubigen hätte betragen sollen. Aber die Verbitterung trieb mich damals zur heftigkeit; wie ich mich gegenwärtig leider auch zuweilen auf Ausbrüchen von Indignation betreffe, die deun aber nicht eigentlich

mich perfonlich angehen. Wir wollen jest so gut mit allen Leuten stehen wo es nur angeht.

## 524.

Berlin , ben 26. Marg 1825.

Die Beschäftigung mit ber Sache, beren Beschleunigung uns Beiben gleich sehr am herzen liegt, ift Ursache, theuerste Frau, baß ich Dir heute flüchtig und kurz schreibe. Außerbem lauft es Bormittags bisweilen ganz toll von Besuchen.

Die Antwort bes Königs ist gekommen, welche mir freistellt nach Bonn zuruckzukehren, wenn die Berathungen über die Bankangelegenheit werden beendigt seyn. Sieh nur darin nichts Angstliches, wiewohl es unbestimmt lautet: nach allen Außerungen ist wirklich gar kein Zweisel daran, daß meine Beziehungen zur Commission in der kunftigen Woche beendigt seyn werden.

Wir konnen meine Abreise also nun hoffentlich etwa ben 11. April festgesetzt annehmen. Ginen halben Tag bliebe ich mahr=

scheinlich bei bem lieben General Schut in Magdeburg.

Sonnabend war ich Abends bei bem Kronprinzen in ben Apar-Auch hirt mar bort. temente ber Pringeffin. Der Kronpring wollte und über die Topographie von Rom ftreiten laffen: wir baben uns aber beiberfeits friedlich gehalten: und - o bes Bunbers! Birt gab ju, bag nach ber Inschrift ber Beftatempel ju Tivoli boch mohl ein Grabmal fenn werbe. Die Localkenntniffe bes Kronpringen über Rom haben wirklich etwas Mahrchenhaftes pon Intuition: so bisputirte er gegen Sirt, und hatte Recht über bie relative Lage bes Salbzirkels und bes fogenannten Stadiums in bem Raiservalaft gegen ben Circus bin. Wenn er gant ges kannt mare, mußte er noch viel hoher gewurdigt werden als er es Er ift aber leiber, nach ber Etiquette, bem Burgerftanbe wenig zuganglich im Umgang. Bare bas anders fo murbe, mas ibn in ben Ruf einer ungeheuren Aristofratie bringt, nicht fur mehr Man follte Gott auf ben aufgenommen werben als babinter ift. Anieen banten, bag bas Land einen folden Thronerben bat, ber in gang Europa nicht feines Gleichen bat. 3ch flagte vor einigen Tagen bag Gr. Brubl, ber ein Spanisches Stud, welches auf ber hiefigen Buhne berühmt geworden, Donna Diana, mir verfproden aufführen zu laffen, nicht Bort balte. Gestern erschien ans

gezeigt: auf hohen Befehl, Donna Diana. Das ift gewiß eine Freundlichkeit bes Prinzen. Benn Du diese Spanische Stude boch sehen könntest: sie wurden Dir, wie mir, eine innige Freude maschen. Die Madame Stich hat Kunst und Geschick!

Meinem Marcus ist es vielleicht fogar gut, daß er eine Zeits lang ohne die Stimulationen gelebt hat, die er sonst durch mich erhalt. Daß er allein aus dem Syginus überseten kann, ift doch viel.

Rach der Bendung, welche die Debatte in Paris nimmt, ift es nicht unwahrscheinlich, daß die Rentenreduction in der Pairstammer wieder durchfällt. Man kann sich leider nicht verhehlen, daß Billele die Agiotage begünstigt. Boudeaus vortreffliche Rede enthält darüber unwidersprechliche Thatsachen.

Den 30. Ich hoffe heute Abend mit bem Concept meiner Arbeit fertig zu werden. — Ich bekomme immer mehr Muth, bas ber Konig die Sache wird fallen laffen.

Die Zeit wird mir nun durch Besuche und was sich sonst an Besorgungen in der letzten Zeit häuft, noch recht kurz werden. Bleibe ich meinem Plane mit Magdeburg getreu, so sehe ich auch den Dom, von dem unser Herzensmarcus sich gerne wird erzählen lassen. Soschens werden wohl schon von Göttingen abgereist senn. Abolph Göschen hat auch an Klenze mit Innigkeit über Marcus geschrieben. Wenn ich doch nur erst diese Knabenseele vor Augen haben werde! Glaube aber nur nicht, daß ich den lieben kleinen Mädchen darum Abbruch thue.

Bielleicht finde ich Euch schon in ber neuen Bohnung: ich ware gerne noch einige Tage mit Guch in ber alten gewesen.

Die Leute wundern sich zum Theil darüber, daß mich so sehr nach Bonn zurück verlangt. Fürst Radzivill meinte gestern, es sey ihm noch niemals vorgekommen, daß Jemand so schnell an eisnem Ort einheimisch geworden sey.

### 525.

Berlin, ben 2. April 1825.

Ich zahle die Tage bis zum Wiedersehn, wie Du, meine theure Frau; aber ba ich am Abschreiben meiner Arbeit felave, wobei fich benn immer noch dies und bas zu verbeffern findet, muß ich die Gebanten zusammen halten, und barf sie nicht zu oft zu

Euch himiberschwarmen laffen. Dabei bin ich nichts weniger als frei von Ubbetungen in Gesellschaften.

Dem armen lieben Savigny geht es um nichts beffer, und bie Ruffischen Bader andern gar nichts. Seine fanfte Aufopferung ift tief ruhrend. Run sind Ferlen, bei der Universität und im Staatsrath; und doch erholt er sich nicht.

Ich schreibe Dir in großer Consussion, und so wie mir eben bie Sachen einfallen. Die königliche Familie ist in Potsbam. Der Kronprinz war, wie er Dienstag hinaus mußte, unwohl, und ließ mich noch auf eine Stunde rusen ehe er reiste. Er war sehr herzlich. Heute ist er zur Stadt gekommen, und ich soll ehe er hinaussährt, noch wieder eine Stunde bei ihm seyn.

Seute Abend bin ich bei ben so herzlich freundschaftlichen jumgen Benefens. Durch Besuche wird mir viel Zeit genommen. Gestern war ich noch einmal zu Mittag bei Reimers. Das Siegel bieses Briefes zeigt Dir ben Siegelring, ben ich mir in Deinem Ramen geschenft babe.

Der arme Lieber, dem ich geschrieben, hat mir einen Brief geantwortet, der mich sehr bewegt hat. Der Arme ist ganz ges brochen. Ich möchte noch gerne einmal zu ihm hinaus nach Kös penit und ihn trösten. Bielleicht kann ich es noch am Montag thun.

Daß die Leute meine Bortefungen freundlich aufnehmen freukt wich : nur muß man das Gute nicht übertreiben. Dein bringen ber Wunfth ift, daß keine Professoren zc. in's Collegium kommen.

Den 4. Dein Brief ift angekommen, theure Frau: 36 sehe darand, daß est mit Deiner Gesundheit nicht gut steht. Wolle Gott mir doch die Freude Deiner Erholung gewähren! 3ch will Dich begen und pflegen wenn ich zuruckkomme.

Heute Morgen muß ich nun noch einen Besuch bei Fürst Bitts genstein machen, um mich officiell zur Abreise zu beurlauben. 36 habe ein solches Bedurfniß Dir Alles zu erzählen, bag ich bei meis ner Rudkehr völlig geschwäßig senn werbe.

Der Kronprinz war gestern überrascht und befremdet, als er meine Abreise so nahe bevorstehend vernahm: aber auf die herze lichste Urt.

Diesen Mittag effe ich bei Prinz August. Nachher Abschiedsbesuche, beren eine Unzahl zu machen ist; neben einigen Arbeitenz die noch zu machen sind. Um:nattzehn Sage fiben wir, will's Gott, anfammen am Bifch, und geben dann bald mit unfern Lindenchen nach bem Garten.

## 526.

Berlin , ben 6. April 1825.

Mein heutiger Brief wird wohl der kurzeste von allen wers ben, liebste Frau. Ich habe gestern Abend von gegen acht Uhr an, wo ich von dem Kronprinzen kam, die Mitternacht an dem nummehr lehten Aussah an den König gearbeitet; heute revidirt und corrigirt. Auf heute Wittag bin ich zum Könige zur Tasel angesagt: es ist dalb Zeit dazu: man muß drei Viertel auf Zwei auf dem Palais seyn.

Es wird Dich betrüben, theure Frau, daß ich meine Abreise nach um drei Tage verschiebe. — Sch habe noch eine Arbeit für das Ministerium des Innern zu machen. Dabei gehen die Ginkabungen bei den Hösen und Bornehmen ihren Train, und werden bei meiner nahen Abreise auch wohl noch häufiger vorkommen. Sa gebricht es an Beit und physischer Möglichkeit, alles Nothige zu beendigen.

Ich sichle mich ruftig und fraftig und rechne auf eine gute Gefundheit. — Wenn ich Letteres auch nur von Dix sagenkonnte! Gesteun Morgen habe ich ben armen Lieber in der Bastille von Köpenik besucht, o Gott!

Dafür eine heitre Nachricht. Better heirathet. Seine Braut beift Sophie Simon, in Cabir geboren. Er ift febr frob. 3ch freue mich barüber recht von Bergen.

. Wir wollen uns taglich recht baran erinnern, wie viel uns Gott gegeben hat, um gludlich ju fepn.

Den 9. Es geht mir wie Dir: es will mit dem Schreiben nicht recht fort, da nun das Wiedersehn so nahe ist. Die Unger duld läst mich nicht schlasen, und dies erschöpft mich und hindert die Schnelligkeit beim Arbeiten. Heute war Gr. Gröben hier. — Gestern arbeitete ich erst, erhielt dann Eure Briefe, schrieb ein Paur nothwendige Briefe; dann Staatsrath; darauf die gewöhnsliche Tafet beim Kronprinzen, die gegen sechs. Radzivill wunschte, ich möchte ihn: nach Hause begleiten, wo er mir Papiere mitzut theilen wünschte. Bald nachdem ich zu Hause war kam Coussinz dann zu dem braven vortresslichen Friede, dem ich noch einen Abend

zugefagt hatte. Solche Tage, wo auch nicht ein Moment zum freien Denken und Besinnen übrig bleibt, machen mich betrübt und wuste.

#### 527.

Berlin, ben 11. April 1825.

Diesen Morgen bin ich benn endlich mit ber letten Eingabe an ben König fertig geworben. So jum Biertenmal über die nemsliche Sache zu schreiben, und immer ein und basselbe zu bekampfen wird sauer: neue Gründe lassen sich nicht auffinden wenn man die Sache einmal erschöpfend bargestellt hat. Nur auf neue Gesichtspuncte kann man noch ausgehen, von benen aus die Sache sich etwa klarer, einleuchtender barstelle.

Bor Donnerstag komme ich nicht weg; aber Mittwoch nenne ich als ben Tag meiner Abreise. Bis bahin muß ich mich nun auf jeben Bink von ben Hofen, zur Erscheinung einrichten.

Den 13. Meine Abreise steht nun so sest wie menschliche Dinge stehen können. Das unerläslich Rothwendige ist beendigt: Einiges muß ich aufgeben. Gestern Abend blieb man bei ber Kronprinzessin dis gegen Mitternacht versammelt. Diesen Morzgen war ich früh wach, ordnete, berichtigte Vieles, packte Manches: benn dazu taugt der Bediente nicht; und obwohl ich ganz davon entwöhnt bin und wenig dazu tauge, so bin ich boch sorgslich babei.

Ich habe nun noch an Schudmann fur ben armen Lieber zu schreiben.

. Den Abend nehme ich Abschied von meinem lieben Kronsprinzen.

Den 14. Um neun Sunden, meine theuerste Frau, sige ich im Wagen auf dem heimwege zu Euch. Mehr als diese kurze Rotiz kann ich Dir nicht schreiben. Es ist noch Manches zu thun: vor der Abreise sehe ich noch den lieben Kronprinzen.

Ich mache mich mit ber Sorglofigkeit eines Studenten auf den Weg: es graut mir nicht im mindesten vor allen Beschwerden. Nagler hat mir den besten Platz im Bagen bestellt: aber so ein achtzig Meilen Nacht und Tag durchzujagen ist nicht anmuthig. Ließe sich indeß nur immer so vorwarts fliegen wie von hier nach Magdeburg! Mit innigster Liebe und Sehnsucht Euer N.

#### An die genster.

**528.** 

Bonn, ben 12. Mai 1825.

Ich habe Dich recht sehr um Nachsticht zu bitten, theure Dore, baß ich seit meiner Rudtehr brei Bochen habe vergeben laffen ohne Dir zu schreiben. — Die Reise war vom Better zwar nicht bez günftigt, doch auch nicht sehr erschwert, und, weit gesehlt daß sie mir geschabet, hat sie meiner Gesundheit noch mehr wohlgethan.

Dir war zu Muthe wie einem Gefangenen, bem fich ber Rerfer offnet, ale ber erfehnte Tag ber Abreife von Berlin tam : ich konnte es nicht verbergen wie ich mich freute, und mußte barte ber noch ein Paar Stunden ebe ich fortging ein ftrafenbes Bort eines Freundes boren, welches nicht ungerecht gewesen ware, wenn id bloß bie Erlofung aus ben officiellen Berhandlungen im Sinn gehabt batte; nicht auch, mas Recht und Pflicht ift, bie Gehnficht nach ben Deinigen. - Ich war nun auch auf ber ganzen Reise so vergningt, und so voll Wohlwollen, bag ich mich mit ber gangen Reisegesellschaft befreundete, und ihrer Aller Bergen ge-Es waren barunter mehrere recht angenehme Leute, fein Einziger beffen Betragen irgend etwas Anftoffiges gehabt batte: es ift fein Wort gesprochen worben, welches nicht bas respectabelfte Radchen batte boren tonnen. Unter ben Reifegefahrten war ein junger Mann bier aus Bonn, ein Burger, ber zu ber allenthalben bei uns, gegen England, jum Theil auch gegen bie Nieberlande und Frankreich verglichen, fo feltenen Rlaffe gebort, welche burch rege Thatigfeit und Geschick in Gottes Ramen babin arbeiten, auf ein fleines Capital immer freigende Bermöglichkeit ju grunben. 3ch nahm von Arensberg ab Extrapoft, und meinen Bonner gum Begleiter, und tam ziemlich fruh am Nachmittag hieher. Das vorige Mal traf ich Cornelia gefährlich krank, und ich erwartete mit großer Angit, welche Rachricht fich ju Colln auf ber Poft finben wurde. Sest ftand Alles gut. Den Zag vorher maren Gretden und die Rinder in bas neue Saus eingezogen; ich fant schon Alles wohnlich. Die Rinder waren fehr gefund: Gretchen geht es boch beffer als im vorigen Herbft. Ich habe jett zu Allem fo guten Muth, bag ich auch fur ihre Gefundheit beffere Zage boffe. Riebuhr III. 10

Walther empsiehlt ben Gebrauch ber Burtscheiber Baber; und wenn er seine Meinung nicht andert, so muß sie sich dazu bequemen. Ich bleibe hier mit Marcus, der kleinen Cornelia und ihrer Warsterin; die beiden altern Madchen und Friederike wurden die Mutster begleiten. Gretchen wurde das Opfer der Trennung der Bersnunft bringen.

3d babe meine angefündigten Borlesungen angefangen und es gelingt mir febr gut frei vorzutragen : auf welche Beife bie übernommenen Stunden gar feine fcwere Laft finb: ja, pollia gemiß, bin kunftig neben der Borlesung die Fortsehung der Romifchen Gefdichte ausführen, und meinem Marcus wenigstens anderthalb Stunden Unterricht geben zu konnen. Geftern batten fich 298 Buborer eingeschrieben; so viele find freilich nicht versammelt, weil auch eigentlich fein Raum bafur im Borfaal ift: viele fteben, und bie Kenfter find ausgehoben, bag man nicht erftide. Dieses Gebrange mag immer mehr abnehmen, wird es auch gewiß; bennoch febe ich unaweibeutig, bag bie jungen Leute mein Collegium als eine freundliche Gabe mit wahrer Zuneigung aufs nehmen, und manchen Professoren ift es auch willfommen an mir einen Gebulfen zu haben; auch die Burger zeigen fich erfreut, bas ich unter ihnen wohnen wolle.

Der Kaufbrief über den Garten wird in diefen Tagen unter zeichnet, und wenn wir in ber Nabe bes Gartens ein Saus zu Rauf bekommen konnen was uns ansteht, oder auch nur burch eis nen Bau fich fur uns bequem machen lagt, fo greifen wir gewiß gu. Bie fcblimm Bieles auch in ber Belt fteht, fo ift es boch ein umschatbarer Gewinn, bag man wieder Luft und Duth bekommt, fich fur bas übrige Leben einzurichten und anzukaufen: und in feinen Mauern und unter feinen Baumen fich nicht anfechten läßt, mas man nicht andern kann: und mas die Meisten melde es andern mochten nicht beffer machen wurden. Auch Du erinnerst die Zeit, ebe die Erschütterungen der Welt die Stifle eines kleinen häuslichen Lebens überwältigten; als die Anlage und bas Gebeihen eines Gartens und einer Pflanzung eine große Angeles genheit für den Sausvater und seine Freunde mar. — 3ch erins nere sie mir noch sehr lebhaft, und wie sie verschwand, diese mils de Beit, so daß ich nicht glaubte, daß sie während unsers Lebens purudfehren wurde. Sie scheint fich aber bier, wie die Kortschritte einer Genefung, berzustellen. Ich bin lange nicht ber Einzige

mehr, den die Frage: ob und wie unfere Stadt emveitert, und wie bie Gegend umber verfchonert werben foll und kann? mehr infereffirt als die Weithandel: wenn nur die Griechen nicht auch gerottet wurden.

· Unfer Garten nimmt eine alee Baftion, und ein Stud einer Cortine ein; fo bag er wie auf einem Sugel liegt, und-bat bie Aussicht auf bas Siebengebirg, und die Sügelreibe bes sonenannten Borgebirge, und bie prachtige Allee nach Poppelsborf. Er ift will von Schonen Doftbaumen und Reben, beren Bofie um fo mehr wetth ist da bier die Trauben schon vortrefflich zeitse werben, wenn bas Jahr nicht gang ungunftig ift, und bie Ervosition etwas gunftig : aber gute Trauben auf bem Martt felten zu bas ben sind. Die Aneigenung ber Baktion zu einem Garten bat. ohne alle Runft, eine Gigenthumlichkeit in ben Linien bet Bertheis lung hervorgebracht, welche fich absichtlich taum erreichen ließe. Bir werben nun noch abgeftorbene Baume burch andere erfeben. und legen getroft an, mas Jahre bedarf um etwas hervomubringen. Barum haft Du biefen himmlischen Frichling nicht bier in diefem Garten genießen bonnen, theme Dore? Bir baben bier ine Temperatur gehabt wie in Italien, neben dom eldenthimiliben Balfam ber Arublingeluft welcher im Guben fehlt; nur ift Die Blutbenzeit zu schnell babin. Das milbere Rima bemabrte fich auf ber Berreife: im Bergogthum Beftphalen und im Sauerland lag der Schnee auf allen Sobien: am Morgen bieffeit Emney allenthalben wo ihn nicht die Sonne hatte fehmelzen tonnen, und tein Aufang von Begetation: und im Gartchen binter unferm Saufe blübte icon der Bienbaum; und die Pfiefichen bas ten fart angelett.

## 529.

Bonn, ben 12. Juni 1825.

In Wesentlichen hoffer ich Busviedenheit mit bem Entschluß hier zu bleiben, feiner zu bewahten, wierdell man nicht immer die Stimmung erhalten kann, worin ich nach ber Madelpr war in der Wiederbereinigung mit den Weinigen, in den mannichsaltigen kleinen Freuden der Einrichtung für bas übeige beben, im ersten Besich eines anmuthigen Fartens und einer artis zu Wohnung. Ich habe bier, und in Justicht auf hier, mehr

ne Parthie entschieden genommen — vor allen Dingen vorwärts zu sehen, und in der Gegenwart und Zukunft zu leben. Und da erneuert sich mir immer ein frobes Gefühl barüber, daß die Zeit vorbei ist wo man sein stilles Leben über die Welterschütterungen vergaß, und nicht wußte ob man noch um ein Jahr in seiner Lage seyn werde.

Reine Borlesungen find mir fortwährend erfreulich; ber freie mundliche Bortrag gelingt mir über alle Erwartung. Dir felber ift bie forgfaltige Ergrundung ber Gefchichte biefer bunkeln Beiten intereffant, und als eine Borarbeit fur ben Zeitraum ber Romifchen, wo die Macedonisch = Griechische in fie hineinfallt, nutlich: ja, wenn ich ben britten Band vollenbet, und ben erften umgearbei tet haben werbe, mochte ich wohl zur Abwechselung in einer gang ambern Form - nicht als ein gelehrtes Werk - bie Griechi Rutlich zur Überarbeitung fche, welche ich jest lefe, bictiren. meiner Geschichte wird mir bas Collegium über Romische Alterthis mer, welches ich biefen Winter lefen werbe. Db es auch ben Buborern in großer Ausbehnung nuten wird, weiß ich nicht; gang verloren ift die Mube gewiß nicht. In bem jungen Manne ber Marcus Stunden giebt und unfer Tifchgenoß ift, babe ich einen ber bas Borgetragene mit Liebe und Warme aufnimmt: unb nach feinem Beugniff thun es mehrere unter ber großen Babl junger Philologen welche bier, wo noch vor wenig Sabren unter bur berttausenben - tein einziger Mensch Griechisch verftand, von allen Seiten auffleben. 36 babe Demoftbenes mit voller Überzeugung und Warme, als ob es einen Lebenben gelte, gerechtfertigt, und bas borten bie jungen Leute offenbar mit Theilnahme an. De moftbenes's Große und Bortrefflichkeit ift mir auch noch nie fo fichtbar gewesen.

Die hiesige Universität ist im Auslande sehr verschrieen, als ob man unter Gott weiß welchem Polizeidruck lebe, und als ob die jungen Leute in hellen Hausen katholisch wurden. Beides ist ganz unwähr: wer nicht recht dummes Zeug macht, dem begegenet gewiß keine Unannehmlichkeit: und mit dem Katholischwerden hat es nicht anders Noth, als wenn sich ein junger Mensch in einer Proselyten suchenden Familie verliebt. Solcher giebt es aber sehr wenige.

Unfere Gartenfreude ift in ben talten Zagen in ber Mitte Mai getrübt worben; bie reiche Bluthe unfrer Reben, von ber

wir Bein zu keltern hofften, ist fast ganz exfroren. Sonft wird uns diese Frende gewist nicht täuschen: hatten wir nur erst ein haus in der Nabe!

Marcus macht jett eben keine große Fortschritte; für sein Alter weiß er indeß ungemein viel, und fortwährend Alles gesund und anschaulich. — Sein herz hängt noch immer vorzüglich an mir. Die kleinen Mädchen thun es aber doch auch, und Amalie namentlich ist sehr vergnügt, wenn sie eine Stunde bei mir Unsterricht hat.

Marcus's Lehrer im Latein und in ber Mathematit ift febr brav.

Meine Schwester wird wohl im Lauf Dieser Boche bier einstreffen.

In diesen Tagen find Lene und Lotte Jacobi bier — febr berglich. —

Grupe alle Angehörigen und Freunde. -

### 530.

Bonn, ben 8. Juli 1825.

- Mich mahnt bas herannahenbe Alter, eine gunftige Beit, welche vielleicht nicht bauert, ju ergreifen und ju genießen; und diefe Lebensweisheit übe ich, ba bier Alles erfreulich seyn wurde, wenn Gretchens Gesundheit beffer mare. Die Rinder find von blubender Gefundheit, und meiner kleinen Amalie morgenden Geburtstag bereiten fie fich mit ausnehmenber Rreube zu begeben. In bem Lehrer, ber Marcus Stunden giebt, habe ich auch einen gludlichen Fund gethan; und es ift ruhrend wie alle Rinder an biesem Kreunde mit einer Bartlichkeit hangen, Die fein fanftes Berg Much mir ift es fehr erfreulich endlich einen jungen Mann gefunden zu haben von bem fich eigentlich fagen laßt, bag er fich in bas Berhaltniß eines anhanglichen Jungers ftellt: und beffen Gefprach, - wenn es nur Gelegenheit giebt ihn ju belehren und ju bilben, mir auch intereffant und angenehm ift. Bas ich schmerzlich für mich vermißte, bas hatte ich langst gern Anbern gewährt; und gewähre es nun mit Gifer, ba fich einmal Giner fin= bet, ber zu erlangen begierig ift, was ich geben kann. Go thue ich es auch mit ben Borlefungen: ich fuche fie so zu machen wie ich Gott banken murbe, wenn fie mir bargeboten worben maren.

Reine verwandte Dabe belobnt fich auch: Rathfel an benen ich verzweifelte haben fich mir aufgeloft; und wo fonft nichts als Chax os war, bat fich Alles vor meiner Seele geordnet: ich weiß aber auch bag, außer meinen Buborern fest, feit ber Berftellung ber Millenschaften niemand bie Geschichte ber Wolferwanderungen in Europa por Chr. G., Die ich gang auf's Reine gebracht, geabnoet: ausgenommen, was Einer fich aus bem gweiten Band meiner Gefchichte nehmen mochte, fo aber einem Dritten nicht hinreichen tonnte etwas Neues zu combiniren. Ich bin bes Entschlusses zu lefen baber auch fehr frob; es wird bamit viel Borarbeit bie nicht an's Licht kommt für bie Folge ber Geschichte geschafft, Die fich, bente ich, groffentheils gelaufig binfchreiben laffen wird. Das batf ich fagen, daß die alte Geschichte, wie ich fie hinterlaffen werde, ge gen ben Buftand worin ich fie fant, aus Nacht in Lag verwan-Die Babl meiner Buborer ift, als in einem Publicum, gegen bie anfänglich unterschriebenen, außerorbentlich verminbert: die es nicht ernst meinten sind abgefallen; aber die übriggebliebe nen, die leitenden Gibeons, find immer gablreich genug, und biefe erkennen es, bag fie anftatt eines afthetischen ober philosophiren ben Getratiches nun wirklich achte Geschichte boren.

Gretchen geht ben 21. nach Burtscheit, Gott gebe Segen! Sie nimmt die beiben größern Mädchen mit: Marcus bleibt naturlich und die kleine Cornelia bei ihrem sehr braven Kindermaduchen. Ich werde sie wohl etwas verziehen: auch ich, wie Alle, gewinnen das kleine Ding bei seiner frohen Freundlichkeit immer lieber. Gretchen winde schier gereist seyn, wenn nicht der Kronprinz hieber kame, dem ich Frau und Kinder vorzustellen wünsche, wenn er mein haus besieht.

Meine Schwester geht nach Heibelberg, ehe Gretchen nach Burtscheid; kommt aber wieder, und geht von hier ab zurück. - Gretchens Seitenübel ift sehr schlimm!

An feine Frau.

## 531.

Bonn, den 24. Juli 1825.

Diesen Morgen haben wir bie ersehnte Beruhigung aber Deine Reife erhalten. — Da Du zuerft nach Racheichten von

uns suchen wirst, so eile ich Dich zu versichern, daß ich mich jest wieder wohl befinde.

Gestern Nachmittag marb bas Wetter freundlicher, und ich fublte Reigung zu einem Spatiergang. Dein Begleiter fant fic bereit, und ich beabsichtigte einen weiteren Beg. Als wir aber Corna Abien fanten, und biefe fich schluchzend an Betty bing. fonnte ich nicht widersteben fie mitzunehmen: fo ging es benn aber anstatt auf die Berge, ober nach einem Dorf, nach ber Baums icule. Beibe Kinder maren fehr liebenswurdig und einträchtig: auch ging die Kleine von Unfang bis zu Ende rafch und unver-Marcus gankt mit ihr niemals, und es wundert mich, wieviel er fich von ihr gefallen läßt. - - Marcus vermißt Dich webmutbig, mein geliebtes Gretchen, und murrt oft, bag er bie Schwestern nicht bat; er zeigt fich gut, brav und mach; als Du abgereift marft, flagte er, bag er fo schlaftrunten von Dir Abschied genommen. Es ift ihm sichtlich beklommen. Cornelia ift authulicher mit mir als fonst, welches wohl beweist, daß sie eis ne Leere empfindet, obwohl fie es wenig außert. -Belde Leere ich fuble kann ich nicht schildern, eben weil es eine Leere ift. Inbeffen war und bin ich überzeugt, bag Du ein Bab verfuchen mußteft, und meine hoffnung, bag wir bas Opfer ber Ttennung nicht vergebens gebracht haben werben, ift fo entschieben, baß ich gegen jebe Unwandlung von Schwäche ficher bin, worin es mich gereuen fonnte. Gebe Gott nur feinen Gegen! welches auch Marcus, mit mehr als gewöhnlicher Inbrunft erbetet!

Deinen Brief hat er mit großer Ruhrung und Dankbarkeit gelefen. Er hat fich seit gestern ganz in die fervischen Lieber verstieft, vornehmlich in die vom Konigssohn Marko.

Cornchen ift freilich noch viel mehr als sonft bei Betty, und wird von ihr gewiß auch noch mehr verzogen: ich bitte Dich über mich ruhig zu fenn, daß ich sie nicht zum Spaß verziehe, wiewohl ich fie an mich zu zieben suche.

Das Wenige was mich von der hausverwesung trifft, mache ich ungeschickt. Daß sehr Vieles in Unordnung gerath, wirst Du nicht anders erwarten, und begreifen, daß ich es nicht andern kann. Mit der Anordnung des Küchenzettels will es gar nicht geshen. Ich habe auf heute einen jungen Graubunder zu Mittag gesbeten, welcher mich neulich besuchte um Rath wegen seiner Borslesungen zu erhalten: es scheint ein recht lieber Mensch.

#### 532.

Bonn, ben 30. Juli 1825.

3ch fice hier mit unferm lieben Jungen, auf Deinen Brief barrend, mein Gretchen. Gott gebe, bag er Erfreuliches melbe !

Diesen Morgen habe ich ben Kronprinzen bei seiner Durchsteise begrüßt. Er läßt Dich freundlichst grüßen. Go spät wie Du zurücksommen wirst, kann nun keine Rebe mehr davon seyn ber Einladung der Kronprinzessin, sie in Ems zu besuchen, Folsoge zu leisten: ob Du mit mir nach Coblenz zur Revue gehen solslest, werden wir nachher überlegen. —

Alle Borlesungen scheinen vor Ende Augusts zu schließen; ich werbe nicht gegen die allgemeine Regel handeln: ich werbe auch bis bahin mit allem Wesentlichen fertig seyn.

Ein Frember, ben Munchow brachte, kam mit Grußen von Boß, wo er meine Schwester gesehen; sie hatte die heißen Tage gut überstanden. —

Im großen Garten steht es so schlimm noch nicht wie ich befürchtete, und wie es freilich auch werden muß, wenn die Durre anhalt. Marcus ist entzuckt und ich bin sehr erfreut über den Segen von schwarzen Maulbeeren, — meiner Lieblingsfrucht. — Von Blumen ist fast nichts da, die einliegenden haben wir gestern mitgebracht, und die Kinder sie Dir bestimmt.

Den 31. Ich habe ben Entschluß gefaßt, die Fortsetzung bes Brunnens ganz aufzugeben: benn Borlefungen halten, zumal über einen Zeitraum der Concentration aus einer Masse weitlaufztiger, einzeln genommen unbedeutender und mit dem Gedächtniß nicht zu fassender Umstände, läßt sich dabei nicht aussühren, wesnigstens nicht wenn man nicht sonst ganz ungestört leben kann. Wenn ich Morgens und Nachmittags Stunden lang gehen muß, so fällt auch für Marcus's Beschäftigungen eine Zeit aus, wobei es weniger um das Nichtlernen schlimm ist, als darum, daß ex sich herumtreibt ohne zu wissen was er mit sich ansangen sall.

Heute blaft ein Scirocco ber so arg ift, als wir ihn nur je zu Rom empfunden: ich bin neugierig ob er auch in Burtscheid sich spuren läßt. Kennte man bas Gefühl nicht, so wurde ich glausenstillte frank zu werden: ich habe mich vor Aische hinlegen

muffen; Grauert fühlte fich fo elend, baß er gar nicht effen wollte. — Jest geht es ihm beffer, mir wenigstens nicht schlimmer.

Corna hat bas Briefchen febr vergnügt aufgenommen und gefüßt.

Meine Schwester hat noch nicht geschrieben; sie wird wohl balb tommen.

## 533.

Bonn, ben 4. August 1825.

Hier find Dinge vorgegangen bie alle Gemuther in solche Bewegung gebracht haben, baß ich anfangen muß Dir bavon zu erzählen, mein geliebtes Gretchen, um so mehr, ba in hinsicht unfrer beiben Lieblinge Alles wohl steht. Mit bieser Beruhigung wirst Du es nun schon ertragen, zuerst von fremden Angelegenbeiten zu boren. —

Wir tauschten uns nicht barüber, baß h. ein Ungewitter brohe: es ist ausgebrochen, und arger als man es erwarten konnte. Es ist eine Inquisition gegen ihn über die B—sche Geschichte verhängt; und inzwischen ist er suspendirt, und sein halbes Geshalt fistirt. Diese Verfügung ist vorgestern angekommen; ich erzsuhr sie gestern durch Grauert ehe ich zur Geburtstagsrede ging, und nachher die Bestätigung von Beldern. H. selbst kam während ich zum Diner war, und meldete sich zum Abend. Nachmittags kamen ein Paar von seinen Freunden: er selbst verweilte von neum bis gegen Mitternacht. Er war ganz erschrocken und gebrochen; Du kannst Dir denken, wie peinlich die Zeit verging.

Seute ist nun fast ben ganzen Tag mein 3immer nicht von Besuchenden in dieser Angelegenheit leer geworden. Man bestrachtet mich als den, der es am entschiedensten mit ihm halt, und so suchen sich Alle die es wohl mit ihm meinen mit mir zu berathen. Er hat durch einen, in der That ungemein schon absgesaßten Anschlag, angezeigt, daß er seine Borlesungen abbrechen musse. Die jungen Leute wollten nun gleich oben hinaus, und beschieden sich auf den Abend in die Baumschule, um einen Fackelzug zu verabreden. Die Besonnenern hatten von selbst Bedenken gesaßt: und in diesem Sinn kam auch M\*\* zu mir. Ich bes sichtste ihn angelegentlich in seiner Vernünstigkeit, und das Resulstat ist, daß man allen unklugen Einfällen entsagt, und eine Ante

wort auf D's Anschlag unterschrieben hat, welche: so verfaßt ift, daß kein Mensch eine schlimmer Deutung hineinlegen kann. Ferener werben die Seminaristen und andem Philologen eine Bittsschrift an das Ministerium eingeben, und die Prosessoren, welche sich für ihn erklären, eine ähnliche. Was nun diese beiden letzen Suppliken betrifft, so din ich nicht ohne Hoffnung, daß sie Einsbruck machen werden: inzwischen kann ich mich der Furcht nicht erwehren, daß die eigentliche Absicht bei der ganzen Sache ist: D. zu entfernen.

## 534.

Bonn, ben 7. August 1825.

So kurz wie mein voriger Brief auch war, so hing es an eisnem Haar, baß er nicht hatte abgehen konnen. Kaum scheint es heute besser gehen zu wollen: so werbe ich überlaufen.

Borgestern Abend kam H. wieder um neun und blieb bis Mitternacht. Ich sagte ihm wie man die Sache fassen und darsstellen mußte, und dabei erheiterte er sich so, daß wir am Ende über andre Dinge ganz aufgerämmt reben konnten. Gestern Morzgen hatte ich nun mich zu präpariren und zu lesen: den Nachmitztag Grauert bei der Revision eines Druckbogens zu helsen, und an einer Conferenz Derer Theil zu nehmen, welche eine Eingabe für H. machen wollten; dazwischen lief immer der und dieser in Beziehung auf diese Sache.

Mit dem Benehmen der Studenten bei H's Sache muß man fehr zufrieden seyn; fie haben sich durch ruhiges Zureden lenken laffen. Ihre Abdresse macht einen fur h. fehr gunftigen Eindruck.

Den 9. August. Gestern habe ich angefangen h's Bertheisbigungsschrift aufzuseten, und da es gut aus der Feder sloß, habe ich nicht langer unterbrochen, als um mit den Kindern nach dem Garten zu gehen: nach Mitternacht war ich fertig. Der Aufsatist sehr gelungen, und h., dessen Gemuthszustand oft angstvoll ist, sindet sich dadurch ganz aufgerichtet. — Ich glaube ich wäre ein guter Advocat geworden. — Die Kleine spielt um mich herum und fidrt mich freilich sehr, aber ihr Geschwäh ist so niedlich, daß ich sie unmöglich wegweisen kann.

Du willst, daß ich von meiner Gesundheit sprechen soll, liebGes Gretchen: recht nach Wunsch geht es nicht damit; indessen

find est mm: undebeutende Beschwerben. Bas mich herabbringt ift das Laufen und Hegen.

535.

Bonn, ben 11. August 1825.

Morgen kommt der Erzbischof von Coblenz und Ems wohin er eine Excursion gemacht, und da er mich gestern nicht zu Hause sand, hat er mir sagen laffen, daß er sich bei der Ruckehr ein Paar Stunden hier aufhalten werde. In vier Tagen wollten Bernstorffs kommen; Reimer kommt in der nächsten Woche. — Sollte es nun nicht möglich seyn, wenn ich die Ausarbeitung der Geschichte wieder vornehme, bestimmt festzusegen, daß ich, ausgenommen von zwölf die ein und nach acht Uhr, für keinen Mensichen zu sprechen sen? Das Geschrei über Hochmuth ist leichter auszuhalten, als daß unser Schaffen zerstehrt werde. —

Als ich zu Berlin an der Geschichte arbeitete, sehlte es auch nicht an Besuchen: aber Savignys Gespräch half mir mich zus nicht zu sinden wo ich sonst weitläustig in Buchern hätte suchen mussen, und lohnte mir für meine Arbeit; und der Umgang mit den andern philosogischen Freunden war mir auch etwas ganz Neuses und Genußteiches: und auch mit Andern theilten wir die allgemeinen Gefühle die damals Alles verbanden: es dauerte der Brieg in Spanien. Jeht theilt man mit Andern nur das Gefühl für das unglückliche Griechenland, und der Ausgang der langen Marster ist so jammervoll, daß man allgemein die Blicke davon abwensdet. Ganz durchgängig lebt man in Zerstreuung, sosen man nicht sur sich bet; — indessen ist es doch auch gewiß, daß das Fürsicheleben, und die Häuslichseit, welche von der Französischen Revoslution an ganz ausgegangen waren, sich viel mehr wieder hersstellen.

Neulich bin ich erinnert an Deine Meinung, mein Gretchen, baß nachlässige Erziehung Schuld sen am Mißrathen der Sohne \*—'6. Freilich hat der Bater sich wohl sehr wenig um sie der kimmert, aber hatte er es auch in dem Grade gethan wie ich bei Martus, so schafft man damit die angeborne Natur nicht um. Benn Physiognomie irgend etwas ist, so spricht sie über \* diesen Ardenbauch und Spindelbein" aus. Die sieden Beisen hatten ihm höchstens so viel Erkenntnis von seiner Thorheit beibringen

können, daß er fich an's Schweigen gewöhnt hatte: und wenn er aus der Bucht trat, wurde auch darin die Narrheit wieder das übergewicht bekommen haben.

# 536.

Bonn, ben 16. Auguft 1826.

Es giebt ber Störungen wieder fo viele, daß ich lieber zeistig, diesen Abend schon, anfange Dir zu schreiben, mein gel. Gretchen. Reimer ist jest hier und hat mich diesen Morgen besucht, und ich diesen Nachmittag den Besuch erwidert: auf den Mittag kehnte ich die Einladung bei Arndt ab, um nicht Grauert allein zu lassen: für den Abend ist sie wiederholt.

Den 17. H. hat gestern das Verhör bestanden, und zwölf Bogen voll zu Protokoll dictirt. Die Anklage ist nach G's Bestheurung von Ansang bis zu Ende unrichtig, so daß es ihm leicht seyn sollte sich zu vertheidigen. — Gebe Gott, daß diese Gesschichte erträglich ablause, und nicht folche Verwirrungen bleiben, daß mir dadurch die Ahätigkeit an der Universität, und ein auch freies Verhältniß zu ihr verleidet werde. — Go sehr ich in den Schritten für H. Maaß halte, und alle Außerungen des Unwilslens unterdrücke, so ist das außer Zweisel, daß seine Feinde auch Unwillen auf mich wersen werden.

Cornelia besindet sich vortresslich. Gr. meint sie sey ungemein guter Dinge und artig; welches lettere wohl daher kommt,
daß sie durchgehends ihren Willen bekommt, — und so recht gesund ist. Ich muß Dir jett sagen, mein theures Gretchen, was
ich Dir verhehlt habe, daß sie sehr krank war, als ich Dir nur
von einem kleinen Unwohlseyn schried. Es war ein galliges Erbrechen, welches sie so mitnahm, daß sie zum Gerippe abmagerte,
und noch viel magerer ist, als vorher, aber jett frischer. Walther sagte die Krankheit sey die wahre Cholera, und sie war damals häusig unter den Kindern; ich weiß nicht, ob eins daran
gestorden ist. W. gab starke Mittel (Opiat) und das arme Ding
lag drei Tage sast beständig im Schlummer, und wollte nichts genießen. Es war eine entsetliche Angst für mich in diesem Zustand
wit ihr allein zu seyn. Die Betty hat sich eremplarisch genommen.

Berbe nur nicht besorgt für die übrige Beit der Trennung; ich betheure Dir, daß beibe Kinder so frifch wie Fische find.

#### An die gensler.

537.

Bonn, ben 20. October 1825.

Seit ich Dir geschrieben bin ich krank gewesen: es war eine rheumatische Pleuresie, zum Glud nicht heftig; doch habe ich vier Tage gant zu Bett liegen muffen.

Du fragft, beste Dore, nach ber Fortsetzung ber Geschichte. 3ch batte fie fcon biefen Sommer wieder aufgenommen, - bie Borlefungen hinderten nicht erheblich - aber Gretchens Babereife war im Wege: ich mußte mich mehr als fonft fur die gurudbleibenben Kinder bergeben. Alfo ich tam nicht bazu wieder anzufangen, und erft in biefem Monat babe ich bie Arbeit wieber fortge-Die Borlesungen bieses Binters werben mich nicht binbern - langfam wird inbeffen bie Arbeit vormarts geben. bem was ich in biefer Zeit gearbeitet bin ich im Gangen gufrieben. Die Geschichte belebt fich aus einem Saufen burrer Gebeine, und indem ich fie fchreibe ift mir als erführe ich fie aus einer entbeckten alten Darftellung. Dan mag aber leicht tabeln, bag fie zu aus-Ein anderer Umftand wird noch mehr zu mateln führlich werde. Schon in ber erften Salfte bes ungebrudten Banbes bichs tete ich eine Rebe: jest habe ich eine zweite gebichtet, und ben Auszug einer entgegengesetten. Bas man fritteln wirb, weiß ich Alles im Boraus: ich weiß aber so aut wie Giner was zur ies benbigen Bergegenwartigung gehort, und bag entscheibenbe Ents fchiffe in tritifchen Momenten mit zu fuffen nicht möglich ift, wenn ber Lefer nicht in ber Seele Derer lieft welche bie Entscheis bung faffen, ober auf fie hinwirken, nicht aus Gemeinplagen, fonbern aus genauer Ginficht in bie fpeciellften Berhaltniffe. Gol de Reben, wie Thurpbides bas hochfte Dufter bavon giebt, finb bas mabre Licht ber Geschichte: tubn freilich muß man fenn, und frei von aberglaubischer Angstlichkeit, um fie fur Beiten zu erfinnen über welche nur burfeige Bruchftude von factis vorhanden Rur zu oft baben bie alten hiftorifer moralische und polis tische Gemeinplate in dieser Form abgehandelt, und bas taugt freilich abfolut nicht. Wenn ich ben erften Punischen Rrieg vollen. bet babe, bann febreibe ich brei Abhandlungen für benfelben Bant.

über die alteste römische Metrik, — über die römische Religion — über die alten Sitten: und dann gehe ich, nicht ohne Zittern, dars an den ersten Band umzuarbeiten. Die Materialien von Zusätzen sind äußerst reichhaltig; und da ich jetzt klar sehe was ich das mals nur ahndete und errieth, so muß ich sast allenthalben ausseinander nehmen, und das Berlegte, mit Neuem verbunden, zu einem weitläuftigeren Gebäude einfügen. Ich werde Gott danken wenn ich es erlebe, wenigstens dies vollendet zu haben, denn alst dann sich diese meine Herstellung einer schon vor: 1800 Jahren sohne Ausnahme verkannten Geschichte vollendet. Ich begränzze die Zeit die zu der ich hinabgehe mit der Einnahme von Alexand beia durch August; die hoffe ich noch zu erreichen.

Marcus fragte neulich, ob er kunftig wurde schreiben mussen was ich unvolkendet hinterließe? Der himmel gebe es! Das Zeug hat er dazu und zu alkem nicht Mathematischen, wozu scharfe Verz gegenwärtigung und Unterscheidung gehört. Ich will vernünftisgerweise, — da ich selbst Alles auf's Sorgfältigste vermieden was einen frühzeitigen Gelehrten und einen eiteln Anaben aus ihm hatte machen können, — es nicht schwerzlich empsinden; daß er eine sehr beschränkte Lust am Lernen hat, und daß die glänzenden Bemerkungen wodurch er und überraschte, seltener werden. Soblieb noch eine Zeitlang ein Nachhall jener günstigen Umfände worln seine seetige Kindheit verslöß: — der ist nun verkönt, und seine Berhältnisse sind ganz gewöhnliche. Austatt unter antiken Ruinen oder Statuen zu wandeln, muß er die Grammatik lernen; und daß er als Buchgelehrter etwas Ausgezeichnetes werde, ist mit nichten verdürgt.

Gretchens Seitenübel war nach bem Gebranch des Schwals bacher wieder fehr heftig geworden; jest hat es wieder nachgelafsfenz aber es fehlt viel baran, daß fie so wohl aussahe und fich befände wie bei der Rudfehr aus dem Bade. Gott helfe und bunch ben Winter! —

Bom Serzog Carl von Meklenburg als interimiklischem Prefiventen des Staatbraths ist an mich die Anzeige gekommen, daß ber St. 28. seine Sigungen wieder eröffne, und Aufforderung mich dazu einzufinden. Das hat aber diesmal gewiß nichts zu bedem tung die Bortesungen sind eine tustige Entschuldigung. — Ich wetbe sins Stunden wöchentlich lesenr Homorar nehmen, aber es mulktwessischungen sin Studirende anweiden. Meine Borlesungen, indem fie mich in Beziehung zur Unis verstät brachten, hoben die Sperre auf, welche bis bahin zwischen mit und Schlegel bestund, welches benn eben für mich teinen weitern Bortheil hat, als daß die Leute nicht mehr barüber glossiren konnen, daß ich ihn nicht sehe.

Unfre Wohnung ift nun bis auf einzelne Kleinigkeiten völlig eingerichtet, angenehm und gemuthlich. Meine Bibliothek ift ewfreulich, und ich erlaube mir es fie zu vermehren. Ich habe eine Granze fur das gezogen, was ich für die Erfreuung meines Alters zu besitzen, und Marcus zu hinterlaffen wünsche, und werde dies in den ersten Jahren wo es vorkommt, zusammenkaufen.

Unfer Garten wird uns erfreuen bis ihn Schnee bedt; — noch genießen wir Trauben von herrlicher Art. — Wenn Du boch einmal biefen reizenden Ort feben, und Dich feiner freuen tonnteft! —

### 538.

Bonn, ben 19. November 1825.

Ich habe Dir lange nicht geschrieben: es geht aber in uns ferm Sause einformig gut, ein Tag gleicht bem andern, und bann ift immer bas Bedurfniß nicht ba sich kund zu thun, welches in Trubfalen und Unruhe zum Reben ober Schreiben treibt.

Bu meinen Borlefungen über Romifche Alterthumer haben fich gegen 140 Studenten unterschrieben, und vier bis funf andere bos ren fie auch: von ben Unterfchriebenen scheinen menige ausgeblies ben zu fenn, und so habe ich das Bergnügen por einem fehr zahle reichen Auditorium zu lefen. Dies ift in ber That ein Beranus gen, welches merkwurdig jur Belebung und Erwedung von Gebanten wirft, wie, andern Salls, eine fleine Bahl febr ausgesichneter Buborer. Auch ift mir im Reben fchon mancher tumis nofe Gebanke in biefen brittehalb Wochen gekommen, und bie Erregung wedt auch überhaupt zum Componiren in ben Stunden bie ich am Schreibtisch zubringe. Ich rebe frei, ohne mehr als Citate und Bablen auf einem Blatt mitzubringen ; und ich finbe gar teine Schwierigfeit mehr babei: ob man flar entwickelt, weiß man immer selbst am besten, und dies Bewußtsenn habe ich faft immert auch hat mir ein geiftreicher Mann, - in biesem Fach maelebet, - ber bie Borlefungen regelmäßig befucht, bariber ein ausbruckliches Zeugniß gegeben. Bon mehreren jungeren Leuten sehe ich und weiß ich, daß ihnen schon durch die Borlesungen
dieses Sommers ein Licht über alte Geschichte ausging, und daß
die jehigen ihnen eine entschiedene Richtung geben. Ich verlange
nicht eine Schule zu stiften, aber es hat mir doch Werth eine
große Zahl junger Leute von meinen Lehren und Entbedungen zu
überzeugen, und sie zu verbreiten.

Ich fühle, daß lebhaftes Reden auch als eine körperliche Ersfebutterung wohltbut.

Das Honorar, — welches zu nehmen ich mich auf überrebung entschloß, jedoch mit dem Borbehalt, einen uneigennützigen Gebrauch davon zu machen, — vertheile ich: 1) zu einer Preisaufgabe; 2) als Beihülfe zur Herausgabe einer kleinen Schrift, und 3) zu den Promotionskosten unsers jungen Hausfreundes, falls diese ihm nicht, wie er ein Recht darauf hat, als Seminaristen, ersetzt werden. Geschieht dies, so gebe ich die Summe zu einem andern gelehrten Zweck.

In der Geschichte batte ich neulich wieder ein Capitel mo Berhaltniffe auszumitteln find, über bas Recht ber Stalienischen Bunbesgenoffen - ba batte ich Freude - und es gelang: wo Erzählung und Darftellung erfobert wird, und ber Stoff unguverlässig und unzureichend ift, ba arbeitet es sich verbrießlich. — Das ift ber Unterfchied zwischen Jugenbbluthe und Reife, bag, batte ich bamals die Grundibeen nicht entbedt, es mir jest nicht gelange. Aber movon ich bamals nur einzelne Puncte fab. auch bie Untersuchungen nicht verfolgte, um die Linien zwischen benfelben vollständig ju finden, bas habe ich nun in feinem gangen Umriffe: und ich bante Gott warm bafur, bag er mich hat leben laffen, mein Bert in biefer hinficht zu vollenden: ob ich es an bas naber gezogene Biel - bie Befestigung ber herrschaft Mus gufte - führen kann ober nicht, ift minder wichtig. Die vollftanbige Lofung bes Rathfels ber alten Geschichte und Berfaffung Roms wird gegeben senn, soweit irgend die Mittel bazu jeht porbanben finb.

Der Druck bes ersten Banbes tann mit bem Enbe bes Binters anfangen: wegen ber Citate im britten muffen die beiben erften gang gebruckt sepn, ebe es an ben britten geben kann.

Ich habe Marcus versprochen, bag er zu seinem Geburtstage Griechisch anfangen soll, barnach febnt er fich. Leichtes Latein

überfest er nun geläufig vom Blatt weg; und manchen Birgilis ichen Bers versteht er auch obne Gulfe. Ich babe immer behaups tet, bag bie Leute febr Recht hatten Birgil fo zu lieben, als man homer noch nicht hatte; fie freuten fich in ihm an homer: so ift auch meinem Marcus Birgil bonigfuß, und er bettelt barum, in ihm mit mir lefen zu burfen - fo wie bie kleinen Daboben alud. lich find bei mir zu schreiben. Mit ben neuern Sprachen will ich es mit Marcus langfam nehmen. Das Stalienische, obgleich er abgeneigt ift es zu reben, ift boch fest genug gewurzelt, baß er ben Arioft verftebt, welchen ich feinetwegen, - verftebt fich, Mandes überspringend - vorlese; und sich ungemein an ihm erfreut. Ich will ihn wochentlich ein Paarmal mit ber Grammatik beschäfs tigen, bamit er moglichft rein tostanisch schreibe. 3ch wunsche er folle fur die Stalienische Geschichte bes Mittelaltere in Italienischer Sprache leiften mas ich fur bas alte Rom. Um vierzehn Monate will ich bann ihn Spanisch lernen laffen ; Frangofisch spater. Das Englische bat nicht mehr bie Wichtigkeit welche es vor 50 Jahren für ben Deutschen hatte: febr viele gute und anmuthige Schrifts fieller vom zweiten Rang bie bamals bebeutenb maren - wie ber spectator etc. - wird man jest nicht mehr lesen. Bie gefällt Dir Lord Buron?

Ich lese außerst wenig Neues. Mehr Freude macht es mir, wenn ich auftreibe was ich in meiner Jugend mit Interesse las; ich bedaure nur, daß jett so viele Reisebeschreibungen in Deutschl. nicht übersetzt erscheinen, und uns also nicht zugänglich sind. Ebes mals war das besser. Die Originale kauft unsre Bibliothek nicht.

### 539.

Bonn , ben 19. Januar 1826.

Ich gehe vorwarts in der Bearbeitung des ersten Bandes, wo die Bolkergeschichte mir ausnehmend viel zu thun macht. Diesen Theil des ersten Bandes schried ich zu eilig, und ich hatte viel dars an zu ergänzen und zu bessern, wenn ich auch nicht Vieles gelernt hatte. Leider arbeite ich nicht so ungestört wie vor funfzehn Jahren — und angstliche Gewissenhaftigkeit, die Schattirung der Inspetation in

verfict in feber Bebauptung zu bezeichnen, macht es mir recht fcmer, und das Werk fordert langfam. Ich lefe jest was gegen meine Geschichte geschrieben worden; bavor batte ich eine beimliche Angft, bag benn boch Einiges, mofur ich nun felbft Berichtigungen gefunden, bemertt fenn mochte; aber bas ift nicht geschen, und ich banke Gott, bag ich lebend geblieben um mein Werk, mo auch nicht bis an fein-Biel, woran ich boch nicht verzweifle, wenigstens in feinem wefentlichen Umfange zu vollenden; und bag, nachbem meine erfte Erbeit die Mittel, weit mehr als baburch geschehen au. leiften, allgemein bargelegt, boch gar fein Gingiger fie hat benur ben fonnen. Die Chre wird mir bei ber Rachwelt allein geboren. Muffer, ber Frangofischen Übersetung, welche nur auf die neue Ausgabe wartet wovon ich die Probebogen binfenden werde, erscheint eine Englische; bei ber ift es bochft unangenebm. bag ber Uberfetter die neue Ausgabe nicht abwarten will - er bat mir fagen laffen, er konne es nicht, weil bas Publicum zu ungebulbig fen. Auch war vor zehn Tagen ein Englander hier bei mir, um fich über bie Fortsehung zu erkundigen. In Deutschland fest fich boch auch meine Unficht immer fefter; barüber kommt mir Dauches gu. 3ch fchreibe Dir bies, weil es Dich bach auch angeht, meine theure Freundin, - und weil benn boch am Ende ber Erfolg Ranches. was Dir als Unmaagung vorkam in meiner Beurtheifung Andrer und meiner felbft, rechtfertigt. hier habe ich unter den schon reie fen jungen Gelehrten warme Sungen. Bir haben brei gang vortreffliche. Im funftigen Commer werbe ich alte Geschichte taglich lefen.

Deine Einladung macht mich wehmuthig. Bielleicht iftias ein andres Jahr möglich. Ich mochte Dich lieber bier feben.

Aus Boston habe ich eine enthusiastische Recension und bas Diplom eines Academikers erhalten.

An Perthes.

540.

Bonn, ben 7. Mary 1826.

<sup>---</sup> Sch wünschte, liebster Perthes, Sie wüßten Jemanden der eine Kenntniß von der Handelsgeschichte basverssoffenen Jahrhunderts hatte, in der Art des seeligen Bufet,

um ihn zu veranlassen, über bie Geschichte bes Sanbels und ber Gelbgeschäfte feit hundert und funfzig Sabren zu fcreiben. mentarisch weiß ich Biel bavon; aber nicht zusammenbangenb. Auch wenn man nicht ein foldes Intereffe an Borfenbingen bat. wie ich es zu haben mich nicht fchame, gehort bas eben fo gut wie bie Gefchichte ber Epibemieen gur Beltgeschichte. Bor 1721 bat man teine allgemeinen Sandelstrifen gefannt; fie werben nun immer hanfiger: und es mag Einem fcwarz vor ben Angen wer ben, wenn man an die Bulunft bentt wo burch gang Spanisch-Umenila eine Rette von Rreditetabliffements geben wird, wie burch bie Bereinigten Staaten R.= A. Es ift zuverlaffig ein Abgrund, ber fich burch bie Gelbstftanbigfeit Diefer Staaten offnet - und die natürliche Ordnung war die, bag Europa durch die Bermitts lung eines Emporiums wie Cobir mit biefen Landern verfehrte. Indessen mas bilft es bas miffen? Überhaupt geben bie alten Dronungen burch bie Schuld Derer unter, welche fie banbhaben follen, und bie am nadiften babei gewinnen wurden, wenn fie verfinden fie au erhalten.

Die Contrerevolution in Frankreich giebt trübe Aussichten auch für Deutschland. Die Digurchie hat in unsern Provinzen die Resgierung betrügend ihre Wahlplane durchgesetzt und beabsichtigt auch Iesuitismus und desgleichen. Wäre Russand nicht, so könnte man der Sache ruhiger zusehen; denn gründlich kann es jenen doch nicht gelüngen.

Sie haben fehr Recht, daß die Auruermoral und bie Mennes nitenmoral zur ebeln Rechtlichkeit nicht helfen. Ich glaube eine jebe solche, bie einen heidnischen ober christichen Sochmuth giebt, baß man fich für privitegirt halt, macht gleich schlecht.

Wie geht's mit Ihrer Cammlung von Gefchichten ? Rommt's

Meine Fran kränkell wieder sehr — die Kinder sind auch nicht frei von Unpössichkelt. Bas mich betrifft, da ich wenigstens noch zwanzig Sahre zu leben habe (denn hier ist es nicht Mode vor dem siedzigsten zu farban), so suche ich durch Schaffen und Erbensteude einzubringun, was ich en Beidem in den besten Lebenstahren, versemmt habe.

#### An die hensler.

### 541.

Bonn, ben 19. Marg 1826.

Meine Vorlefungen habe ich mit ber Belohnung eines gang entschiedenen Beifalls gefchloffen. Die Borlefungen schließen bierfehr fruh: und ich habe mit fehr wenigen Undern mehrere Tage långer als die Facultatscollegien gelefen, und boch vor einem gwar fehr verminderten, aber boch bedeutenben Auditorium. batte es fich ben gangen Binter über Erwarten gablreich erhalten. Brandis. d' Alton und mehrere Docenten befuchten es. Unter ben Studirenden, obwohl fie fonft bier an's Dictiren gewohnt find, und es fobern, war die Theilnahme ungewöhnlich lebendig: und bie Außerungen von Dank und Anhanglichkeit überraschenb. Gin junger Mann, ale ich ihm fein Beugniß gegeben hatte, überreichte mir mit großer Blobigfeit ein Blatt, einen Dankfagungebrief: ergriff meine-Sand, und fagte, er tonne es mir nie genug banten, ich batte in ibm ein neues Leben erweckt : Die Allermeiften von ben Erweckten find Ratholiken, fur bie und hoffentlich auch burch fie, in ber That ein neues Leben burch bie ihnen fo lange entzogenen Biffenschaften anbricht. 3ch freue mich aber nicht ber guten Gefinnung allein, fondern auch der Tuchtigkeit: man fieht es boch unvertennbar, bag wir bie Philologie manche Stufen bober gebracht haben, als fie vor breißig Jahren ftand. Bas bamals Benige, bie es wußten, auszeichnete, ift nun Gemeingut geworben.

Es soll nich nicht verführen, an der Spitze einer Schule zu fteben; darin kenne ich mich: es ist sonst in Deutschland bei dem Partheiwesen fast nothwendig um sich zu behaupten: wenn die Jünglinge und Ergebnen gegen die Anfeinder kampsen, so braucht man sie sich nicht storen zu lassen. Auch von Unbekannten kommt wir doch schon Einzelnes der Aft vor.

Die Umarbeitung bes ersten Bandes ist eine gewaltige Arbeit. Ich habe es nicht geglaubt, so gar viel Neues gelernt und entbeckt zu haben seit ich die erste schrieb; welches doch nun benutt wers ben und seinen Plat erhalten muß. Manche Stelle, die mir fels ber lieb war, muß aufgeopfert werden, weil sie nicht gen au mit meiner reiferen Überzeugung stimmt: ober auch nur weil sie

nicht in das Ebenmaaß des weiter und regelmäßiger entworfenen Gebäudes paßt. Das gilt aber nur vom ersten Bande; der zweite wird keine großen Beränderungen ersahren. Manches des Besten könnte ich jest nicht schaffen wenn es nicht bestände, dagegen wird ohne Bergleich mehr Licht und Klarheit herrschen; ja, anstatt der beschrieenen Dunkelheit und Schwierigkeit muß man das Werk kunftig fast leicht sinden. Werde ich es nur noch erleben es zu vollenden!

Seit einigen Bochen habe ich mit Brandis und brei jungeren Philologen eine wochentliche Gesellschaft, wo wir Aristoteles lesen: an demselben Abend liest Gretchen mit der Brandis Italienisch. heinrich und Nake haben es abgelehnt zu der Gesellschaft zu tretten. Heinrich hatte haben es abgelehnt zu der Gesellschaft zu tretten. Heinrich hatte Sasse zugesagt, ein Journal mit ihm herauszusgeben; darauf hatte ich mich, obgleich mit Widerstreben, um nicht den Schein zu haben, daß ich mich rar machte, zur Theilnahme entschlossen, und Brandis war auch zugetreten: nun sagt heinrich sich los; nicht gegen uns, sondern gegen den Berleger.

Du fragst, was ich von den Griechen erwartete? Da Euros paische Artillerie vor Missolunghi ist, muß man taglich das Schrecks lichste befürchten.

Lebe wohl. Gretchen grußt berglich. '

## 542.

Bonn , ben 24. April 1826.

Als ich meinen letten Brief an Dich geschloffen hatte, mußte ich mich legen, und war ein Paar Tage recht krank. Ich versuchte später das Mittel, welches mir so gut anzuschlagen pflegt, und machte eine kleine Reise mit Schnellpost und Diligence. Das widrige Wetter hat die Absicht vereitelt; doch wäre es vielleicht noch schlimmer geworden, wenn ich zu Hause geblieben wäre. — Ich sehne mich nach der Bollendung der Umarbeitung des ersten Bandes, welche unsägliche Mühe kostet, indem ich alles Einzelne eintragen und anwenden muß, und wo es mir oft im herzen weh thut, zerstören zu mussen was geistreicher ist, als was ich jetz an die Stelle sehen kann; und doch muß ich die Hande daran legen, weil es nicht ganz genau auf der richtigen Linie liegt, oder grasbezu irrig ist. Wer nur halbweg empfänglich ist für Billigkeit,

mußte meine Bahrheiteliebe anerkennen, wenn er mich fo andern fahe, — bas Schonere ber Wahrheit opfernb.

Der Tab bes alten Bog bat mich febr bewegt. Er mar für mich ber einzige lebenbe Attere, an ben fich bie Erinnerungen meiner Rinbheit und Jugend anknupften ; ich fühlte mich noch jung. fo lange ich ben lebend wufite und feben konnte, ben ich als Knabe gesehen, an ben ich mich als Jimgling angeschloffen hatte. brei Jahren auf ber Durchreife tam ich nicht ohne Beklommenbeit Christiane batte mehr als einmal geschrieben, bag er babe fragen laffen, ob ich wirklich nicht katholisch geworben fen! Bobl mmerten, nachbem ich bie protestantische Rapelle in meinem Saufe eingerichtet batte. Ein solcher Berbacht machte mich argerlich, und die Stolberasche Geschichte batte einen tiefen Schmerz binterlaffen - wie Du ihn auch empfunden baft. Die Erinnemung ber alten Beiten überwand aber, und ich fand, bag man auch bei ibm nicht überfeben muffe mas ibn entschuldige - baf es folde Entschuldigungen gab für Bieles, was nach bem erften Schritt gefchehen ift. 3ch fublte fo viel Ber; als je fur ben Greis, - beffen Brifcheit etwas ungemein Ehrwurdiges hatte. Einigemale habe ich ihm geschrieben, und feine Untworten waren febr berglich. Bulett fchrieb ich ihm ju feinem Geburtstag, und bie Ungehörigen schreiben, bag bies bie lette lebhafte Freude gemefen, Die er ges noffen babe. Er wollte une biefen Sommer befuchen, und bies Project ift fast bas' Lette gemesen, wovon er geredet bat: und ich mare in ben Ferien ju ihm gereift, wenn er gelebt batte. war fcon entschlafen, als ich uber ben Borfat mit mir einig marb. - Die Greigniffe werben ihm in vielen Dingen Recht geben, wo er eigentlich nicht Recht hatte, noch auch Prophet mar. wie er ibn glaubte, mar ein Riebertraum; aber es gefcheben jest Dinge, und andere bereiten fich vor, welche nichts Underes find als bas, was er fur Werke biefes angeblichen Bunbes ausgab. Es gehort febr viel bifterifche Erfahrung und Resignation bazu. gleichmuthig bei bem zu bleiben, was por unfern Augen gefcbiebt: ber Ginfluß erzpfaffischer, gradebin jesuitischer Katholiken in Sas den bes öffentlichen Unterrichts ift betrübenb. Sich konnte viels leicht eine Krisis hervorbringen wenn ich schriebe, aber ber Erfolg ift au ungewiß. - Diefe Sache ift gefährlicher als bie etwanis gen Begunftigungen ber abligen Ariftofratie, welche für eine Generation Diffverhaltniffe bervorbringen, aber nichts Dauernbes aufs

stellen können. Daß der Bürgerliche vom Edelmann mit einer Ungunst angesehen wird, wie seit vierzig Jahren nicht, das ist wohl klar. Der Jammer ist, daß ganz Deutschland — und nasmentlich wir, bei denen Deutschlands Sehnen sind, darüber schwach werden. Frankreich wird freitich auch sehr matt, — und in Fanksreich, wo der politische Bulkan ausgedrannt zu seyn scheint — schaffen die Priester neuen Brennstoff.

Wenige meinen Borlefungen unterschrieben, welche boch einen alle gemein interessanten Gegenstand betreffen — alte Geschichte. Gin volles Auditorium ist allerdings ausmunternd und belebend, doch giebt es noch immer einige gute Horer.

Mit der Abschrift meiner Geschichte zum Druck kommt es alle Auge weiter, aber langsamer als ich dachte. Die Zusche sind so weitläuftig, lassen sich so felten nur einfügen: im Allgemeinen ist es so unvermeidlich ganz umzuarbeiten, daß die Arbeit sehr groß und schwer ist. Da kommt auch sehr oft ein Constitt vor zwischen dem Alten, was schöner ist als ich es jetzt schreiben kann, und zwisschen meiner ehrlichen überzeugung, daß es geändert werden müsse. Die poetische Aber ist mir wie vertrocknet, aber genaue Richtigkeit und Alarheit wird in der neuen Ausgabe mehr sehn. Die Arbeit hat mich schon den Winter hindurch mitgenommen, thut es jetzt noch mehr, und mir hat schon duweilen der Muth sinken wollen.

In der vorigen Boche suhr ich mit der Diligence nach Els berfeld, und von dort über Dusseldorf zurück, wo ich die Aanten Jacobi's besuchte. Es hat mir doch wohlgethan, nur ist es nicht genug gewesen. Elberfeld ist, wie Du vielleicht weist, der Sig der protestantischen Fanatiker; ich hörte eine solche Predigt; es war grade der allgemeine Bustag. Man sagte aber ich hätte erst einen Andern hören sollen! — Die Kausseute sind dort gesscheut und krästig: es ist eine wahre Freude zu sehen, wie, nicht unders als ich es in England gesehn, allenthalben neue Häuser und Unternehmungen entstehen. Diesen frohlichen Andrick gieht das ganze Bergische. Allenthalben neue Landstraßen, und dann zeich Häuserzeihen. Die Fabriken hier gehen vortressstich.

## 543.

Bonn, ben 21. Mai-1826.

Die Zubereitung bes ersten Bandes zur neuen Ausgabe besschäftigt mich so ganz und ausschließend, daß ich alle Briese verssaume, auch die nothwendigsten, und sogar Dir zu schreiben, meine theure Dore. Je saurer mir die Arbeit wird, um so unausgesetzter bin ich dabei, und kann sie mir nicht aus dem Kopf schlagen: Jeden Abend habe ich mir auf den folgenden Tag verheißen Dir zu schreiben, und wenn ich nun die Bearbeitung wieder vornahm, so konnte ich mich nicht davon trennen.

Um nun zuerst von dem zu reden, was hier uns das Wich= tigste ift, und wonach Du am ersten suchen wirst; mit Gretchens Gefundheit geht es — ich kann kaum sagen, besser — aber doch weniger schlimm.

Mir sehlt Beränderung und Bewegung; ich habe gestern mit Marcus einen Weg von mehr als einer und einer halben Meile gesmacht, und das hat gleich wohlgethan; aber es ist auch nicht allein Bewegung; jemehr ich intensiv den Geist anstrenge, um so mehr ware es mir Bedürsniß, ihn durch neue Anschauungen und Abwechsselung zu weiden und zu beleben. Das wird Niemanden oft zu Theil, und mein Gutes in der Hinsicht wie in andern — Gottlob nicht in allen — habe ich dahin, und ware undankbar wenn ich nicht zusrieden seyn wollte.

Das entfetliche Schidfal Miffolunghis macht mich fur bas unmittelbar Nachste und bas Fernere fast ftumpf. 3ch hatte mich ohne ben guten Nachrichten gang zu glauben, boch in Sicherheit einwiegen laffen, und bas Ungluck traf mich biesmal ganz unerwartet: ich kann meine Gedanken nicht bavon abwenden. Marcus, ber erft jest angefangen auf die Weltbegebenheiten aufmertfam zu werden, ift Er wollte zur Subscription feine ganze Sparbuchfe ganz zerriffen. ausleeren; und wunfchte, bas Rind mit ernftem Gefühl vereinis gend, feine bleiernen Golbaten einzuschmelzen zu Rugeln: icon als die erfte Sage von dem jammervollen Unglud mar, konnte er nicht Berg fassen die Charte der Turkei anzusehen: Umalie befieht mit ihm gandcharten und läßt fich von ihm erzählen: biefe verweigerte er bittenb - fie, ahnbungslos, lachte ihn aus; er warf sich an meine Brust und schluchzte. — Ach was ist nun noch zu

hiffen! Die Helben find hin, die Sulioten sind ausgerottet, und welches Entsetzen im Gedanken an Weiber und Kinder in der Gewalt dieser Barbaren! Was soll nun die zu späte Hulfe? — Englands Rolle ist abscheulich. Die alte Liebe will erlöschen! Und doch, wer weiß ob wir, wenn England gefallen ist, es nicht einst bitter vermissen werden!

Meine gange Aufmerkfamkeit ift auf bas Getreibe ber Rathos lifen gerichtet. Es fcheint mir feine Frage, bag eine verwegene Raction unter ihnen einen Religionstrieg im Schilbe fubre. In Krantreich baben die Priefter feit gebn Sabren babin gearbeitet, eine phys fifche Dacht zu Gebot zu befommen, und fie haben fich bes Dobels fcon wieder bemachtigt: und bas ohne baß fie hatten zwingen Die Aussicht, bag wir Protestanten eines Ruffifden Buftav Abolphe bedürfen tonnen, um uns zu erwehren, ift grafflich. 3d erzählte Marcus gestern von Religionstriegen und ihren Graueln. Es erfreute mich indem er die guten Ratholiken, wie unfre Freunde, die boch gewiß nicht fo fenn wurden unterschied; und bann wie er gar nicht begriff, daß Protestanten auch verfolgen tonnten. Er meinte, bas mare unmöglich, fie mußten ja, bas bie Ratholiken irrten, und barum konnte man ja nicht baffen. Unfre katholischen Freunde find freilich nur in Kormlichkeiten von uns unterschieden, verkepert von ben Kanatikern find fie mit uns gang vertraut, und der geiftreichfte von ihnen faate mir geftern: ber Aberalaube ift boch viel abscheulicher und verderblicher als ber Unglaube.

Sauer wie mir die Bearbeitung der Geschichte wird, hoffe ich wird sie Dir gefallen, und die erste Ausgabe entschieden übertreffen, nicht nur in hinsicht des Inhalts, sondern auch was Ebensmaaß und Form detrifft. Ich sehne mich die Überarbeitung vollendet zu haben, und die Fortsetzung wieder aufnehmen zu können, wo sich aus ganzem Holz schneiden läßt, anstatt daß hier immer geleimt werden muß. Vor dem Winter, spätestens Ansang des Winters, wird sie hoffentlich in Deinen Händen seyn: das heißt der erste Band.

# 544.

Bonn, den 21. Juni 1826.

Der Druck bes ersten Banbes in ber neuen Ausgabe hat ends lich angefangen, und wird nun stätig fortgehen: ich habe einem guten Seher und leibliche Typen, so daß mir in dieser hinsicht Sesuige geschieht. Mehr als zwei Drittel des ersten Bandes sind volstig zum Abbruck ausgearbeitet, — das übrige wird viel wemiger Rahe machen. Außerst wenig von der ersten Ausgabe ist gedliesben, und ganze große Kapitel sind neu entstanden. Ganz gewiß ist es jeht ein weit gediegneres Wert, und ohne allen Vergleich reichhaltiger: ob es aber allgemein mehr ober weniger gefullen wird als die erste Ausgabe, muß sich erst zeigen.

Ende der vorigen Woche war mein Französischer Übersetzt bier, welcher wenigstens vollig Deutsch versteht, und mit großer Luft an's Wert geht. Nach seiner Versicherung ist in Frankreich die Erwartung allgemein, und der Berleger einer glanzenden Aufsnahme so gewiß, daß er wemigstens zweitausend Eremplare abdruschen wird. Eine solche Gelebrität durch fremde Voller ist, man mag dagegen nach Lust philosophiren, dem natürlichen Menschen sehr behaglich; und ich mache auf nichts weniger Anspruch als dars auf ein heiliger, ober auch nur ein Weiser zu seyn.

Bor funfzehn Jahren hatte ich noch keinen Gebanken an bie Möglichkeit als Schriftsteller zu erscheinen, obwohl ein sehr beutsiches Geschl wie nichtswürdig das sen, was sich als alte Geschichte ausgebe: und als ich belebt durch Deinen Ausenthalt zu Berlin die Vorlesungen übernahm, ahndete ich nicht, daß etwas Bleibenzbes daraus entstehen könne. Bergleiche ich jeht wie, was mir im Lause der Borlesungen zu dammern ansing, num völlig mittagsklar geworden ist, die Verwirrung in höchste Bestimmtheit die in's Einzelne ausgelöst, so ist es mir selbst erstaunend: es gränzt aber an eine wunderbare Förderung, daß in diesen Jahren so merkwürzige Sachen an's Licht gebracht worden sind, welche unentbehrlich waren um über einige Puncte zu entscheiden.

Mein Franzose erzählte mir viel Interessantes, mit bem was ein aufmerksamer Leser ber Journale ersieht, Übereinstimmenbes, über ben innern Zustand bort. Die Irritation gegen die Priester, welche ihre Anmaagungen um so mehr hervorgebracht haben, ba

fle größtentheils ganz unwissenbe Menschen aus ben niedrigsten Ständen sind, scheint eine Macht zu bilden, welche ihnen, ungeachtet der Beschitzung des Königs, die Spise halt. Die Partheien vereinigen sich auf eine merkwurdige Weise in gemeinsamer Opposstion gegen den Clerus: und Leute, die vor fünf Jahren politisch unverschnlich gegen einander erbittert zu senn glaubten, sind jest ganz ausgesöhnt. Das ist nun freilich baburch möglich, daß die woolutionairen Plane der Liberalen Gottlob erloschen sind. Denn Ausschnung von Leuten in Frankreich, deren Ansichten völlig mit den meinigen harmoniren mit denen, deren frühere Aborheit so uns ligsich viel Unheil gebracht, begreife ich, da ich eben so fühle, und nicht nur Royer-Collard grüßen lassen, sondern wenn For lebte, gerne mit ihm in Beziehung treten murde.

Die Gesinnungen der Englander in der Griechischen Sache sind unwerholen national sichlecht. Der Österreicher haftet nicht sin seine Regierung, aber die Englander dafür, daß sich keine Stimme des Jammers, kein Ruf um Huse hat horen lassen, wo nichts sie verschließt. Das ist in Frankreich ganz anders; da sind in den öffentlichen Blattern Tone laut geworden, die aus dem inswesten Herzen dringen, und im innersten Herzen wiederklingen. Hak Du Tiedgens Gedicht gelesen: der Kampf der Griechen mit der Bardarei? Ich hatte ihm nimmermehr so etwas zugetrautz wie viele Mängel auch die Verse als solche haben. Die Gestweisung ist gräßlich sichen. Ich begreife nur nicht, daß in Deutschand die Erschütterung nicht viel tieser und allgemeiner ist! Uch es ist elelhaft um das Scheinwesen und die flaue Lauheit der Menssisch, die man als wohlgesinnt gelten lassen muß.

Unfer Ronig hat fein perfonliches edles Gefühl beutlich Bund gethan.

## 545.

Bonn , den 16. Juli 1826.

Wir haben hier seit unserm letten Brief auf unsre gewöhnliche Beise fortgelebt. Ich halte mein Gollegium Morgens um acht Uhr: zweimal wöchentlich nehme ich barnach Schwefelbaber; sonst ift ber Regel nach ber ganze Tag mein. Gegen Abend gehe ich nach unserm Garten und Weinberg, wo Gretchen mit ben Kinsben schon früher ist. Sch lebe in dieser Zeit einsam, und möchte

es als Regel nicht anders: als Ausnahme vermisse ich freilich ein nen Geistesverkehr, der das Schlummernde hervorruft, und das seelige Gesühl gewährt wo wir der Tiefen unsers eignen Geistes inne werden, und das Herz und den Geist, welche sie uns aufschließen mit Liebe faßt: — das ist nun einmal versagt. Unstre philologische Gesellschaft die des Mittwochs Abends zusammenskommt, die gar nicht übel ist, hat jest, wegen der Bochen der Brandis, Ferien; sonst gehe ich im Grunde mit Wenigen um. — Unser Haussreund ist mir sehr lieb, und ich danke dem Himmel einer solchen Seele das zu sehn, was von den altern Mannern, die ich als Jüngling kannte, keiner mir sehn wollte oder konnte.

Bor funfzehn Jahren hatte ich eine Pause mit der Ausarbeitung gemacht — wir waren auf der Reise nach Holstein. Wohl war das, wie Du es nennst, theure Dore, die Bluthenzeit meines Lebens. Und doch, wenn es nur nicht um mich her Winter ware, in mir ware es noch Zeit der Bluthen, wenn auch nicht Frühling doch Sommer; ich fühle mich geistig noch gar nicht alt, aber in Liebe und Freude geht das Leben auf und dauert es. — Mein Wissen hat einen vielfach größern Umfang als damals: hätte ich aber damals die Fülle von Stoff zu verarbeiten gehabt, welche zu beherrschen mir jest saure Rühe kostet, so ware das Werk nie unternommen.

3ch kann nicht fagen, bag mich ber Entschluß unfre Bobnung hier zu nehmen gereuen konnte, ba ich einmal ein anmuthigeres und reizenderes Leben verlaffen: wohin ich freilich nicht zurud: benten muß, fonft fcmillt bas Berg, und bie Augen werben feucht. - Und boch mag auch bas beffer fenn, benn bei ber Ausgrtung ber Politik ware meine Lage in jenen Berhaltniffen haklich gewor ben. Um zehn Sahre werbe ich boch vielleicht noch einmal eine Reise über die Alpen machen konnen - mir wird frisch bei biefem . Luftichlog: Marcus gang gludlich. Geftern tam Bilbelm Bog: ben ich seit 1811 nicht gesehen hatte, und jest lieber mag als in feiner Jugend vor einundzwanzig Sahren als Bonapartiften gur Beit des Unglucks von Ulm. Er hatte die Ausbängebogen des zweiten Theils ber Antisymbolif bei fich, worin eine unglaublich anmuthige Jugendbiographie des Batere fteht - feiner erften funfgebn Sabre - aber eine ausführlichere Recapitulation ber Bennefcen Sandel, als fie noch je gegeben worden: - unfaglich fcmera haft. Ich wollte eine fehr kurze Darstellung schreiben: was Bos ber Nation und ber Wiffenschaft gewesen; und dabei auf ein Paar Seiten die Entstehung des Grolls in diesen Sandeln entschuldigen; das ist nun unmöglich gemacht.

Die Tanten Jacobi waren einen Monat hier bei ihrem Refzem, bem Präsidenten. Sie hatten ben Brieswechsel Goethens und des seeligen Fr. H. I. dei sich, der eine große Merkwürdigskeit ist. Goethen sind diese Briese über alles Erwarten vortheils hast; sie athmen ein großes, startbewegtes Herz. Jacobi's Briese sind gezwungen, gekünstelt, absichtlich. Es thut mir weh dies auszusprechen. In der ersten Periode ihrer Bekanntschaft, ehe Goethe nach Weimar geht, außert er dies einmal: er wünscht seinem Freunde Wachsthum in Liebe, und dadurch in Einfalt, und badurch im Schassen.

Wie weh hingegen thut ber Gogendienst, ben Goethe jest mit sich treiben lagt, und woruber bas zierlich gebruckte Buch Dir auch wohl zu Gesichte gekommen ift.

Die Tanten Jacobi grollen gegen Goethe; zumal wie es scheint wegen des Goldschmieds von Ephesus — bessen Schluß freiz ich unbegreislich, aber gewiß nicht so gemeint ist — und wegen der Darstellung des Aufenthalts zu Pempelfort 1792.

An meinen Franzosischen Übersetzer ist der erste Bogen abgez gangen: ich glaube das Buch wird sich in der Sprache gut ausnehs men. Dem Englischen Berleger habe ich geschrieben, um ihm das Unternehmen dringend abzurathen, es kann nichts Ordentliches daraus werden. \*) Wie der Versuch der Lateinischen Übersetzung gerathen wird din neugierig: es sollen sich Mehrere versuchen. hat einer das rechte Zeug, so kann es gelingen: hat er es nicht, so wird die Sache lacherlich.

Du meinft, allgemeine Theilnahme mußte die Regierungen überwältigen? Ach, das kennst Du nicht: und kennst nicht die Kraft des Paralysirens. In England hat das Gefühl nicht auf das Entfernteste sich geäußert, wie z. B. in Frankreich: die Prostamation wodurch die Abfahrt der ausgerüsteten Schiffe gehindert ward, hat Missolunghi's Untergang herbeigeführt, und keine Oppositionszeitung hat sie getadelt. Daher schelte ich die Nation mehr als andere. Leider ist das Gefühl bei uns in Deutschland

<sup>&</sup>quot;) hier ift von bem erften überfeger bie Rebe.

auch sehrschersischich: und man muß sich des Leichtsinns womit das Smischen von Missolunghi schon verschwunden ist mehr fchasmen, als sich der bisherigen Freigebigkeit freuen.

- Die Hise war hier kaft so groß als in Rom; mas hier Geschrei erregt, ist dort aber gar nicht unleidlich. Dagegen nimmt die Empsindlichkeit für das Elektrische dort so zu, und man verliert es nachher nicht wieder, daß wir weit mehr von den Sciroccotagen leiden, die, wenn auch viel selkener, doch eben so bestimmt als in Italien vorkommen. —
- Wir liegen in unfrer schönen Gegend auf einer sehr befuchten Straße. Man sieht manchen achtbaren Mann, nur koftet
  es sehr viel Zeit. Die Niederlander fangen an sich hieher zu
  wenden, und wir stellen zuerst eine Verbindung zwischen ihnen
  und Deutschland auf. Deutsche Litteratur breitet sich dort sehr
  aus, selbst in Belgien.

Unter meinen Buhörern ist viel Theilnahme und Anhänglichkeit. Ich habe ihnen wieder eine Preisfrage aufgegeben, das Elogium des Perizonius, eines vortrefflichen Philologen des XVII. Jahrhunderts, woran sich Mehrere versuchen und bilden können: sie fangen auch an immer mehr Zutrauen zu fassen, und mit Unsbefangenheit zu mir zu kommen.

Abraham Bog tommt im September auf einige Tage hieher, um über bie Ausgabe ber Werke feines Baters Rath zu pflegen.

An Savigny.

546.

Bonn, ben 6. August 1826.

Unfre Regierungen, mein alter Freund, muffen uns eine große Meinung von der Wichtigkeit unfrer Gedanken und Ausserungen zutrauen, indem sie auf die einzelnen Briefe einen Preis setzen, wie ihn manche kleine Schrift nicht hat. Ich bin nichtst was niger als kniekeig, aber ich schriebe drei und fünsmal mehn. Aniese, wenn nicht das hohe Porto ware, womach ein einzelner Brief so wiel koster, als vier gedruckte Bagen, die man mit alter Answersung des Geistes arbeitend und überarbeitend endlich vallendet hat. —

Indessen ift es nicht bloß ober pundchft bie Gelegenheit, Ih-

nmeinige Beilen ju fenben, - Beilen ,: benu jene Beit ber langen. weir feltenen, aber langen Briefe ift:langft vorbei - fonbern eine tiefe Gebnfucht, Ihnen ein Wort ber Liebe auf ben Bea sm fas gen. Moge er Ihnen gefegnet feyn! 3ch hoffe es, habe ich boch felbft in Italien Gefundheit gewonnen, bie ich wir auf immer verfagt glaubte: und gebe Gott, bag Sie fie and bort finben. Gie gieben nun benfelben Beg, ben ich grabe vor gebn Jahren ging. Gie werben feine Freuden gu genießen wiffen, Die ich mir thoricht wie ein eigenfinniges Rind verdarb. Es ift Ihnen and kichter; was hoffte man benn noch? Borüber mußte man nicht ufignirt fenn? Gie konnen bas Thorichte, bas Bofe jest überfeben, wie ich es felbft überfeben wurde: offnen Sie Ihr Berg und alle Sinne dem irbischen Paradies, jumal von Reavel, und ignoriven Sie Alles, movon Sie abnden, bag es Sie argem werbe. mußten, wenn die Arate Ihnen den Gebrauch ber Seebaber verord= net haben, im Boraus Sich versichern, wie lange man baben kann :: in alaube faum bis etwas in ben October. Gine Bobnung mufim Sie auch im Boraus nehmen, ich riethe burch ben Gecketnir bet Pringen Beinrich, am liebften bei feiner Schwiegermutter, Das bame St. Ange. Der Argt Ronchi bat Reputation; wenn aber ein balbweg geachteter Englischer Argt bort ift, fo branden Sie nur ja ben, und feinen Staliener, ausgenommen fur Diarrhee und talte Rieber, welche biefe beffer behandeln als die Kremben. 2Bollen fie an ben geiftreichen Erminifter Grafen Burlo ein Paar Beilen haben, fo laffen Gie mich's wiffen. Empfehlungen i. e. Gruße batte ich Ihnen an Biele zu geben: grußen Sie Roth und Bunfen.

Wohin soll ich Ihnen denn die neue Ausgade des ersten Bans des senden, welche in der Bearbeitung fast vollendet ist, im Oruck langsam vorrückt? Ich wollte, Sie lasen sie in rechter Muße und wären zufrieden. Der Inhalt hat unermeßlich gewonnen; mansches Neue ist vielleicht auch in der Darstellung sehr gelungen, sehr. Vicked hab ausgeopfert werden mussen, was eben Freunde werd wissen werden aber nichts ist geblieden, was ich nicht jetzt ges wu so mit lidenzeugung schreiben kann, auch mo das Frührere sich: sich nicht so gut ersehen läßt. — Wo ist die Beit hin var funse zehn Jahren, wo die verwegene Schöpfung mich seelig machte und Sie erstreute? Sich sühle mich nach nicht alt: viel Kaver, veicher an Kenntnissen, aber nicht wie damals fruchtbar an Combinationen. und Erstwargen. Sich sehne mich die Überarbeitung, hinter mir

zu baben, um fortzufahren im britten Banbe. Bu fchreiben, was man fcon weiß und in's Reine gebracht bat, ift langweilig. ben gottlichen Gigenschaften ift mir von Rindesbeinen an, bas Erbalten als bochft ennunant vorgekommen, als ein Geschäft, was fich taum einem Engel mit gutem Gewiffen anfinnen laffe, baber es benn auch nicht allzu gut gebe.

Es geht mir, wie wenn ein Abschied bevorsteht: man scherzt, weil bas Berg fchwer ift. Das Berg ift mir febr fchwer, alter Freund! und boch hoffe ich, bag Ihnen bie Reise wohlthun wirb. Eine fturmifche Sehnfucht zurud über bie Alpen regt fich noch in mir, wenn bie Bogel ben Bug borthin nehmen: und gar ein Freund! Barum kamen Sie nicht, mabrend ich bort mar? Barum habe nicht ich Sie fuhren konnen? Ich schließe Sie an mein Berg und fegne Sie. Meine Frau grußt berglich. -

Laffen Sie Sich und Ihrem Sohn nicht zu schwere Mantel machen und geben im Winter nicht in Überrocken, fonbern mit bies fen Manteln über bem Frack, fo balb etwas fcharfe guft ift: belle Luft, mit bem Corus ober Maestro. -

Grußen Sie mir Marc Aurels Statue und die Lowen unter bem Capitol und mein altes Teatro di Marcello und ben Golf von Neavel - und Alles.

Roch einmal: Gott feane Ihnen die Reife.

3hr alter Niebuhr.

### An die hensler.

# 547.

Bonn ben 7. September 1826.

Ich banke Dir herzlich fur Deine guten Bunfche zu meinem Sahrstage, theure Dore. 3ch habe jenen großen Abschnitt bes vollendeten funfzigsten Sahrs mit heiterm Sinn und Froblichkeit gefeiert. - Den Abend vorher hatte ich bie Bearbeitung ber neuen Ausgabe bes erften Theils vollenbet. Bulest beschleunigte ich bie Arbeit nach Rraften um fie eben mit bem funfzigften Sabr ju fcliegen, und feste es burch, bag ich wenige Minuten vor bem Schlage ber Mitternacht am Biele war. Es war ein grauenvoll fcwuler, erflidender Zag. Abende ergoß fich mit fernem Gewitter ein Platregen, ber faft ein Wolfenbruch mar; es ichien als ob ein Kobolb mir ben Spaß verberben wollte; aber es gelang ibm boch nicht.

Es ift wunderbar, daß die feindseeligen Angriffe taum einen einzigen schwachen Punct der ersten Ausgabe der Romischen Geschichte getroffen haben, sondern so gut wie alle auf die unerschutsterlichen Felsenwande gerichtet gewesen find.

Ein Straßburger erzählte in biefen Tagen, daß man auf der dortigen Bibliothek eine Sammlung Briefe von Goethe an die arme Friederike hat. Der Bibliothekar hat den Gedanken gehabt, diese und die prosaischen Entwurfe der Iphigenie abdrucken zu lass sen, aber den wunderlichen Einfall: daß sich dazu Goethens Eins willigung werde gewinnen lassen, wogegen derselbe aber mit Handen und Füßen in einem hochst gewundenen Schreiben der Publization widerstrebt hat.

Ist bort stark auf I. Pauls Werke subscribirt? hier sehr wes nig, und man glaubt bas Unternehmen werde mißlingen: welches mir nicht gleichgultig ift, ba Reimer ein ungeheures Capital hinzeinsteckt.

Mein Französischer Übersetzer, der eine Reise nach Italien ges macht, schreibt, er habe die erhaltenen Bogen mit sich gesuhrt, und in Gibbon's Haus zu Lausanne genommen. In Frankreich, wo man Gibbon noch liest, wird man mich mit ihm nennen; Alles scheint dort einen gunstigen Empfang zu verheißen: bei und in Deutschland wird Gibbon, hochst ungerechterweise, versaumt,— seitbem man über ihn als Ungläubigen Berdammung ausgesprochen hat. In England, wo die Litteratur ganz verfällt, ist er vollig aus ber Mode.

## 548.

Bonn, ben 1. November 1826.

Deinen lieben Brief, theure Dore, erhielt ich, als eben ein Freund, Dr. Perg aus Hannover gekommen war. Dieser ist eine wahre Zierde unfrer Nation, und ein so liebenswurdiger und geistreicher als edler Mann. Sein Besuch hat mich sehr erfreut und aufgefrischt. Auch Falk habe ich gerne gesehen. Seine Tuchtigkeit zeigt sich unzweiselhaft.

Ich weiß nicht ob ich Dir schon bas lettemal geschrieben, baß ein Schweizer, der lange in England gelebt hat, sich zur Uberses Riebubr III.

hung ber neuen Ausgabe anbot? und daß, wenn es bamit nicht zu Stande kommen follte, sich zwei Andere angetragen haben? Bon Allen hort man, daß sich nur Gutes erwarten läßt; nur ist, leider, die abscheuliche Übersetzung der ersten Ausgabe schon unter der Presse. Da manche Englander Deutsch lesen, so ist das Buch doch schon so einigermaaßen bekannt.

Ich lese jest Hermanns Schlacht vor: wie hat Klopftock so etwas schreiben können? Und wie ist doch was er schrieb, außer einem Theil der Oben und der Gelehrtenrepublik so todt, daß man es jest nicht mehr lesen kann!

#### An Perthes.

# 549.

Bonn, ben 29. Januar 1827.

Meine Gebanken find auf die Nachricht vom Tobe des feeligen Beffer viel bei Ihnen gewefen, theurer Freund, und Ihre Bufunft beschäftigt mich auch jest febr. Es ift flar, bag Gie bie Roth wendigkeit erkennen, nach hamburg gurudgugeben; nur noch fie fich zweifelhaft machen mochten. Ich habe ein bergliches Mitgefuhl fur Gie wegen biefer ungludlichen Nothwendigkeit, batte Ihnen fo gerne gegonnt mit Ihrer Lotte und Ihren Angehörigen in einer friedlichen fleinen Deutschen Stadt zu leben: unfre großen Stabte werben gufebends erbarmlicher, und gar muffen es bie Sanbeleftabte, benn fo wird es England, und bie intereffante Beit bes Sandels ift vorüber; er hat alle Phafen von Neuheit, Unerwartetem, machtiger Entwickelung burchgelebt und überlebt. Ich gonnte Ihnen, lieber Freund, die stille Muße worin ich mich fo behaglich fuble, bag ber bloge Gebante an Beranderung Graufen erregt: aber immer bin : und Bergureifen bas ift ja gar nicht auszubalten. -

Ich banke Ihnen sehr fur die gutige Muhwaltung mit ben Buchern; sagen Sie herrn Jacobs meinen freundlichsten Dank. Bei unserer eingezogenen Lebensweise ift es fur mich das größte Fest auf Auctionen erstandene Bucher auszupacken, einzustellen, und barin zu naschen.

Nun die Beantwortung Ihrer Frage. Wir wollen annehsmen, es ware noch res integra, Sie hatten sich zu entscheiden ob Sie das Buch quaest. annehmen wollten, oder nicht, und früsgen um meine Meinung: so wurde ich sagen: lieber Perthes, Sie haben eine doppelte Person zu behaupten: Sie sind keiner von den Buchhandlern welche den Verlag eines schlechten oder verkehrsten Buchs mochten, wenn es auch ein entschieden vortheilhafter Verlagsartikel ware: Sie haben gewiß oft Büchern in die Welt geholsen wovon Ihnen nur Mühe zu Theil geworden ist: aber als Verleger brauchen Sie doch auch einen Verlag nicht abzuweissen, weil Ihnen das Buch mißfällt, so wenig als Sie, sast unerhörte Fälle ausgenommen, Sich wissentlich in ein Verlust brinzgendes Geschäft einlassen dursen. — Ob nun das fragliche Buch ein gutes Geschäft senn wurde, darüber habe ich keine Meinung u. s. w.

- Sie fagen, liebster P., Sie stehen gegen ben Kathotiten wie Dit zu Rord. Gang recht baf Gie fo fteben. Das ift aber gegen ben Ratholifen wie-er in ber wohlthatigen Beit ber Des muthigung war, wo von Berfchiebenheit ber Anficht bie Rebe war, und nichts Beiterem. Jest aber ift alles alte Bofe in feis nem gangen Umfange erwacht: alles Pfaffenwefen, alle, auch bie gigantischsten Eroberungs : und Unterjochungsplane; und es ift fein 3weifel, baß fie auf Religionsfriege und Alles mas babin führt, bintrachten, und binarbeiten. Daber, lieber Freund, mufs fen wir jest febr auf ber Buth fenn, und uns gewaltig in Acht nehmen, ben Leuten nicht zu Berkzeugen zu bienen: ich banke Sott, bag er ben feel. Stollberg zeitig weggenommen bat, benn er batte fich ber Arglift nicht erwehrt. - Ber in einem Deuts fchen kathol. ganbe lebt, ber muß bemerken, bag - mit wenigen Ausnahmen - ber Gelehrte, ber Burger, zc. grabe ift wie bie unfrigen: bag aber auf ben Geiftlichen wie ein Fluch liegt; von Dummheit ober Gemeinheit, ober Beibem: und bag bie Befehrer und Reieger ber beiligen Dilig gang bes Teufels find.

### An die genster.

# 550.

Bonn, ben 7. Februar 1827.

Es liegt auf mir eine große Last von allerlei Geschäften. Das einliegende Blatt, welches größtentheils von meiner Hand ist, kundigt ein neues Unternehmen an worauf ich mich eingelassen, oder vielmehr, welches ich dem Buchhändler angegeben habe, weil es gewiß nühlich ist\*). Bitte Tw. diese Anzeige, und durch sie das Unternehmen, vorläusig bekannt zu machen. Dadurch nun, so wie wegen des Museums, trifft mich eine große Last von Correspondenz; ich komme kaum zu mir.

Hier hat die Subscriptionsanzeige einen außerordentlichen Ersfolg gehabt, und es ist mir sehr erfreulich Leben und Thatigkeit zu weden: junge Manner unter meiner Leitung zu beschäftigen, und ihnen Einnahme zu verschaffen, selbst das Gewerde zu fordern, indem die Druckereien erweitert, neue Pressen angelegt, Arbeiter beschäftigt werden. Diese Regsamkeit ist ein unlaugbaster Borzug unser Zeit: es bedarf nur, daß man anstoße, so beswegt sich was sonst, vor funfzig, ja noch vor dreißig Jahren uns beweglich war.

Die zweite Englische Übersetzung ber Geschichte scheint etwas ganz Anderes zu versprechen, als die erste, — die leider doch ersscheint. — Die Universität Cambridge läßt jene auf ihre Kosten in ihrer Druckerei brucken. An äußern Ehrenbezeigungen sehlt es mir jest nicht: innerhalb acht Tagen habe ich ersahren, daß die Hollandische und Petersburger Akademie der Wissenschaften mich zum auswärtigen Mitglied ernannt haben.

Aus diesem außern Sprenftande entstehen viel zeitraubende Briefe, Zusendungen und bergleichen, worin man sich schon sinden muß. — Die Westphälischen Stände haben mein Gutachten über die Einrichtung eines Geldinstituts erbeten: so warm gehalten zu werden thut in mancher hinsicht gut: aber sauer wird es mir oft. Das übelste ist, daß ich so wenig für Marcus thun kann: und der

<sup>&</sup>quot;) Die neue Ausgabe ber Byzantiner.

beste Trost dabei, daß es doch mit bessen Fortschritten vortrefflich geht. Ich hatte ihn bis vor Kurzem im Griechischen nicht geprüft, war besorgt, daß er nicht recht vorwarts seyn mochte: um so mehr bin ich erfreut worden, da ich ihn vorgenommen. Das geschieht nun wohl Abends beim Thee. Sonst bin ich fast den ganzen Tag auf meinem Arbeitszimmer. Mittags trage ich die Geschichte vor, und nach Tische gehen wir spazieren, und ich auf's Lesecabinet um schnell die Zeitungen durchzulausen.

Sett beginnen balb die Carnevolsnarrheiten, die auch hier auftreten; zu Colln aber hat man sich formlich die Pflicht auferslegt die Possen methodisch zu treiben, zumal seitdem Goethe in einer unglückseeligen Gütigkeit die Zuschrift der frostigen Withmascher mehr als höslich beantwortet hat. Dorthin ziehen denn die Bornehmen von hier, um es vollständiger zu genießen, als in unserm kleinen Städtchen. Taufende werden dabei verschwendet, und auf unfre Einladung zu festen Beiträgen für die Griechen ift jeht Alles taub und stumm.

# **551.**

Bonn , den 4. Marz 1827.

Dein letter Brief, theure Dore, hat mir eine, ausnehmende Freude gemacht: ich wollte Dir sogleich schreiben um Dir zu dansten, daß Du mein Buch, das Kind meines Geistes, so, und grabe so, aufnimmst; aber ich war behindert. Schon seit einiger Beit sühle ich meine Nerven verstimmt, und ich erkenne leider die Büge meiner alten hypochondrischen Stimmungen für Leib und Seele wieder, wovon Italien und die dortige Lebensweise mich befreit hatte. Ich verzweiste indeß nicht, daß die dose Beit sich bald wieder verlieren wird: das Schlimme ist nur, daß ich zu viele Arbeiten übernommen habe welche nun über meine Kräfte sind. Auch habe ich mich eigentlich zu lange und zu heftig angestrengt, ohne alle Besorgniß zu übertreiben.

Ich habe bis zu ben letten Wochen mit immer frischem Versgnügen bie täglichen Borträge gehalten. Wir haben wegen ber späten Ostern gewiß funf Wochen Ferien, und von biesen will ich einen großen Theil anwenden um Zerstreuung und Bewegung zu vereinigen. Die heftige Bewegung ift grade was mir so ausnehmend wohlthut. Ich bente etwa mit der zweiten Woche im April

mich aufzumachen, über Coblenz, Mainz, Frankfurt, Coffel, nach Göttingen zu gehen: an allen jenen Orten bei Bekannten ein ober ein Paar Tage zu verweilen, zu Göttingen einige Tage, und dann zurück durch die Grafschaft Mark. Nach Göttingen gehe ich, theils um an Göschen einen alten Freund wieder zu sehen, theils um mit der Bibliothek in solche Beziehungen zu kommen, daß ich ohne Schwierigkeit Bücher erhalten könne; theils endlich um die dortis gen Gelehrten kennen zu lernen. — Nun könnte ich zwar auch eine Ercursion nach Bradant machen, aber wenn der Hof in Brüssel ist könnte ich es nicht vermeiden dort aufzuwarten, und ich würde leicht in der Bibliothek hängen bleiben: ich muß aber nothswendig wieder frisch werden, und also nichts arbeiten, sondern sehen und hören. —

Dein gunstiges, nicht bloß freundliches, Urtheil hatte ich im Stillen mir verheißen. Man tauscht sich nicht ob eine Arbeit gelungen ift, ober nicht, wenn man nicht verlernt sich ein Ideal vorzubilden welches mehr als unsre eigne Manier ist: und so bin ich mir durchgehends bewußt ausgedrückt zu haben, was mir vor dem Sinn stand. Die Hauptsache ist, daß schone Darstellung abhängt von Inspiration, und diese kann man durch Fleiß und Anstrengung nicht herbeirusen.

Die Einleitung der ersten Ausgabe foll als "Borlesung" in einer "Sammlung vermischter philologischer und historischer Schrifzten" aufbewahrt werden. Du wolltest sie nur nicht ganz versschwinden lassen, nicht wahr? Denn angemessener findest Du geswiß die jebige.

Du wurdest mir einen großen Gefallen thun wenn Du mir alle Stellen bezeichnetest wo Du irgend einige Dunkelheit findest, ober einen Gedanken der Dir nicht ganz gefällt. Ich wurde wunsschen, ohne meiner Überzeugung untreu zu werden, den letten Dir anzueignen, oder Dich für ihn zu gewinnen: und ich möchte alle Dunkelheiten die nicht in der Schwierigkeit der Materie liegen, bes seitigen. Bitte Twesten um das Nemliche.

Bom alten Stein habe ich einen freundlichen Brief; worin er nur barüber streitet, daß ich Unrecht hatte anzunehmen, daß sich die Oligarchie jest mit granzenlosen Ansprüchen rege: — das mag er sich weiß machen lassen. —

Bon unferm König habe ich einen gnädigen Dank, ber mir als Schild bienen wird, wenn die Oligarchie larmen follte.

Aus Paris erhalte ich von Mehreren freundliche Gruße und Einladungen dorthin zu kommen. Ich benke es um zwei Sahre zu thun, und hoffe in der Bibliothek noch etwas Bedeutendes zu entbeden. —

Gruße Tweftens und Fall.

## **552.**

Bonn, ben 26. April 1827.

Dein berglicher Brief, theure Dore, traf bier ein, mabrend ich abwesend war. Ich empfand bas Bedürfnig die ftodende Daichine zu rutteln, fo lebhaft, bag ich nicht langer anftand bie Unnehmlichkeit zu benuten welche bie Gilmagen auf ben iconen Chauffeen barbieten; ich machte mich am Dienstag in ber vorigen Boche auf über Coblens nach Trier, und war am Sonntag Nachmittag wieder jurud. Das Biel ber Reise mar eigentlich gewählt um Brandis zu bewegen mich zu begleiten; er bedurfte noch mehr als ich Bewegung und Berftreuung, und er mochte fich noch am erften entschließen nach Erier zu geben. Für mich war diese altromische Stadt mit ihren Ruinen und ben bort gefundenen Alterthumern langft ein Reig: ich hatte mich aber nicht entschließen mogen, allein, ohne Gretchen und die Kinder dorthin zu gehen. Es gereut mich nicht, die Reise jest ausgeführt zu haben: ber biatetische 3med scheint völlig erreicht: - ich fuble mich wieder frisch und thatig. Ich war so in die Grubeleien über meine Ur= beiten hineingekommen, daß ich fie mir gar nicht mehr aus bem Sinn schlagen konnte, aber auch nicht überschaute.

Der Weg von hier nach Coblenz, den ich nun schon so mansches Wal gefahren bin ist so schon, daß man ihn nie mude wird, und sich daran freut auch wenn die Begetation noch sehr unvolltommen ist, wie sie es war als ich ausreiste: von Coblenz nach Trier geht es über die Berge welche Eisel und Hundsrück verbinden; eine beschwerliche Straße durch kalte und de Gegenden, wa jeht auch die Wälber noch unbelaubt waren. Trier selbst liegt außerordentlich schon und lachend: die Ruinen sind sehr bedeutend, und für den Antiquar lehrreich; indem man daran sieht wie ganz verschieden zur nemtichen Zeit zu Rom und in den Provinzen ges daut ward. Auch dort, wie fast aller Orten in unserm Rheinlande, erfreut die Blüthe: stattliche neue Häuser entstehen in der

Stadt, Straßen welche seit dem 17. Ihd. verlassen waren und nur noch Gartenmauern zeigten: jenseit des Flusses an dem herrlichen Berge wird ein Hauschen neben dem andern an die Felssenwand gedaut; so reich wird das Land durch den über eine ganzze Monarchie ausgedehnten Berbrauch seiner, vorher kaum geachzteten, Weine. Die Einwohner sind ein lustiges Volk, sehr freundlich: ich habe hier im Lande eine wahre Popularität gewonnen: man nimmt mich allenthalben höchst freundlich aus: ein Reisegzsfährte vom Schnellwagen ließ es sich nicht nehmen mich herumzusühren, — es war ein Bürger, — obwohl ein Paar gescheute Lehrer vom Symnasium eben dazu bereit waren. — Auf der Rückreise sagte ein Trierer: "es sen Slück für katholische Deutssche eine protestantische Regierung zu haben, damit die Priester es nicht treiben könnten wie in Frankreich."

Nach meiner Bubausekunft babe ich mich an eine langft verfchobene Arbeit gemacht: - meine Papiere grundlich zu ordnen, und die aus den verschiedenen Lebensepochen welche größtentheils noch gefondert lagen - Die welche zu Berlin gefchrieben; Die zu Rom entstanden, und bie aus ber Beit bie wir bier verlebt, gufam= men zu bringen und zu vereinigen. Das wedte viele und tiefe webe Empfindungen; ich hatte fie gescheut, und auch beswegen gezögert - nun ift es überstanden. Ich habe es gewonnen, ungeachtet bes Alters worin ich getreten, vormarts zu feben; fuble mich barin noch jugendlich: — bas unwiederbringlich Berlorne macht mein Berg klopfen, und bringt mir Thranen in's Auge: ich bezwinge fie! - Die Arbeit meines Lebenswerks, fo weit es gebieben, giebt mir Muth und Saltung; ich weiß, bag bie Sabre boch nicht vergeblich hingegangen find, bag ich mehr vermag als vor ber Reise nach Stalien. Sch benke ernsthaft baran Stalien wieder zu besuchen, wenn Marcus im 20. Sahre fenn wird; und barauf kann ich mich wie ein Rind freuen.

Während meiner Abwesenheit kam ein Brief von Goethe: ein Artikel den er für das nächste Stück von Kunst und Alterthum geschrieben, mit einer kleinen Beischrift worin er jenen den Leisden schaftlichen Ausdruck seines Gemüths bei der Lesung des Buchs nennt, den er dem Verfasser mittheile, da so etwas "die herrlichste Wirkung haben konnte, den Glauben an Wahrheit und Einfalt zu beleben, und zu ermuthigen." — Das sind Worte die mir viel werth sind, und auch Dir, theure Dore.

Ich glaube kaum, daß Ew. kommen werden; es liegen zu viele Meilen zwischen Dresben und dem Rhein. Wenn sie hieher kommen, so laß sie sich doch als zu uns eingeladen betrachten: Brandis wird die Rechte der Anverwandten anerkennen.

An Savigny.

553.

Bonn, ben 29. April 1827.

. Benn Sie faben , mein geliebter Freund , wie ich obne alle Beschämung und Berlegenheit nach fo langem Stillschweigen, aufgefobert burch Ihre ausbrudlichen Bunfche, aufgefobert burch die Überzeugung, bag Borte ber Liebe bem Rranten und Entfernten wohlthun wurben, mich anschide Ihnen biefen Brief zu fchreis ben, fo konnten Sie es mir vielleicht zur Unverschamtheit ober Gefühllosigkeit rechnen. Doch ift bem nicht fo. 3ch weiß wohl, baß es Unrecht war, nicht alle hinderniffe aus bem Bege zu raus men und Ihnen ju fchreiben: aber bie Sauptfache ift bas Berg und baß biefes treu fen. Sie find mir fo oft und fo innig gegen: wartig, baß ich mir immer einbilbe, Sie mußten es auch obne Borte miffen, wie Sie mir am Bergen liegen und wie unwandels bar ich Ihnen ergeben bin; wie Sie mir fehlen. Davon tonnen meine Borte Ihnen eben fo wenig fagen, baß fie mir wie gang überfluffig, wenigstens als nuglos, vortommen; und eben baber laffe ich mich am leichteften abhalten, Ihnen zu fchreiben. ift so wenig Sophisterei und Ausrede, als Tanbelei. -

Eine eigenthumliche Ursache zum Verzug ist hier, baß es gar keine bestimmte Posttage giebt, morgen ein Brief eben so gut abzgeht als heute, und so kommt es, baß man aufschiebt in ber Reinnung, nur einen einzigen Tag zu verlieren. — Daß mein Herz keinen Antheil an bem Ausschub hat, barüber wurden Sie mich freisprechen, wenn Sie mir in's Auge sehen konnten. —

Was nun dabei immer sträslich bleibt, dafür bin ich gestraft worden dadurch, daß wir nur indirect Nachrichten über Sie ershalten haben. Bisher haben Sie uns immer wehmuthig gemacht; obwohl, was aus Frankfurt und Berlin an mich gelangte, so trausig, — zulest — nicht lautete, als was Schinas mittheilte. Daß Ihre Augen zu Florenz litten, hat mich weniger beunruhigt, da

Augenübel bort einheimisch find, besonders aber den Fremden ersgreifen, wie denn meine Frau nach wenigen Lagen davon befals len wurde.

überhaupt ängstigt es mich nicht so sehr, daß Sie mehr ober weniger Alle unwohl gewesen sind, weil meine eigene Ersahrung mir gegenwärtig ist, wie das Clima Italiens einen Nordländer angreift, dis man sich ihm angewöhnt hat, und doch nachher höchst wohlthätig wirkt, — wie ich mich nach der Gewisheit sehne, daß Sie nicht zu den Ausnahmen gehören wie meine Frau, welche sich mit Italien gar nicht vertragen können; und wie es mich betrübt, daß Sie noch immer keine Freude von Ihrem Ausenthalt auf dem Boden der Römer haben können — welche Ihren angehören, wie mir.

Gott wird ja geben, daß die bose Zeit ihr Ende erreiche und baß Sie Sich bann durch Genuß erquicken und erholen. Ich beneide es denen, die Sie dort an meiner Statt ausnehmen: wären Sie doch gekommen, als wir noch zu Rom waren! Doch es wäre mir dann zu lieb geworden, wenn die Erinnerung, alle heilige Stätten (ich ditte mir aus dies recht heidnisch historisch zu versteshen) mit Ihnen besucht zu haben, ihr Andenken noch erhöhte. Aber wenn Sie auch noch nicht umberstreisen könnten, wenn mancher Tag zu Ihrer Erholung im Zimmer verlebt werden müßte, ich wäre glücklich Sie zu sehen, und gewiß zu seyn, daß die Gezgenwart des alten Freundes Sie erquickte. —

Saben Sie in dem himmlischen Neapel irgend Jemanden, ber Sie perfonlich erfreue, mit dem Sie alle die herrlichkeiten genießen könnten, die zu entzückend find, als daß eines einzelnen Mannes Bufen sie fasse? —

An meiner Stelle soll wenigstens mein Werk bei Ihnen seyn. Während fast eines Vierteljahres harrte ich, ohne Rath zu wissen, auf eine Gelegenheit, welche sich nie zeigen wollte: zulest ließ ich mich zum Glud in Frankfurt erkundigen, und Ihr Schwager Guaita ersuhr dies und erbot sich ein Paket zu besordern. Durch die Saumseligkeit dessen, welcher sich angeboten es nach Frankfurt zu nehmen, sind vierzehn Tage vergangen, und ich weiß nicht, ob es sich nun endlich auf dem Wege nach Italien besindet. Zest, da schon so lange Zeit verslossen ist, seitdem das Buch in die Welt getreten, kann ich Ihnen darüber nicht mit der Wärme schreiben, wie bei der ersten Erscheinung; der Reiz der Neuheit ist viel auch

bei bem, was aus umserer eigenen Sand ausging, und wir wer ben bingegen ben Rinbern unfers Beiftes, felbft bem liebften fremd, wenn wir fie emancipirt und aus bem paterlichen Saufe entloffen baben. Mag es fich alfo felbft bei Ibeien einführen; Sie werben es ibm burch liebenbes Entgegenkommen leicht mas Eine liebenbere Aufnahme kann, was ich über bie Romis iche Geschichte schreibe, bei meiner Familie nicht finden. als bei Ihnen: nur eins konnte ich eben bei Ihnen befürchten. — daß es Ihrer Liebe schmerzlich fallen mochte, bag bas Mangelhafte, wels des Ihnen in feiner Entstehung und Berbindung mit einer Epoche bes Lebens, die uns beiben unerfestich und unvergleichlich ift, theus et fenn wird, gerftort worden, um einem Bollfommneren Raum m machen. Es mare moglicht. bag Ihre Bartlichfeit fur bas Bert, beffen Bilbung großentheils von ber Belebung ausgegangen ift, Die unfere Freundschaft in mir erwedte, und von der Belebrung, die ich aus Ihrem Munde empfangen konnte, welche meine Trägheit und litterarische Unbeholfenheit niemals gewußt baben murbe aus Buchern zu gewinnen, abhing, - Sie über feine Mangel allzu nachfichtig machte und unwillig gegen basjes nige, welches fich als beffer ankundigt. Ich kenne biefe Liebe, welche ben Gegenstand eben fo febr in feinen Beziehungen und Bebeutungen als an fich felbst liebt, die unbeutlichen Bestrebungen, welche nach einem Mehreren trachteten, als fich vielleicht überhaupt erreichen ließ, mit ihrer Jugendlichkeit werther halt, als bas Ebenmaaß, welches bas reife Alter zwischen seinen Kraften und feinem Biel balt : bie neue Paulefirche tonnte noch viel fchos ner gelungen fenn und ich mich boch nach ber alten mit-allen ibren Mangeln fehnen. Dogen Sie Sich nur überzeugen, bag ich felbft andere richten mußte, und bie Überzeugung, welche Sie gewiß faffen , Sich nicht verkimmern laffen , bag ber Inhalt bes Buche ohne Bergleich gewonnen bat: bag es jest in feinen Lehrfagen unerschutterlich fur alle Beiten feft fteht. Ich scheue mich nicht au fagen, daß feine Entbedung irgend eines alten Siftori= fers fo viel hatte lehren konnen, als meine Arbeit, und bag, mas aus alten und unverfalschten an's Licht kommen mochte, nut Bekatigung ober Entwickelung geben kann. So Dio Cassius, von bem ich entbedt habe, bag er bie altere Geschichte unmittelbar nach Kabius geschrieben hat. Wie glücklich machte es mich, wenn

Sie mein Buch auf Roms Schutt lefen, wofern Sie es mit Heis terkeit und Gesundheit thun konnen. —

Mehr ats ein Sahr ist mit der Ausarbeitung dieses Bandes in ganz ununterbrochener Beschäftigung vergangen, und fast besständig in einer Heiterkeit, die ich, seitdem meine Jugend — die auch in Zeiten intensives Gluds nicht eigentlich heiter war — zu Ende gegangen, mir nicht mehr beschieden glauben konnte, und nie gehosst hatte. Da nun meine Frau den vorigen Sommer und den Ansang des Winters sich sehr erträglich besand, so haben wir eine sehr vergnügte Zeit verlebt, wie es 1810 bis 11 auch der Fall war. —

Test fühle ich mich eine Zeither stumpf, und die Aussicht auf die weite Strecke, welche noch dis zum Ziele hin liegt, kann alsdann etwas kleinmuthig machen. Doch hoffe ich bald wieder im Zuge zu fenn. Einen großen Theil des zweiten Bandes habe ich in einem ersten Entwurf schon umgearbeitet: dieser aber muß nun noch ganz abgeschrieben und umgeschrieben werden. Bis gegen das Licinische Gesetz hin bleibt sehr wenig, und des Neuen ist doch sehr viel: obwohl der zweite Theil nothwendig an Interesse weit hinter dem ersten zurückleibt. Ausgemittelt habe ich, wie der Census zu verstehen ist, und daß die Censusregister vollig austhentisch sind: diese geben eine ganz unerwartete Leitung für die letzten Decennien des dritten Jahrhunderts: — ferner die Versfassung, welche die zwolf Taseln festseten, u. s. f.

Die Aufnahme, welche das Buch wenigstens in unseren Gegenden gefunden, ist für ein wesentlich gelehrtes wohl beispiellos: auch in Holland wird es reißend debitirt. Einzelne haben sich mit einer Lebhaftigkeit erklart, die meine hochsten Wunsche übertrifft. Bon Goethe wird ein Aussagin seinem "Kunst und Alterthum" erscheinen, den er mir abschriftlich als den leiden sch aftlich en Ausdruck seiner Empsindungen geschickt: das heft wird Ihnen wohl dort zu Gesichte kommen.

Hermann, mit bem ich mich vollkommen ausgesohnt habe, hat auch mit ber warmsten Unerkennung geschrieben: auch Better und Roth. —

Bom Abbruck ber Byzantiner, ben ich birigire, werben Sie vernommen haben. Es hat für mich großen Reiz auf biese Beise Leben in unser litterarisches Berkehr zu bringen, junge Philologen zu beschäftigen, ben Druckereien Erweiterung, Thatigkeit und

Bervollfommung zu geben: ein Scherflein zur Erhohung bes Boblftanbes beizutragen. —

Bas irgend an unser Zusammenleben erinnern kann, ruft sicher Erinnerungen zurück. Ich war vor vierzehn Tagen zu Trier, und lebhaft eingebenk, wie ich Unwissender zuerst von Ihnen über die dortigen Ruinen gehört. Diese haben mich sehr interespirt, auch durch das Räthselhafte der Porta nigra, welche ich insdessen ohne alles Bedenken in das dritte Jahrhundert nach Chrissus seige, wohin auch das Monument von Igel gehört.

Perg hat nach meiner Bitte verificirt, baß wirklich zu Paris noch die rescribirten Blatter des Codex Theodosianus eristiren, von denen die Benedictiner Nachricht geben: überhaupt scheint dort viel Rescribirtes zu seyn, und Niemand mag sich damit beschäftisgen. Er auch hat keine Zeit dazu gefunden! —

Sase ladet mich bringend ein, aber ich mußte erst ben britten Band vollendet haben, und selbst für alsdann mag meine Frau nichts davon horen. Bielleicht, wenn ein anderes Ministerium dommt, daß man mir die Handschriften zukommen ließe. Perhat unglaubliche Sachen entdeckt, nemlich unglaublich, daß die Franzosen sie übersehen gekonnt, an Kapitularien, lex Salica u. s. w.

Wenn zu Neapel die zweite Halfte bes britten Bandes ber Volumina erschienen (ben ersten, ber 1820 gedruckt, aber nicht publicirt ward, habe ich), so seyn Sie boch so gutig ihn fur mich zu kaufen, und was ferner in der Art herausgekommen seyn könnte. —

Warm sehen wir uns benn wieber, lieber, lieber Freund? Ich sodere vom himmel, daß Sie nach einem Jahr Ausenthalt in Italien eben so wiedergeboren seyn mussen, wie ich es war; — indessen da Sie über die Alpen zurücksehren, so mussen Sie Sich auch nachher schonen und erfrischen. Bum Schonen geboren geraume Ferien; und erfrischen werden Sie Sich am besten mit dem Freunde, der Ihnen doch in jeder höheren hinsicht der nächste ist — wie Sie es mir sind. So verweilen Sie denn 1828 mehr als slüchtige Tage bei uns. —

Berfen Sie — ich beschmore Sie barum, wie ich es schon seit Jahren gethan — alle storenbe und erzurnende Berhaltniffe von Sich. Ich mochte Ihnen sagen, fodern Sie, an unste Universität verseht zu werben, bann aber benachrichtigen Sie mich im

Boraus, bamit ich Saufer kaufe, welt die Studentenmiethe um 30 p. C. steigen muß. Ober wersen Sie alle Burden amtlicher Berpstichtung von Sich und lassen Sie Sich bei uns nieder und halten freie Borlesungen wie ich. Dann vetgessen wir beide, daß wir seit 1810 alter geworden sind. Wäre meine Frau nicht eben abwesend, sie wurde ihre Wunsche mit den meinen vereinigen, wie ihre Grüße an Sie und die Ihrigen. Ich umarme Sie zärtlich, theurer Freund! Gott lasse Sie bald völlig genesen, und uns heister wiedersehen.

Ihr alter Niebuhr.

#### An die hensler.

### 554.

Bonn, ben 1. Juli 1827.

Bom zweiten Bande wird die erste Halfte umgearbeitet, und ber Beitraum bis zur Decemviralgesetzebung völlig neu: an Stoff bazu fehlt es nicht, ja es gehört zu den schönsten Resultaten, daß ich aus der Geschichte dieser vierzig Jahre eine völlig sichre, und doch von den Erzählungen unster historiker ganz adweichende, berausgebracht habe. Aber mir fehlt jett ganz die Stimmung, worim der erste Band geschaffen worden: die Sammlung und Stille worin man das Erdachte lebendig anschaut, und darnach darstellem kann. Möge sie wiederkehren! Sie ist öfter von mir gewichen und wiedergekommen: aber so alt wie ich nun din dars sie nicht zu lange fehlen. Mit ihr sehlt mir nun diesen Sommer die Heisterkeit, ja das Geschl von Glück und Zufriedenheit, worin das vorige Zahr so ersteulich versloß, wie ich nicht mehr gehosst hatte, des Lebens stoh zu werden.

Außere Umfidnbe, die es mir trüben sind auch mehrere. Bwerft Gretchens Gesundheit, mit ber es weit übler ift, als bor bem Jahr, — große Besorgniß erregend, auch ihre Augen leiben fehr. —

An einem jungen Manne habe ich neuerdings schmerzliche Erfahrungen gemacht. Ich habe mir seitdem ich hier in Beziehungen zu ben Zünglingen getreten bin, verheißen ihnen zu gewähren was ich in jenem Alter schmerzlich von den Altern vermiste. Außer dem alten Bos würdigte tein Ginziger die Bestrebungen, welche

mich auszeichneten. Ich war fo fragmentarisch unterrichtet, bag es mir allerdings auf taufend Puncten gebrach; aber ich hatte-fcon alle Richtungen meiner fpatern Arbeiten, und ein Licht mas aus mir felber hervorging verbreitete fich über Gegenben ber Litteras tur, welche fur bie bamaligen Gelehrten im Rebel lagen. bies anerkannt und bann mich freundlich erinnert batte, wo es fehle, hatte mich feelig gemacht: aber bie alten Berren fingen es anders an, und waren ungerecht. Run thue ich - burch Erfahrung belehrt - grabe bas Gegentheil, ermuntere alles Eigenthumliche, fpreche meine Freude am Erfolg lebhaft aus, nur bag ich auch table wo Veranlaffung bazu ift. Dabei werbe ich auch bleiben; obwohl fich Individuen finden, welchen es auch nicht wohl bekommt gelobt und geehrt ju merben. Bu biefen gebort jes ner obgedachte junge Dann, ber mir wefentlichen Grund ju Diffver-Doch genug bavon! - 3ch habe Dir lange nichts gnügen giebt. bon meinem Liebling gefagt: weiß auch nichts Einzelnes zu erzählen, benn unfer einfaches Leben führt nichts Dikantes mit fich ! er wachft an Leib und Geift ftetig. Gin Tag verfließt ibm nach bem andern gludlich , ohne Bunfche , ohne Bedurfniffe, ohne ans dem Rummer als ben über das Unglud Griechenlands, - welden Schmerg er beimlich in fich verbirgt.

Ein sehr kluger Englander, ber mich vor einigen Bochen bessuchte, sah für sein Baterland sehr duster in die Zukunft. Die Absonderung der reichen Rlasse von der hülflosen, die alliahrlich anwächst, ist furchtbar: es sind zwei feindseelige Nationen; das arme Irland ist ja eine Nation für sich, und sein Leiden von der Art, daß ihm wohl nie geholsen werden kann.

Prosperität ist wahrlich hier, und ware die Leitung wie fle sein könnte, so ware es ein segensvoller Zustand. Wohin man sieht ist zunehmender Wohlstand, es regt sich Unternehmung, und was unternommen wird gedeiht. Die Vortheile zu einem großen Staat zu gehören sind unzählig: wie contrastirt gegen den Zustand hier das Elend im Nassauschen, Darmstädtischen, Rheinbaiern. — Man sieht es klar, und im Mainzischen sagen es auch die Leute, daß in den kleinen Staaten die ständischen Formen keinen andern Unterschied machen, als daß sie noch mehr Kosten verwussachen. In den Gegenden will man gar nicht mehr wählen.

Ein Buch worin viel Albernes fleht, aber manche richtige Thatfachen, find Sibons Briefe über Rorbamerika:

wenn die kindischen Hoffnungen womit Mancher sich vor einigen Jahren bis zu einer großen Insolenz gegen den Ersahrnern erhob, noch nicht ganz vergessen sind, so lese man da, aus der Keber eisnes Mannes, der einen beneibenswerthen Justand zu schilbern sich eindilbet, was das für eine Barbarei in den vereinigten Staaten ist. Da sindet sich auch ein anschauliches Bild von den Deutschen in Nord-Amerika.

Saft Du Goethens neue Ausgabe? Die helena wird Dir auch peinlich gewesen seyn. Wie kann Goethe so etwas ausheschen? Aber unter ben, meines Wissens, erst jest erschienenen kleisnen Verschen sind sehr ansprechende: auch aus seiner goldnen Jusgend sind einige Lieder zum erstenmal gedruckt, oder nach langer Versaumnis wieder hervorgesucht: 3. B. Wanderers Sturmlied.

Wie Benige benken wohl heute baran, daß Klopstocks Geburtstag ist? — Wir Deutschen sind ein zu neusüchtiges Bolk; wer nicht mehr lebt, ben vergessen wir: Niemand liest z. B. jest Lessing.

Cotta hat, — hore ich, ber Familie Schillers fur bie privislegirte Ausgabe 70,000 Athle. augefagt, auf vierundzwanzig Sahre.

Auf Goethens neue Ausgabe hat ein einziger hiefiger Buch= banbler 160 Pranumeranten.

# 555.

Bonn, den 29. Juni 1827.

Es steht, so weit sich in menschlichen Dingen etwas bestim= men läßt, sest, daß ich im kunftigen Jahr nach Nenndorf gehe, seit sechzehn Tagen brauche ich das Nenndorfer Basser, und möchte diesem gerne eben so viel Antheil als der großen Hige daran zu= schreiben, daß es mir jest viel besser geht, — und daran habe ich einen andern Plan geknupft, der Dich überraschen, und ich hoffe, erfreuen wird.

Eine zweite Auflage ber neuen Ausgabe bes ersten Theils wird schon jest nothwendig, und ba ich, unerachtet aller Erschwesungen, die von meiner Gesundheit herrühren, die des zweiten Theils doch auch zur Ostermesse beendigt haben werde, so giebt das eine nicht unbedeutende Summe für uns zu verwenden: so habe ich vorgeschlagen, und es ist mit allgemeiner Freude aufgenommen worden, daß wir künstigen Sommer nach Holstein reis

ften — ba ich boch die Borlefungen ausfallen laffen muß. Die Meinigen gingen in meiner Gesellschaft dis hannover, und wie ich links nach Nenndorf, so sie rechts nach Hamburg: ich kame ihnen nach wenn die Curzeit überstanden ware: und so versuchten Beide, Gretchen und ich, wie viel die heimische Lust uns helsen mochte — und thate sie es nicht, wenigstens erholten wir uns durch ein Wiesderschen was, ohne eine solche Fügung, so gut wie unerreichbar schien. —

Ich will hier nicht weich werben, sonbern frohlich in die Zustunst sehen, wie es seit dem Tage, wo ich den Gedanken anregte, Jung und Alt hier im Hause thun: es ist ein glücklicher Umstand in mancher hinsicht, daß ich in einer solchen Thatigkeit lebe, daß ich nicht zum Rasten komme und in einem steten Handeln, Wirken und Schaffen, und zwar größtentheils zum Besten Anderer, oder sur Unternehmungen, die ich ersinne und sördere, kaum an mich selbst denken, wenigstens dem Gedanken nicht nachhängen kann. So kann ich mich lebhaft freuen, theure Dore, Dich wiesderzusehen, und alle Localitäten meiner Jugend und ganz anderer Zeiten: und an diese die Gegenwart und das Alter anknüpsen, wenn auch der Faden, der in jenen Zeiten Inneres und Außeres verband, zerrissen ist.

Ich mochte, wenn das Dampsschiff noch geht, mit Marcus nach Kopenhagen, da man jest bergleichen Reisen in wenigen Tagen abmachen kann: und es ist in mir eine Begierde erwacht, Alles wiederzusehen, wovon ich auf immer Abschied genommen zu haben glaubte. Marcus ist seelig bei der Aussicht, die Lander meiner Jugend, Meer und Schiffe und schone Walder und Landsseen zu besuchen, und die zu sehen; welche seinen Eltern die Rachssten sind.

Was mein Alter sehr erfreulich macht, sind die stets sich gleischenben Beweise von Gunft und Liebe, von den verschiedensten Dreten her, und das Bewußtseyn Bielen wohlthatig zu seyn, durch Lehre, Erweckung und Hulfe, aus eignen Mitteln und durch Arzbeiten.

Auf die ausgestellten Preisfragen vom Sommer 1826 ist eine bewunderungswurdig schone Beantwortung eingegangen, welche eine tiefe Liebe für mich athmet: und einige meiner Zuhörer sind wahre Jünger. Einen meiner jungen Männer beschäftige ich bei den Byzantinern und bilde ihn, und schaffe ihm einen Erwerb: Riebuhr III.

kunftig Gelegenheit zu Reisen; einem Andern, der fich in einer besperaten Lage befand, da ihm das Geld ausblieb, (ein Grieche, beffen Familie in Rufland ift) habe ich einen Auftrag nach Paris für den Buchhändler gegeben, somit Beschäftigung, für jett Brod, und, wenn man ihn ganz sigen ließe, eine Möglichkeit der Substiftenz.

In allen biefen hinfichten wunfche ich nichts mehr, als was

bas Schicffal mir jest gegeben hat.

Die Tanten Jacobi find bier; je unfreundlicher es amifchen ibnen und Andern fteht, um fo trofflicher ift es ihnen alte Freunde unperandert zu finden. Aber es wird zu viel von Briefen u. bal. gelefen, mas nicht erfreulich ift: Jacobi's Briefe find bas fel-Belch ein Talent! und wie wenig fehlte es ihm an bem, wodurch er burchaus vortrefflich gewesen fenn murbe, und boch fehlte es ibm; und weil er es fühlte und ibm nicht abhalf. fonbern in einer verkehrten Richtung bas Berfagte ju erobern ftrebte, in wie viele Berkehrtheiten gerieth er! Goethe zeigt fich immer burchaus acht und mahrhaftig. Die lebendigen Beiten bes regen litterarischen Lebens von 1760 - 1789 treten in foldem Briefwechsel febr anmuthig bervor, man sieht wehmuthig auf bie untergegangene Belt, von ber ich noch eine ferne Unschauung in Erinnerung habe. Die Revolution rif fie meg, und schleuderte fie fort, wie ein Orkan. Der hat langft ausgetobt, aber es ift tein neuer Frühling gekommen. Mein armer Marcus mit feinem innigen Bergen! Mir ift bie jegige Stille fcon recht, ba ich nicht unthatig bin, da ich von dem-unermeßlich Bielen Bortheil ziebe, was biefe letten vierzig Jahre geschafft haben, und ich boch erft felbft in ber Beit ber Sehnsucht, ber hoffnungen und bes Ber bens erwachsen bin. -

Bor Zeiten tadelte ich, wie wir Alle tadelsüchtig find, daß unsere Nation keine klassische Schriftsteller kenne. Jest erkennt sie sie an — durch Gesammtausgaben, und Taschenausgaben: aber man stellt sie auf, und liest sie nicht. — Habe ich Dich schon gesragt, wie Dir das Neue in der neuen Ausgabe von Goethe zefallen? Nicht war, Manches ist anziehend? wenn gleich nur das, was sich als alt erkennen läst, vortrefflich heißen kann. Die Helena ist für mich — und könnte sie es für Dich nicht seyn? — ein starker Mißton.

Mit bem Buchhandel steht es sonberbar. Bor funfzig Sab-

ren erfreute Reues, und fand Kaufer: ehemals waren folche Une ternehmungen wie die Byzantiner, die unter meinen Auspicien erscheinen, ganz unausführbar gewesen.

# 556.

Bonn, ben 9. Auguft 1827.

— — Wir reden noch viel von der Reise im bevorstehenben Jahr, die Kinder mit vollem Glauben und lauter Freude; ich mit Beklommenheit und Wehmuth, verbergend was ich erwarte. Gott gebe, daß es besser gehe! —

Bare Gretchens Gefundheit nicht fo traurig, und burfte ich Beilung boffen, fo batte ich jest, einmal refignirt über ben Gang ber Beltbegebenheiten, vielerlei Genuß: Die Ausficht auf Die Reife, bie Fortfetung meines Berte, fo vielfache mit Erfolg begleitete Thatigkeit, und die Aussicht, boch wohl in ein Paar Monaten im Befit ber endlich herausgekommenen Griechischen biftorischen Rrags mente zu fenn, welche gang gewiß grade fur bie folgenden Theile meiner Geschichte Materialien enthalten werben, von benen bie meiften für jeben Undern boch nicht zu benugen find. Seit ich angefangen bie Romifche Geschichte zu bearbeiten, ift mehr an's Licht gekommen, ale feit Sahrhunderten, und es mare moglich, baß bas Schickfal mir bies fo entschieben bestimmt hatte, bag nun auch wieder Sahrhunderte vergeben werden ohne eine weitere Entbedung: und aus bem mas vorhanden ift, foll man feine Rachlefe weiter nach mir machen. Die Geschichte ift fertig; und beffer tann ein hiftoriter es nicht haben.

Ich habe in diesen Tagen wieder Beweise der Gunft, die mir jetzt von vielen Seiten zugewandt ist, gehabt: indem die Leydener Euratoren mir gegen ihre Regeln Handschriften gesandt haben. Lieber, Marcus's erster Lehrer, der nach Amerika gegangen ist, hat einem Geistlichen auf dem Paketbaot, der sich nach mir erkundigt, ein Blatt gezeigt womit ich ihn zu kondon allgemein empfahl, und ist darauf in sein Haus geladen worden, mit der Versicherung, jenes Blatt werde ihm bei Vielen in Amerika zur Einsührung genügen. — Mit der Annehmlichkeit, im Austande viel zu gelen, ist aber auch die Plage verbunden, von Reisenden heimgesucht zu werden: dadurch wird mir jest viel Zeit verdorben.

### 557.

Bonn, ben 6. September 1827.

Seit ich bem Gebanken Raum gegeben, Dich und bas Jugenbland wiederzusehen, weiß ich nicht recht, wie ich ihn vorher beschwichtigt hatte — ich ließ ihn nie aufkommen, so wenig als "die Sterne zu begehren."

3ch werde burch immer neue Beweise von Ergebenheit und Reigung erfreut. Die verschiebenften Leute tommen mit Gifer fich unter meiner Kahne zur Berausgabe ber Bnzantiner zu ftellen, fo baß ich bavon balb fehr wenig Muhe weiter haben werbe: aber bingegen bie Buneigung und bie Unhanglichkeit, welche fich babei außert, macht mir große Freude. Gin Frangofe, beffen Ramen ich nie gebort, schenkt mir bazu bie Abschrift eines ungebruckten Berts, welche er auf feine Roften anfertigen laffen, und Collationen zur Ausgabe eines anbern. Ber hatte fo etwas geglaubt? Selbst bie fonft fo unzugangliche Leipziger Rathebibliothet bietet Bufenbung von Sanbichriften an: und ich erfahre, bag ein junger Mann, bem ich einen warmen Brief freundlich beantwortet, fich beimlich an die Vergleichung einer Sandschrift gemacht bat, um mich bamit zu überraschen. Es ift gewiß eine merkwurdige Erfcbeinung, bag ein einzelner Mann bloß burch Ginfluß und perfonliches Boblwollen ein folches Unternehmen gu Stanbe bringen fann, wozu man fich fonft eine große Gefellschaft thatig, und über Gelb ber Regierung verfügenb, nothwendig, und auch alsbann ben Erfolg noch fehr problematisch bachte.

So bin ich mit bem Publicum, und meinem Berhaltniß zu ibm fehr aufrieden, und baburch heiter.

Grauert erhalt, gewiß, eine Anstellung bei ber Facultat zu Munster, und wird Ende des Monats abgehen: zu seinem Nachsfolger habe ich einen Hamburger, Namens Classen, gewählt, für ben Winter. Classen ist lebendig und frohlich, und Marcus ist bei ihm auf jeden Fall wohl versehen.

Es ist eine charakteristische Erscheinung, baß sich bei meinem großen Unternehmen Biele unter eine obere Leitung begeben. Das ist im Ausland gewöhnlich; in Deutschland waren bisher alle Bersuche bazu mißlungen.

An Savigny.

**558.** 

Bonn, ben 14. September 1827.

Ihr Brief, mein geliebtefter Freund, ben Gie in Ihrem ans haltenden Unwohlseyn (ich mag tein traurigeres Wort gebrauchen) ju fchreiben moglich gemacht, war mir auch in biefer hinficht als ein Beichen Ihrer unwandelbaren Liebe fehr theuer. verweilten wir mit Theilnahme an feinem Inhalt, ba Sie nun mit Anschauung bes nemlichen ganbes schrieben, wo wir fo lange gelebt baben, und in jeder Empfindung und in jedem Urtheil erfannten wir ben Alten. Gehr wehmuthig bat es uns gemacht, baß Sie bamals noch feine Befferung mahrnahmen: mas mich troftet, ift bie Erinnerung, wie leidenvoll fur mich bas erfte Sabr unter bem Balfchen Simmel verging, und wie aus ber Gabrung Gefundheit entftand, von ber mir noch ziemlich viel vorhalt. tann es auch mit Ihnen fenn, mein geliebter Areund, fo muß es fenn, und baran halte ich fest, wenn auch noch immer feine frohliche Botschaften verlauten wollen. Den Sommer hindurch fonnen Sie Sich in der ungewohnten Site nicht behaglich finden: jest regt fich die Natur wieder, erquickt und labt die ausgebrann= ten Menfchen mit Erquidung.

Daß Sie Zurlo lieb gewinnen wurden, wußte ich wohl; daß bie Reapolitaner Ihnen, besonders gegen die Romer verglichen, zusagen, ift meiner Frau und mir erfreulich, weil wir Beide für bieses so unbillig beurtheilte Bolk Neigung gewonnen.

haben Sie Sich etwas in den Neapolitanischen Rechtsgelehrten vom Ende des siedzehnten Jahrhunderts umgesehen, von denen, — weil sie, obwohl ihren Werken nach der bestäubten Schule angehörend, durch ihre Opposition gegen das Priesterthum in das Leben eingriffen, — das schone geistreiche Zeitalter des lieblichen Neapels ausgegangen ist? Francesco d' Andrea u. s. w.

Wenn Sie noch zu Reapel sind, so wird Ihnen Bunfen eis nen Brief fur Avellino fenden.

Burlos Underign für mich hat mir das Herz schlagen gemacht, welches schon durch Ihren Brief schlug. Sind Sie noch zu Neas, pel, so danken Sie ihm von seinem treuergebenen Berehrer, und

wenn meine Geschichte inzwischen in Ihre Sande gekommen ift, so überseten Sie ihm bie Stelle, welche von ihm rebet.

Ihr Schwager, ber sich auf ganz grundlose Boraussetzungen wegen ber Übersendung getäuscht — vermuthlich nachher mein Pastet vergessen hatte, — hofft, daß es durch Rothschild an Bunssen, also Ihr Eremplar in Ihre Sande gekommen sey.

Ich bin fehr ungeduldig, bag Sie es haben und Sich baran effreuen follen: benn erfreuen werden Sie Sich.

Dies fage ich unbefangen; auch die Beugniffe unserer Bers beiderung, die jum ewigen Denkmal hingelegt find, werden Ihnen werth fenn.

Die Fortsetzung ist aufgehalten worden zuerst, nach dem Schluß des ersten Bandes, durch die Erschöpfung von der ungesheuren Anstrengung, alsdann durch die große Verschlimmerung des leidigen Flechtenübels, ferner durch die abmattende und doch fruchtlose Brunnen- und Badecur, welche ich seit dem Maimonat gebraucht habe. Ich war zu darstellender Schöpfung ganz unfähig, kaum sähig zu Untersuchungen, unlustig auch zu diesen. Doch habe ich den Zeitraum von 261 bis zu den zwölf Taseln neu gearbeitet, im Wesentlichen vollendet, und mehr Neues ist nicht leicht irgendwo.

Her habe ich bie Freude, Nachrichten, die als widersprechend und unfinnig beseitigt oder verstedt worden, in ihre Rechte einzussehen, und eine wirkliche authentische Geschichte berzustellen.

In dieser Zwischenzeit, wo ich zu ebleren Arbeiten nicht getaugt, hat mich das Unternehmen der neuen Ausgabe der Byzantiner beschäftigt. Nichts scheint tollkühner gewagt, als mitten in der Aussuhrung der Römischen Geschichte, meines Lebensgeschäftes, die Leitung einer neuen Ausgabe dieser Bibliothek von Schriften anzukundigen; aber das Glück hat auch hier die Kühnheit bezgleitet. Freiwillige melden sich von mehreren Seiten her, um unter meine Fahnen zu treten und Antheile zu übernehmen, die ich ihnen zuweisen wurde: die größte Bereitwilligkeit zeigt sich zu Mittheilungen, namentlich aus Holland und Frankreich kommen Geschenke von Abschriften u. dgl. mit einer Herzlichkeit gegeben, die ich mich nicht schäme rührend zu nennen. Ich habe selbst den Agathlas kritisch constituirt: Mehrere übernehmen Schriftkeller zu bearbeiten: Abschriften von inweitis, Collationen werden von allen Seiten herbesgeschafft: servet opus; es ist eine glänzende Se

schäftigkeit; ungeheuer viel hat es mir bisber zu thun gemacht. burch eingeleitete Corresponden, nach allen Beltgegenben. Das Schwerfte bavon bei Beitem, ja bas Schwere bis auf Rleinigkeis ten ift überftanden, und ich gebore nun gang ber Geschichte mies ber an. Ift es nicht viel, bag ein Buchbanbler und ein Philolog bochftens von nun an in feche Sahren ausführen, mas unter ben Auspicien und mit ber Munificeng Ludwigs XIV. in fechaig Sabren nur unvollendet entftand? Es bat aber mit ber Ausführbars teit auch feine eigene Bewandniß, eine Seite, Die nicht gang er-Remlich es entsteht jest in Deutschland eine Claffe. freulich ift. bie große Werke kauft ohne fie lefen zu wollen. Lange Beit maren wir bagu ju ehrlich und baber, als ber Teufet in Gottes Auftrag bie Rlofter geholt hatte, welche fonft bie vonderofen Werke tauften und binftellten, um, gleich ben Donchen felbft, unnus ju eriftiren, - war bergleichen nicht anzubringen. Jest geht es mit neuen Buchern, welche von Lefenden gefauft werben follen, außer Scottianis und Claurenianis, gang schlecht. Sammlungen hingegen find ber Raufer ficher. Die petite maitresse tauft ben vollständigen van ber Belbe u. f. m., ber Reiche meine Brantiner u. f. w.

Das Museum hat sich geschieben: Brandis und ich haben ben philologischen Theil allein behalten. Wenn Sie etwas mitzutheilen haben, schlüge es auch in's Juristische ein, so schicken Sie es uns. Fast ist es zwischen uns lächerlich von Honorar zu reden, zwei Friedrichsd'or. Meine Geschichte hat fortwährend den allergrößten Ersolg! Mit hermann bin ich vollkommen befreundet.

Meine Frau hat diesen Sommer viel übler zugebracht, als ben vorigen: es ist aber auch abscheuliches Wetter gewesen. Wir danken Gott, daß er uns hieher geleitet, nicht nach Berlin, obswohl der Kronprinz der Alte ist. Empsehlen Sie mich den Ihrisgen; meine Frau grüßt herzlichst. Alter, lieber Freund, ich umsatme Sie! Laffen Sie uns einmal recht still uns wiedersehen. Bleiben Sie einen Monat wenigstens hier. Laffen Sie uns alte Zeiten wieder durchleben und neu erleben. Gott segne Sie und gebe Ihnen balb die Freudigkeit der Gesundheit.

Ihr alter Niebuhr.

### An die hensler.

# 559.

Bonn , ben 4. November 1827.

Seit ich Dir zulett schrieb, theure Dore, ift noch eine Zeit vergangen, wie seit dem Sommer im Gewirr von besuchenden Reisfenden: nun scheint das ein Ende erreicht zu haben, wenigstens für's erste. Es war mir sehr erfreulich, aus Deinem Briefe solzgern zu können, daß Tw. sich von der Gesinnung, womit ich ihn betrachte, überzeugt hat. Ich hatte sehr viel darum gegeben, ihn länger hier zu behalten, wenn es ohne die leidige Zugabe betäubender Gesellschaften geschehen sehn könnte, ich habe ihn sehr lieb und eine ungemeine Achtung für ihn gewonnen.

Balb nachher erhielten wir einen andern Besuch von einem meiner jungeren Freunde, Perg, ber jest zum Bibliothekar in Sannover ernannt ist. Er ist ein Jahr in Frankreich und England gewesen, mich hat oft barnach verlangt, baß er wiederkomme.

Ich habe seit Tw's Abreise bie neue Auflage bes ersten Theils beginnen lassen. Du wirst wohl auch erschrecken, beste Dore, wie Gretchen nicht wenig ungehalten geworden ist, daß ich am Ansang der Bolkergeschichten, vom Ende des ersten bis zu dem des fünsten Bogens stark geändert habe: aber es war nothe wendig. Denn was mir nun klar und bundig vorsteht, noch nicht so vorstand, als ich ausarbeitete, das muß auch im Werk so ersscheinen, und damit es geschehe, keine Mühe geschont werden. Bom sechsten Bogen an ist nur Geringes zu ändern, kaum Einzelnes hinzuzusügen; dis auf einige wenige Stellen, über Alba, die Lucerer, und die Veränderungen in der Consulwahl. Bon allen diesen Änderungen wirst Du mir übrigens auf's Wort glauben müssen, daß sie Verbesserungen sind, denn es ist unmöglich, daß Jemand ihre Nothwendigkeit einsehe, ohne selbst die Forschungen durchgemacht zu haben.

Ich bitte Dich sehr bie Stellen, welche Du und Tw., als in ber Faffung unklar ober mißlungen angezeichnet habt, mich wissen zu laffen: es ist bas ein wahrer Dienst.

Um Eins ift es mir leib, bag bie neue Auflage nun fcon ersicheint: Die Englische Übersetzung wird baburch gebruckt. Bon

biefer habe ich neun Aushängebogen bekommen; und sie ist so, baß ich nie gewagt hatte, etwas so Gelungenes zu hoffen. Sie ist grade wie ich sie wunschen konnte: ganz lebendig aufgefaßt und wiedergegeben: nichts dem Geschmack der Nation und ihrer Sprache aufgeopfert, jede Farbe des Deutschen Gedankens erhalten, ohne die Englische Sprache zu verlehen. Auch das Außere ist sehr schon: dies ist eine Ehre, die die Universität Cambridge dem Werkerzeigt. Man versichert von allen Seiten, daß die Aufnahme gunzstig sehn werde: es sind nicht wenige Eremplare der Deutschen Ausgabe dort verkauft, und dort hat das Werk auch politisch Senzsation gemacht.

Ich habe in ber vorigen Woche bie gewöhnliche Einladung erhalten, für ben Winter zum Staatbrath nach Berlin zu kommen, worüber ich mich, wie gewöhnlich, mit ben übernommenen Borz-lesungen entschuldige, und auch biesesmal loszukommen hoffe.

Ich habe wahrend ber letten Bochen einen großen Genuß durch die zu Rom erschienenen Griechsichen historischen Fragmente gehabt! Auch hier sind einige Nachrichten und Erläuterungen viel Gold werth; für mich: namentlich eine, wovon der Anfang aus der unleferlichen Schrift in lauter Feben dargestellt ist, die ich zu einer vollständigen Erzählung ergänze und belebe. Könnte ich mich num nur hinversehen um das Pergamen selbst zu befragen. Marzus hat jetzt seinen neuen Lehrer, einen Hamburger, Classen, der ein ausnehmend guter Kopf und ein vollkommen eingelernter grammatischer Philolog ist. Dieser nimmt den Knaben vortresslich, und Marcus's Fortschritte gewinnen ohne Frage an Schnelligkeit sehr. Er lernt nun mit Lust.

Es hat mir das herz ausgebehnt, daß Du schreibst, Du warest gerne mit Tw's hier gewesen: auf so kurze Zeit, und so gehetzt, ist mir's aber fast lieber, daß es nicht geschehen, — da wir uns ja sehen werden. Denn das mußten schreckliche Ereignisse senn, die dies fur den kunftigen Sommer vereitelten.

Grüße Aw. auf's Herzlichste von mir. Er muß mir verzeishen, daß ich ihm heute nicht schreibe: er empfange durch Dich meisnen vorläufigen Dank. Sage ihm, daß ich nur wünsche, bei ihm eben so im Andenken zu bleiben, wie sie es mir find. — Sein Freund kann ihm sagen, daß mein Empfang der eines warmen Freundes des Empsehlenden ist.

Gruße Falt und bitte ihn zu verzeihen, bag ich auch biesmal nicht schreibe.

# 560.

Bonn, ben 2. December 1827.

3d muß feben wie ich ben Winter burchtomme. Der Drud ber neuen Auflage bes erften Theils geht rafch vormarts: bie Berbefferungen betreffen keine Sauptfachen, wiewohl fie nicht unerbeblich find, aber fie erfobern boch Arbeit und Überlegung; und die Correctur nimmt Zeit weg. Daneben habe ich eine Correctut bei bem Agathias, ben ich felbst fur die Byzantiner bearbeitet habe. Meine Absicht ift ben Druck bes zweiten Theils noch vor bem Untritt unfrer Reife vollenden zu laffen, leider ift aber bas Manufeript noch nicht fo weit fertig, daß ich mir verfprechen barf, bies ausführen zu konnen. Bum Unglud mar ber Beitraum bis auf bas Decemvirat ber allerschwierigste Theil ber gangen Arbeit, und ich hatte über biefen nicht im Ropfe vorgearbeitet, wie über Die Grundeinrichtungen bes Staats. Bollkommen in's Reine bin ich endlich gekommen; aber bie Darftellung ift noch matt und burr. - Mit biefem Berzeichniß find aber noch lange nicht alle Arbeiten aufgezählt, zu benen ich verpflichtet bin ober so aufgefobert werde, bag es fich nicht abschlagen läßt: ohne von den Borlefungen zu reben, welche felten mehr als vorläufiges Befinnen und Disposition erfodern. Ich sehne mich nach der Erholung bes kunftis gen Sommers, ben ich übrigens auch nicht gang in Dufe werbe verleben konnen. 3ch habe Bekkern mein Wort gegeben, fruber ober spater ben Polybius mit ihm zu bearbeiten. Das läfit fich nun nicht füglich weiter verschieben, ba bie Baticanischen Ercerpte erschienen find, und bazu will ich benn bie Ginsamfeit im Babe Rennborf und einzelne Stunden in Holftein verwenden. ften Winter hoffe ich vollkommen frisch an die Überarbeitung bes britten Bandes, und bann an bie Fortsetzung zu kommen.

Gebe ber Himmel, daß ich, wenn auch nicht das gesetzte Ziel erreiche, ebe die Rube worin man jest arbeiten kann, gestört und alle Jugendlichkeit in mir erloschen ist, wenigstens bedeutend gezgen die späteren Zeiten vorgerückt senn möge! Ganzliche Bollenz dung ist kaum zu hoffen, obwohl vom vierten Bande an die Arzbeit ungleich leichter wird: denn Untersuchungen kommen von da

an kaum noch vor, und die Ereignisse sind mir so vertraut bekannt, bas ich fie, mit dem Borbehalt sehr weniger Berichtigungen aus der Erinnerung, eben als ob ich sie erlebt hatte vortragen konnte. So daß die Hauptsache dabei seyn wird, frisch zur Darstellung zu seyn.

Dag bie Rube, welche wir nun im Abendland amolf Rabre hindurch genoffen haben, und noch lange erhalten bleiben tonne, ift febr unwahrscheinlich. Augenscheinlich ift bie Mauer bes Ges baubes zerriffen; wie lange ber Ginfturz aufgeschoben wirb, bangt von Bufallen ab. Ber fann munichen, bag bies ober jenes geichehe? Wir Alle haben uns naturlich über bie Schlacht bei Ravarin gefreut : Ihr bort wie wir hier: bas ift aber bie Freude ber Erbitterung, benn ben Ungludlichen ift bamit nicht geholfen. Den Beitpunct, mas in Morea noch übrig war zu retten, hat man theils aus pharifaifcher Bebenklichkeit verfaumt; theils find Cannings Bigerungen, wegen bes Traftats Schuld baran. Rur uns ift bas nahe Frankreich noch intereffanter, als in ber Ferne. Satten bie liberalen in ben Bahlen gefiegt, fo mare bie Frage zwischen einer gewaltfamen Contrerevolution, ober einem liberalen Minifterium gewesen. Ich glaube ber hof tonnte jene burchfeten. Gieg mare aber für katholische Begenden wie bie unfrige : mo bie Beifilichkeit von unvernunftigen Beforberern ermuntert, fich ichon immer mehr anmaagt, febr fchlimm. Gine liberale Adminiftras tion murbe uns hingegen noch viel Schlimmeres bringen : bie Journale redeten fcon wieder von Frankreichs "fchmablicher Ginengung in Grangen, bie nicht feine naturlichen maren." Berausjubrechen, und wieder bis an ben Rhein zu herrschen, bas liegt ihnen Allen im Sinn, und barüber mochten fich am Ende Ariftos fraten und Liberale vereinigen.

Bunfen ift nach Berlin gekommen und schreibt, bag er Mitte biefes Monats von bort seinen Ruchweg nach Rom über Bonn antreten wirb.

Savigny schreibt mir fehr trube; feine Leiben find unverminsbert. Bon andrer Seite hore ich, baß fein Beifall unverminsbert ift.

Das Collegium, welches ich biefen Winter lefe, kann nur Bisbegierige — ober bie es feyn möchten — loden. Es ift alte Lander = und Wölkerkunde. Doch haben sich über achtzig eingesteichnet, und so Biele scheinen mir auch anwesend zu seyn.

Mit Marcus's Lehrer bin ich für ihn fehr zufrieden; und es foll mir lieb seyn wenn er, wie es sein Vorsatz ist, kunftigen Winster und noch länger hier bleibt. Er scheint sich in diesem Verhältsniß glücklich zu fühlen. Marcus macht Fortschritte — wie leicht ist ihm Alles!

### 561.

Bonn , ben 30. December 1827.

Durch Gretchens schwere Rrankheit ift eine über unfer ganges Saus große Traurigfeit und Storung gefommen. Der Beih nachtsabend ift ausgesett, und bis auf Epiphania verschoben wor ben: mo Gott gebe, baf Gretchen fo weit fen, menigstens als Buschauerin die Lichter und ben garm zu ertragen. Die Kinder ha= ben fich barin, ju ihrem Ruhm fen es gesagt, febr gut gefunden, wie lebhaft auch vorher ihr Berlangen nach bem Fest gewesen war. 3ch habe auch die letten Sahre viel Freude babei gehabt; jett aber ift mein Gemuth in Sorgen gang befangen. Mir gebt es korperlich gang aut. Wird nun biefe Reife nach Solftein gefches ben, bie uns, feit wir ben Gebanken als moglich gefaßt, fo lebhaft beschäftigt bat? Denn bie Babereife ift boch nur ein Uns bang bavon, und ich felbst erwarte fur mich reichlich so viel gute Rolgen von bem Aufenthalt bei Dir und im gande ber Jugend, als von ber Cur, die ich in Ginsamkeit gebrauchen wurde. Auch bie Befreiung von taglichen brangenben Pflichten, und bie Berfreuung wurde mich auffrischen, und thut mir Roth; benn ich habe es fauer. Gretchen, hatte ich gehofft, follte frifch und bei-Run ift es zweifelhaft ob. wir die Reise nur merterer werben. ben antreten konnen? was uns anstatt berfelben erwartet?

So gehe ich in das neue Jahr mit truben Besorgnissen hinüber: da ich das nun endigende in jugendlicher Frischeit wie lange nicht, angetreten hatte. Gott wende es besser, wie es sich anläßt für uns! und segne es Dir, theure Dore, in aller Beise.

Bon den Arbeiten, die ich auf den Handen habe, schrieb ich neulich. Hoffentlich werden sie abnehmen; und wenn nur Gretzchen etwas Gesundheit wieder gewonne, so mochte ich mich auf den kunftigen Winter freuen, wo sie sehr leidlich sehn werden. Ich mache schon Plane, wenn nur erst der dritte Band fertig sehn wird, eine Zeitlang mich recht erfrischend zu zerstreuen. In dies

sen Tagen habe ich die Borrede und eine Notitia zum Agathias sertig gemacht, die recht gelungen find; mein junger Gehülfe ist worzuglich tuchtig, und und ein lieber Tischgenosse.

Es ift jest auch eine Sollandische Ubersetung der Geschichte angekundigt: aber mit einem fo possierlichen Pathos, bag ich die

Arbeit zu feben nicht muniche.

Bas ich Dir neutich unverständlich über die Berhaltnisse in Frankreich geschrieben, geht darauf hinaus: dringen die Liberalen durch, so brechen die Franzosen gleich aus ihren Gränzen hervor, und selbst eine jede Coalition, welche über das Ministerium siegt, ohne eigentlich ein andres politisches System anzunehmen, wird damit die Nation darüber, daß sie es sonst beim Alten läßt, zu beschwichtigen suchen. Kommt aber die Priesterparthei unbeschränkt oben — welches die allerwahrscheinlichste Folge von Billeles Sturz ist — so wird ein Geist herrschen, wie in der Lique und vor dem dreißigzährigen Kriege, den hegen und sördern viele Kastholiken.

Die unsinnigen übereilungen der Franzossischen Priester tonnen ihnen vielleicht ihr Spiel verderben: sie haben damit die Bornehmen, welche ihnen lange günstig waren, sich entfremdet: der Mittelstand ist fast ganz wider sie: in manchen Provinzen auch
ein großer Theil des Bolks: in andern aber, ja sehr vielen, beherrschen sie die Menge ganz. Eben daher betrachtet der Abel
zum Theil sie als demokratisch, ja jacobinisch; und nicht mit
Unrecht.

Es ift bas Unfinnigste von ber Welt, baß man auf Billeles Sturz hinarbeitet, ba ber Konig, wenn er bas Ministerium ansbert, ben Priestern bie Gewalt ganz hingiebt. Das sehen einzelne Liberale ein: so einer, ber vor ein Paar Monaten hier war; aber im Ganzen sind die Franzosischen Partheimenschen unheilbar unvernünstig.

Lebe wohl, theuerste Dore. Gretchen gruft Dich herzlichst und auch bie Kinder.

## 562.

, Bonn , ben 17. Februar 1828.

Gretchen freut sich auf die Reise wie ich, und wie die Kinder. Die Kinder auf eine neue Welt von Angehörigen und Gegenständen: ich auf's Wiedersehen, und auf Abwechslung und Erholung nach allzu intensiver Beschäftigung, die sich des Gemuths allmählich so bemeistert, daß es alle Freiheit des Gedankenverkehrs verzliert. Der Arzt Walther rath mir auf allen Fall eine Reise ganz bringend.

Kopenhagen wiederzusehen, ist mir eine ganz angenehme Ibee: und ich wollte nur, baß der Sommer langer ware, um einige Tage mehr baran zu wenden, ohne Dir und Holstein Zeit zu entziehen.

Wohlwollen scheint man in Kopenhagen für mich zu haben, bavon giebt die Ernennung ber Akademie Zeugniß, und die Gefälligkeit womit man meine Bunsche über Mittheilungen aus den Bibliotheken für die Byzantiner aufgenommen hat. Wie viel Gunst und Freundlichkeit mir in dieser hinsicht von so vielen Dreten her gezeigt worden, darüber meldet ein Bericht, welcher mit dem fertiggewordenen Band der Byzantiner ausgegeben ist, und ben Du Dir von Tw. mittheilen lassen mußt.

Außer ber Arbeit an jenem Schriftsteller, die nun überstamben ist, und der Correspondenz mit Redacteuren, Bibliothekaren, Bergleichern von Handschriften u. s. w., habe ich noch eine andre nicht weniger muhseelige, welche nun Gottlob auch zu Ende geht, um in allen Landern, buchstäblich von Petersburg bis Boston, das Unternehmen in dem Kreis meiner zahllosen Bekannten zu empsehlen, um dem Berleger Subscribenten zu verschaffen.

Für unfern Hausfreund, Marcus's lieben Lehrer, Glassen, kann ich bei dieser Arbeit viel thun. Er hat viel dabei gelernt, und etwas Tüchtiges geleistet, dafür erhält er ein gutes Honorar, und kann im kunftigen Sommer reisen, während wir nach Holstein gehen: zum Winter kommt er wieder zurück, — von Leyden und Paris: — und versichert, daß er sich gar nichts Anderes wünsche, als in diesem Verhältnis des täglichen vertrauten Umgangs, unter philologischen Gesprächen, und in unbeschränkter Benutung mei-

ner Bibliothet, fortzuleben. Mein Urtheil über Geschick ber Renschen, hat sich an ihm recht bewährt, ba ich ihn fur bie Aussgabe und für Marcus wählte.

Jest toben die Kinder alle im Nachhall bes Faschings, ber mit unendlichem Aberwit von den Phillistern geseiert wird. Dars an wie diese Narrenspossen gestiegen sind, seitdem wir hier wohnen, sieht man, eben wie an dem Bauen und Auspusen der Hausser, wie der Wohlstand zunimmt: und mir ist es schon recht, wosem das Bolkchen lustig ist, wenn man es auch mit Aberwit und Plattitude ist.

Sast Du wohl Walter Scotts life of the novelists gelesen? Es hat uns sehr viel Vergnügen gemacht, so wie seine Romane mir ein vollkandiges.

In Gretchens Krantheit erfreute uns humphren Klinker und Bobes meifterhafte Übersetzung ungemein.

#### An Savigny.

## 563.

Bonn , ben 29. Februar 1828.

Liebster Freund, ich habe Ihnen in biesem Jahr noch nicht geschrieben, aber barum muffen Sie nicht glauben, daß wir Ihere weniger oft und herzlich gedacht hatten, und ich bente, Sie begen auch folche Meinungen nicht von einem alten Freunde. Rur allerdings verändert sich das Berlangen, sich zu sehen, wenn man den Glauben verliert, daß es geschehen könne; es verliert die heimsliche Innigkeit, die lebendige Bergegenwartigung der Zuversicht.

Bie willsommen wurde uns der seyn, wie sollte ihm die gute Botschaft mit der herzlichsten Aufnahme gelohnt werden, wer er auch ware, der uns erfreuliche Nachrichten über Ihre Gesunds beit brächte! Ich vernehme im Ganzen so wenig aus Berlin als aus dem Monde: freilich auch, weil ich gegen die gewöhnlichen Kunden die Ohren verstopfe. Noch hat mich kein günstiges Gestücht über Ihr Besinden erfreut. Ich hosse, das Sie endlich Sich schonen, und dann will ich auch hossen, das Genesung, Ihnen undemerkt, sich vorbereite.

Much in unferm Saufe geht es nicht nach Bunfch. Mit mir freilich fleht es beffer als im vorigen Frühling und Sommer; und

hatte ich mich nicht allzu sehr mit storenben Arbeiten beladen, so wurde mich nichts weiter bruden, als das Gefühl des beginnenden Alters, woran Manches mahnt, doch so, daß ich es oft noch verzessessen. Aber für meine Frau vergeht der Winter traurig.

Sie ward Mitte Decembers von einer Entzundung ergriffen, nachbem fie ben Berbft leidlich hingebracht hatte, und nun tann fie fich gar nicht erholen. Der Fruhling ift fur fie immer bie schlimmfte Beit und fo haben wir noch lange feine beffere Musficht. Moge uns ein froblicher Commer beschieben fenn! Dir ift ber Nenndorfer Brunnen an Ort und Stelle zu gebrauchen verordnet, und biefe ortliche Richtung veranlagte fcon im vorigen Sommer, bag ich einen Befuch in Solftein fur ausführbar zu balten begann, ber fonft als etwas gang Unmögliches meine Gebanfen gar nicht beschäftigte. Wir fetten feft, bag meine grau mich bis hannover begleiten, von bort mit ben Rindern ben Beg nach Solftein fortseten sollte und ich bort ju ihr kommen; bas fteht nun auch feft, fo weit ein Borhaben menschlicherweise feststeben fann, und in weniger als brei Monaten find wir, will's Gott, auf bem Bege. 3ch hoffe, bag Beranberung ber Luft und Abwechselung meiner Frau wohlthun foll: selbst habe ich ein lebhaf= tes Bedurfnig mich auszuluften und auszuschütteln - nach allzu angestrengter Arbeit! Done Beforgniß aber unternimmt fich eine folche Reise boch nicht, bei ber fo großen Schwache meiner Frau und bei ben weit und breit graffirenden Rinderfrantheiten, benen wir unfere Rinder entgegenführen konnen. Bu den mahren Borgugen unfere Bohnorts gebort, bag alle biefe Rrantheiten bier febr wenig bosartig find, mabrent fie zu Coblenz eine Menge Opfer wegraffen.

Daß wir uns auf biefer Reise nicht sehen können — baß wir vielleicht Ihnen sogar aus bem Wege reisen, falls Sie, wenn auch nicht unsern Nieberrhein, so boch Franksurt besuchen, wohin ich mich leicht auf ber Schnellpost begeben könnte, ist hart.

Daß ich aber nicht nach Berlin gehe, begreifen Sie. Die Schale, welche Sie von Zurlo wohlbehalten mitgebracht, ist eben so an uns gekommen: auch bafür Dank, theurer Savigny! Ob Zurlo von ber Stelle weiß, wo ich seiner gedacht habe? — Ich überarbeite jeht ben ersten Band für eine neue Auslage und hoffe, baß sie Manches an Concinnitat, auch nicht wenig neue Bemers

tungen gewinnen wird. Den zweiten Band hoffe ich im Binter erfrischt und gestärkt berquezugeben. ---

Es ist eine angelegentliche Pflicht bie Beit bes Ariedens, wes nigftens in Deutschland, bie Freiheit bes Gemuthe von verfchlingenben Gebanken, und bie Sahre zu benuten, welche ich noch vor bem eigentlichen falten Alter zu leben habe. Die Byzantis ner follen mich nun nur wenig mehr ftoren, Die Rollen find vertheilt ober werben ed. Dag Sie meinen Agathias nicht aus meis nen Sanden erhalten baben, tommt baber, weil ich von bem Buchhandler, der fich in bas ungeheure Unternehmen gewagt bat. nicht einmal Freieremplare nehmen mag, ebe ber Exfola gefichert ift. Berrathen Sie mich nicht mit biefer Generofitat, fonft wurben alle Buchhandler plagen, daß ich für sie arbeiten folle. einem folden Bert bat man allerlei Erfahrungen, bochft erfreuliche von Zuneigung, ja Liebe von Mannern, Die mir gang fremb find, auch unangenehme von Schlaffheit und Ungeschick. sehr viel versprechender junger Mann ift der in der Borrede ges nannte Mitarbeiter Glaffen, Marcub's Lebrer. Unfer Anabe ift es werth ihn zu haben, und ich empfinde es als ein vorzügliches Glid ihm und andern jungen Rannern von Werth verschulich binch Lenkung und Belebung, burch Mittheilung von bem. was fie in Buchern nicht finden, als ber gute Genius zu naben, nach bem ich mich-febnte, ohne baß er mir beschieben gemesen mare und den Unbemittelten auszubelfen.

Leben Sie mohl, theurer, lieber Savigny! Ich umarme Sie. Empfehlen Sie mich und meine Frau den Ihrigen angelegentlich. Meine Frau grußt Sie herzlichst.

An die henster.

564.

Bonn, ben 14. Mary 1828.

Der Winter geht zu Ende, und bie Beit bis zu unfrer Abstuffe wird fcon mit Wochen abgezahlt.

Die neue Auflage bes erften Banbes wird in etwa funf Boschen vollendet seyn: sie ist reich an kleinen Busagen und Berbeffesungen, dem Inhalt nach großentheils sehr wesentlich, aber Du wardest sie schwerlich im Cingelnen bemerken; nur die Zahl ber Riebuhr III.

Seiten und Anmorkungen webe sie Die andeuten. ASolcher Mers besserungen, in einer Auslage vie der vordergehenden so kald folgt, worden den Käufern dieser vordergegangenen Argerlich seine Ausich denke, daß der Berkasser ein undeskrittens Recht hat seinen Aus beit zu vervollkommnen, und die folgenden Theile in Übereinstimmung mit den früheren nach der vollendetsten Gestalt welche er ihnen zu geden vermag zu bringen. Aus den kleinen Schriften, (deren Umsang, odwohl ich die politischen und polemischen was schließe, größer wird als berechnet war werden zwei Theile: den erste wird vor unsere Abreise geschlossen: der zweite kann um ein Vaar Jahre erscheinen. So habe ich zum künstigen Winter keine andre Beschäftigung als den zweiten Band der Geschichte: denn bie Byzantiner sollen mich dann wenig stören.

Sas ich über ben Drient benken foll, weiß ich nicht. Anft ift nichts mehr zu retten übrig: und über ben Boben wird man Webe Denen die 1821 nicht bandelten! Ich unter sich kampfen. verabscheue die welche die Turfen fcuben und vertheibigen, und boch gittre ich vor ben Folgen bes Rriegs. Es giebt Zeiten worin etwas weit Befferes zu erlangen ift als Areube und ungefahrbetes Beben, aber in unfrer jetigen fürchte ich ist bas nicht ber Kall. — Englands ichnell wachfender Berfoll ift ein febr merkwirdiges und treuriges Phangmen: es ift eine tobtliche Krankbeit ohne Beilung. Sch veralbiche Die jebigen Englander mit den Romern im 3. Sahrs hundert nach Christus. Der Gang der Dinge in Frankreich wis berfpricht burchaus meiner Erwartung. Es tam fenn, bag bie linke Geite, wenn fie burch bie neuen Wahlen unabhingig von ber Fraction ber techten Seite welche Agier leitet wirb, wieber bummes Beug macht: es kann aber auch fenn, bag fich neue Partheien bilben, wie es in England unter bem Sause Sannover geschab, welche wirklich auf bem Boben ber Berfaffung bleiben. Alsbann wird Frankreich feiner Macht inne werden, und webe bem armen zerriffenen verfallenden Deutschland!

Portatis zeigte sich zu Rom achtbar; aber baß er je Minister senn werde hatte ich nicht erwartet. Ich habe ibm übrigens neulich, ehrlich, Glud gewünscht, und in denselben Tagen meinen ans bern guten Bekannten geaußert, daß mir sein Austritt aus ben Gelchaften leid sev. —

Sich habe auf Auctionen in biefer: Zeit die allererste Ausgabe von Woldeman (1779) und den Kunftgarten gekauft: beides wie

gwsem Interesse mit ben spätern Ausgaben vorglichen. Eine außervedentlich schöne Stelle hat Roth als Anhang zur neuesten Ausgabe in den Werken hinzugefügt: über die Rustosigkeit der Kheilnahme der Bessen, wo Schlechtigkeit übervolegt: dann ist es sehr merkwurdig, wie Jacobi 1779 die damaligen optimissischen Hosfrungen theilte, und nachher, wie er sie aufgab, was er darkber gesagt hatte, wandte.

565.

Bonn, ben 20. April 1828.

Ith habe feine Bermuthung über bas mas tommen fenn; weiß nicht ob Duntschlands Rube nahe bedrobt ift; tein Menfeb foreibt mir über bergleichen, und ich schlage es mir im Gangen piemlith aus bem Sinn. Aber etwas naber ober ferner --- ein Arieg brobt in Deutschland unfehlbar fo gewiß als anbern Lan-Ein Rrieg an bem mun keinen Antheil mit bem Bergen für eine Ibee nehmen fann, fonbern nur fofern er unfer eignes Beb und Bobl betrifft : beffen Unsgang auf alle Beife bejamments werth bleibt. Bon ber Sache ber ungludlichen Grieden, und bes Parabiefes welches ber Barbarei entriffen werdelt konnte ift im Grunde die Rede nicht mehr, da man jene bat fast auswitten laffen: und neue Eroberungen fur Rugland find eine trausige Sathe! Bebe Denen bie vor 7 Jahren nicht begriffen, auch nicht begreifen wollten, bag man Raifer Alexanders Leitbarteit benuten muffe um wirklich ein neues christliches Reich im Often ju fiften; ohne daß benachbarte fich erweiterten: und daß ein folcher Staat eine viel Eraftigere Boltwebe gegen Rufland fenn wurde als biefe elmben Eurken! Bas Preußen betrifft ift nicht zu besorgen , bag wir die Schande theilen follten bas Schwerdt fur bie Zitten an nieben.

Für Frankreich wurde ich sehr viel Gutes hoffen, wein nicht so genz unvernünftige und platte Liberale durch die Wahlen berwegerusen wurden, daß es zum Liegen oder Breihen zwischen Ahren und Kammer kommen muß. Es ist traurig, daß man immer Übertriebene will, während für die wahren Zweike der Als lermeisten die eine Stimme ausüben, mit Verständigen weit befs ser gedient ware. Sehr Wenige wollen jest ernsthaft Boses und Gefährliches — damit war es noch vor 5 bis 7 Jahren ganz ans

bers — aber die Majorität einer Versammlung kann sehr leicht zu bochst unvernünstigen und angkigenden Dingen getrieben werden; und das kann den hof zu einem Gewaltstreich reizen. Hätte man vor dem Jahr gradezu die Versassung suspendirt, so war das wahl ein gefährliches Spiel, aber es konnte gelingen wenn man consequent versuhr, und z. B. die Preffreiheit entschieden aushob. Gefahr war nur wenn ein Regiment rebellirte, und das war höchst unwahrscheinlich. Zeht ware das Wagestud ungleich mislicher; und de Eraggeration der Liberalen (unter denen jeht außerst Wernige eine Revolution wollen) kann es doch herrusen.

Sabe ich benn wirklich vergeffen gehabt Dir zu fcreiben, bag ich fcon por bem Sabr mit einem ber biefigen Buchbandler einig geworben mar meine kleinen Schriften zu fammeln? Es freut mich. baff es Dir lieb ift. Die politischen werben ausgeschlossen; Die mogen nach meinem Tobe wieber in's Undenken gerufen werben : - auch die polemischen, die brauchen gar nicht erhalten gu werben. Man muß fich ftreiten konnen wenn eine Beranlaffung es nothia macht, aber es muß auch verfliegen wie ein gesprochenes Bort. So gebt es in freien Staaten unter ben Rebnern, so muß es auch in ber gelehrten Republik geben. Eben so wenig soll die Beerensche Recension abgebruckt werben. Sabe ich Dir benn gefebrieben. bag ich Eremplare von ber Englischen Überfetjung ber Geschichte erhalten babe? Sie ift nicht absolut frei von Reblern; wobei es feltfam ift, bag biefe nicht wirklich fcwere Stellen treffen , fonbern gang flare , fo baß fie nur aus Berftreutheit entftanben fevn tonnen: aber bas find Cleinigfeiten, im Gangen ift fie meisterhaft, und eine völlig achte Darftellung bes Driginals. Dabei außerlich so schon. Die Sprache anbert fich; Bieles in biefer Ubersetung und in anbern Schriften ber bobern Litteratur ift gana neu und unerhört.

Die Englander sind jest so ausmerksam auf die Litteratur des festen Landes, daß zwei koreign roviews zugleich erscheinen und rivalisiren. In dem einen ist auch eine Recension meiner Gesschichte, so befreundet, aber nicht so einsichtig, wie ich es mir wünschen kann. Wäre meine Liebe für England die alte, so würz de es mich tief glücklich machen, dort so ausnehmend viel zu gelzten. Meine Darstellung — wie ich mit der ernstesten überzeugung sie auch für ganz sicher erkläre — wird dort unbedingt angernommen, und wird unerschütterlich sest einwurzeln. — Aber

mein Herz hat sich von England entiremdet: die ebeln Zeiten sind vorüber: und die Schamlosigkeit womit nicht etwa bloß das Misnisterium sondern die Nation für die Aurken Parthei nimmt, das steche Buchern, und die ausschließende Idolatrie des Gewinns, ekeln an: — und der ganze moralische Zustand der Nation, obzwohl großentheils eben so wohl Unglud als verschuldet, ist Entsartung. Ich möchte um den Ausgang vieler Dinge zu sehen junsger seyn: so für England, wohin das führen soll, daß allightlich so viele Aausende verhungernde Irlander hinüberkommen, und die Zahl der Armen vermehren, — und daß der Mittelstand zwischen dem Reichthum und der Bettelarmuth ganz erlischt.

Gestern babe ich bie Correctur ber britten Ausgabe beenbigt. Diefe ift um vierzig Seiten verftartt, und hat in biefem Raum eine große Menge über bas Sanze gerftreuter Refultate und Bufate gewonnen: auch bin ich befliffen gewefen, wo ich nur Duntelheit ober Unbestimmtheit fant, fie ju beben. Dies ift nun ents schieben die lette Bearbeitung worauf der zweite Band fich bezies ben wird, und ba wieber 1000 Eremplare abgebruckt find, fo ift nun auch gewiß funf Jahre Rube bamit. Bon bem zweiten Banb foll die Auflage ftarter gemacht werben; beffen Ausgabe wird mich ben Binter beschäftigen. Gott gebe, baß ich mit beiterem Sinn babei fenn konne. Dit ben Byzantinern werbe ich bann wirtlich gar teine Plage mehr haben': ich ftebe auf bem Punct bie lette Arbeit zu beendigen die mir babei zufällt, - fie ift wohl gelungen. Bon nun an habe ich nur Rollen zu vertheilen: ich reche ne viel auf Marcus's Lehrer, Claffen, ber fich taglich fefter an uns schließt, und ein achter Zunger wird wie ich ihn mir wunsche.

An feine Frau.

### 566.

Reundorf, ben 6. Juni 1828.

———— Mir geht es wie ich erwartete: bie kleine Reise von Hannover hieher ist ohne irgend einen Zufall zurückges legt.

Pert begleitete mich bis auf den halben Weg, und begab fich bann zu Fuß zurud; auf übermorgen hat er feinen Besuch hoffen laffen. Nicht allein besselben werde ich mich freuen, sondern es werden wir auch schon die Tage angenehm seyn, wo sonst-Gasalssichaft aus Hannover kommt. Die Jahl der Gurgeste ist nach geswaltig klein; außer wir waren heute nur woch drei Fremde an der table d'hoto. Rach den Leichensteinen und der Wahl der Jeitungen welche hier gehalten werden zu urtheilen, muß das Bad hauptsächlich aus den Etd- und Wesergegenden besucht werden. Richt von den Weisen aus dem Morgenlande, sondern von den Nagis aus Norden.

Bare ich pracis am erften Juni hier eingetroffen, so murbe ich Manches noch nicht in Ordnung gefunden haben. Die table d'hote ist erst vor zwei oder drei Tagen in Sang gekommen. Auch die Zeitungen fangen jeht erst an zu kommen: dergleichen ist ein Lund den die festen Einwohner sich versagen, und der mit der Budezeit anfängt und aufhört.

Heute, meine theure Frau, sept Ihr also in Hamburg — wenn nicht irgend ein Unfall in den Weg gekommen ift, wie ich wir ihn nicht benken will. Für Marcus wird dieser Tag erfreuslich — ein großer Genuß seyn.

über mich kannft Du ruhig fenn: die Unerträglichkeit ber biefigen Eriftens bringt feine Gefahren: freilich geht fie uber alle Borftellung. Der hintergrund meiner Gebanken ift bie Trennung von Guch: aber fcon an fich ist es fur einen so gefelligen Den= ichen wie ich bin, jum Bergweifeln. - 3ch fenne nun fcon alle Bege in ben Anlagen und im Gebolg, burch und um bas Dorf. Bum Rachbenken und Arbeiten bin ich unfahig, auch foll es nicht Rebberg's Schriften, Die größtentheils über fpeculative Philosophie banbeln, find mir fcon zu anstrengend: es ift mit mir babin gekommen, bag ich einen Roman von bem amerifanischen Balter Scott, Cooper, (NB. überfest!) aus ber Lefe= bibliothet, im sogenannten Buchladen, geholt habe. berg's Schriftensammlung gehort unftreitig ju ben bedeutenoften Berten in unfrer Sprache. Die Raffung biefes Banbes, die Berwebung kleinerer Auffage und Schriften philosophischen Inhalts, in engerem und weiterem Sinn, in eine Darftellung seiner Anfichten und Berhaltniffe barüber jur Beit in Deutschland von feis ner Jugend bis 1804, ift ber eigenthumlichste und gludlichste Bebanke, und gang meisterhaft ausgeführt. Die Klarheit und Sicherheit in ben verbindenden und vermittelnden Parthieen ift befonbere bemundernswurdig. Für manche Stude Die ihren Plat in

seigenden Maniben haben werden, steht tiler eine Einkeitung. Unfre Bege liegen ganz aus einember; er ist so mesentlich speculatio wit ich auschauset und indipidueil bin: über manche Speculatios nen des ausnehmendsten Scharssinns kann ich nur lächeln als über des Unnothigste von det Welt: dabei aber Gattlob doch bewundem was mir zu machen versagt ist. Seine historischen übersichten entsprechen der Rahnheit nicht, und haben so viel Irrthumer als Sahe. So verschieden ist auch unsten Beurtheilung Didenots: das eigentlich Poetische ist fin ihn auch wohl eine stemde Regionn Ihn petschilch kennen zu lernen mit ihm zu discutiren, ist mir sast wichtiger als Goethen kennen zu lernen.

Um eine Abmenhselung zu haben gehe ich gerne zur table d'hote. Es ware mir sehr lieb wenn es sich füllte und regte von Cumaften. Geftarn früh meldete der Schuhpuber "der herr Rittsmister sind gekammen." Die Weltbekannsheit desfelben erklärte sich dadurch, daß er Roulette halt. Er gehört natürtlich zu unsren Lischgesellschaft: die rechten Spieler sollen erst kommen. Auch mit denen wird man lich zusammen finden.

Ich kann die lieben Kinder nicht ohne Freude von Briefchen lassen; und darin will ich erzählen was sie amusiren kann, und Dir, mein Gretchen, weil es mich betrifft, nicht gleichgültig seyn wird, wennt es auch an sich läppisch ist. — Du wirst den King dem gewiß begreislich machen, daß sie nicht jedes Mal Briefe erwarten können.

### 567.

Rennborf, Montag, ben 16. Juni 1828.

Seit Freitag hat sich das Wetter geändert. Pert und harts mann kamen mich zu besuchen; und als sie nach sechs Uhr Abends abzereist waren, kounte ich mich von der himmlisch schonen Luft nicht trennen. Es wehte kein Lustchen, und keln Wolkenstrich war am ganzen himmel; aber die Lust war voll von Balsamdusten der weißen Acacien und wilden Sasmine. Geißblatt hat abzehlicht. — Es war der erste lustige Sonntag: zum erstenmat ward getänzt. Ich trieb mich in den Alleen umber, kehrte von Beit zu zeit in den Tanzsaal ein, und schlug dann weitere Feldwege ein; in's Jimmer zu gehen konnte ich mich nicht entschließen, die bie Sonne nun schon zum drittenmal mit Purpurglanz untere

gegangen war. Da wollte ich anfangen Dir zu fchreiben, mein geliebtes Gretchen, war aber zu mabe geworden — und troftete mich balb damit, daß ich ja heute, ehe der Beirf auf die Paft kame, dreizehn Baber genommen haben wurde.

Bon mir kann ich Dir fehr gute Nachrichten geben. Perg fand mich gestern in ben acht Tagen um ein Großes zum Bortheil verandert. Borgestern habe ich die ersten schönen Bergismeins nicht gesunden und gepslückt; ich wollte sie Dir heute einlegen, sie sind aber noch nicht ganz ausgetrocknet.

Claffen hat einen ungemein schonen und tiebevollen Brief aus Leyden geschrieben, wo es ihm recht gut geht. Er grußt, mit innigen Wanschen für Deine Gesundheit: der Brief wirb Dich freuen.

Den 18. Juni. Ich hoffte schon Dir einen frühern Tag meis ner Ankunft nennen zu können: nun werbe ich Kiel erst den 29: erreichen. Gestern sagte ber Arzt es sey durchans nothwendig, auf die Schweselwasserdider einige Soolbader solgen zu lassen. Du kannst benken wie ich erschrak und remonstriete. Der Arzt versicherte zu bestimmt, wenigstens drei Goolbader waren nothwendig um die Haut zu starten, und ihre Empsindlichkeit zu minsbern. — Ich benke das britte Soolbad Donnerstag fruh zu nehmen, sahre dann nach Hannover so ab, das ich bei Perk zu Mitstag essen, und Rehberg, salls er gekommen ist, den Nachmittag sehen kann.

Der Aufenthalt hier ist tobtlich langweilig und Gewohnung baran unmöglich. Im Gegentheil, Alles was durch Neuheit noch etwa beschäftigen kann, wird in diesem Mussignang so bekannt, baß man es leid bekommt. Beschäftigung durch Arbeit ist mit der Cur unverträglich: ich glaube nicht, daß ich nur die Charte zum herodot sertig bekomme. — Ein nicht geringer Bortheil ist die Seduldsüdung. Möchtest Du, mein Grecchen, Dich dieser Tugend als eines bleibenden Gewinns an mir zu freuen haben. —

Nicht aus Besorgniß und Vorsicht, sondern aus vollkommener Gleichgültigkeit ist die Politik aus den Gesprächen ganz versbannt. Welche ungeheure Veränderung! Grade wie im sechzehnsten Jahrhundert so viele Nationen die Reformation mit Lebenssgesahr ergriffen, und nun nirgends sich Siner dafür regen würzbe. — Im Ganzen genommen zeigt sich Alles anständig und gessittet. — Eine merkwürdige Veränderung, die zu den glücklichen

gehört, welche man nicht übersehen barf, wenn ber Mangel an Genius mismuthig mit unfrer Zeit machen möchte, ift, baß bas hazarbspiel in ben Deutschen Babern fast ganz erloschen ist. Borigen Sonntag ward zum erstenmal gespielt, und wie es hieß, und ben Anschein hatte, ganz unbedeutend. Daraus und aus der Indisperenz für Politik scheint das Daseyn einer Behaglichkeit zu solgen, welche keinen Rausch mag; und daß der Mittelstand in Kordbeutschland sich nie so wohl befunden als jeht, läßt sich auch wohl annehmen.

Ich habe in biesen Lagen einen, Cooper wahrscheinlich mit Unrecht zugeschriebenen, aber both achtamerikanischen Roman, Rowood, in einer schlechten Deutschen, aus einer schlechten Franz. gemachten übersetzung, bennoch mit Rührung und Gemathsbewesgung getesen, und empsehle ihn Cuch mit ber Überzeugung, bas en Dir mehr als wohl irgend ein Walter Soutscher Roman zusagen wird. Bon Fehlern ist er freilich voll, und Nachahmung der Ranier; aber er kommt aus einem edlen Geist und einer schönen Gese.

## An Savigny.

# 568.

Rennborf, ben 17. Juni 1828.

Ihren Brief, mein theurer alter Freund, erhielten wir in ben letten Tagen, da wir uns anschickten, Bonn zu verlassen. Ich weiß nicht, ob Sie eine Borstellung von dem Gewirr von Arbeisten und Beschäftigungen haben, worin ich dies lette Jahr, zumal aber den verstossenen Winter hindurch, versunken gewesen din: aus diesem mußte ich mich nicht nur herausarbeiten, sondern auch ihm ein Ende machen; um pflichtfrei Erholung suchen zu können, und wenn wir zurücksehren ganz für die Fortsetzung der Geschichte zu leben. So war es unmöglich zu antworten, odwohl die Freude, womit die erste tröstliche Kunde über Ihre Gesundheit und bezlebte, dazu dringend mahnte. Gott Lob! sagte ich zu meiner Frau, als ich die ersten Beilen durchlausen hatte, und las ihr dann: und sie wiederholte mit mir — Gott Lob! Sie thun eine Frage, theurer Savigny! die und vermuthen läst, daß Sie es nicht unmöglich denken, irgendwo mit und zusammen zu tressen,

iber unfre Piene für ben Sommer. Meine Frau mitnben Aisp bern ift zu Kiel bei ihrer Tante. Ich hoffe, heute über acht Actge die Babecur beendigt zu haben, und nach einem einzigen Tage Aufenthalt zu hannover mit der Diligence nach haarburg abzugehen. Ginge die einen Tag früher, so werde ich auch zu hannover nicht verweisen, obwohl ich an Perh-als Freund hange und es mich sehr anzieht, Rehberg kennen zu lernen, der dort erwartet wird. Unstre Rückreise ist auf den Ansang Octobers gesetzt.

Db ich nun biefe brei Monate binburch ununterbrochen bei meiner Ramilie bieibe , ober eine Excurfion nach Concubagen ausenbre, bangt vornehmlich vom Befinden meiner Krau ab. fie fich einigermaaßen, so gewähre ich mir bie Luft nach meinends groanzig Jahren ben Ort meiner Geburt zu besuchen, ma, wie ich Bewigheit habe, mein Andenken in Liebe :lebt, mo fit meinen Murcus viel zu schauen ift. Beffert es fich aber nicht mit ibrem Befinden, fo opfere ich die Reife auf, die alebannt mehr Erichfal als Freude mit fich führen wurde. Antreten kann ich die Ers curfion, welche nur vierzehn Tage bauern wurde, mann ich wiff. im Juli ober August. Alfo, befter Freund, wenn ich Sie recht verstanden habe, so schreiben Sie mir nach Riel ihre Plane. kamen ja fcon einmal nach Riel, warum nicht noch einmal, benn Samburg und Lubed find ichlechte Drte gum Bufammentreffen fur uns. Und so gerne ich Ihnen nach irgend einem Orte entgegen= tame, fo bente ich boch, bag bas Bergnugen ju Riel Gie für ein Dutend ober mehr Meilen entschädigen werbe. Da Sie nun bie hoffnung in mir erwedt haben, fo muffen Sie auch nun antwors ten, wenn Sie sonst noch fo wenig Luft haben zu febreiben. -

Durch Buchhandlergelegenheit werden Sie Ihr Exempler der dritten Ausgabe des ersten Theils bekommen. Es ist wichtiges Reues darin, und nun ein Ende mit dem Berbesserungen; weiter vermag ich über diese Gegenstände nichts mehr. Am leichtesten werden Sie diese Busähe und Verbesserungen steden, wenn Reimer Ernst daraus macht, sie besonders abdrucken zu lassen. Im Winter schaffe ich den zweiten Theil, der großenthich sertig ist, und als Resultat der angeschrievenen Krisis nun eine kichte sest begründete Geschichte. Roms seit 260 giebt. Die erste Samuslung meiner kleinen Schriften erhalten Sie im Sommen Auses Wolkenische ist daraus entsernt, und ich glaube auf Ihre Infitt anheit vochnen zu dursen für die Liet, wie die Verrode sieh darüber

etlant. Ich bobe heeren besucht. Su Göttingen war wan allgenein fehr freundlich.

#### An feine Frau.

## 569.

Rennborf, ben 20. Juni 1828.

Die Sonlbaber sind eine Wiertelmeile von hier: man sährt als dahin, und der Arzt hat das Arrangement gemacht, daß eine Dame zur selben Stumde baden soll, ich also Dienstag und Mitts woch mit ihr hinkahren muß; ich hoffe das Arrangement wird Dich nicht beunruhigen, mein Gretchen: da ich mich aber gestimmt bade in der Arübfal Alles möglichst lustig zu nehmen, so beharre ih bei meinen Höslichseiten gegen die Schöne, und haffe, daß sie einmal, wenn von mir die Rede ist, sagen mird: "das kännen Sie mich glauben, das ist ein recht netter Mensch, und so böslich gegen die Damens, wenigstens gegen mir. Er hat bei Tisch viel gesprochen, und mein Bruder der — \*\* sagt, er wüste allenthalben sonst recht gut Bescheid: aber bei uns zu Hause ist er nicht bevandert, das merkt man wol." —

Es ist ein Blatt von Pert gekommen, ber noch nichts bavon weiß, daß ich am Dienstag nicht abreisen könne, und Plane nach der ersten Boraussehung macht. Er wolle mich abholen, so daß wir den ganzen Tag zusammen zubrächten; am Mittwoch sollte ich mit Rehberg bei ihm essen. Es wurde sonst nicht möglich seyn und ruhig zu sprechen, denn Rehbergs, Hartmanns, Stieglig nahmen mieh in Unspruch. (Ich erzähle Dir dies unverblumt; da Du keine Eitelkeit darin sehen kaunst.)

Der junge Graf Kielmannsegge und feine Frau find bier agefemmen und haben mich aufgesucht. --

Den 22. Hannover ist gestern von einer Calamität getrofs im worden, welche sehr leicht das Hauswesen der dortigen Bertannten so in Unordnung gebracht haben kann, daß Aufnahme und Geschschaftlichkeit für jeht kaum Statt haben können: ein missliches Schlossenwatter, welches unzählige Fenster zerstört det. Die Fremden von denen es heute hier minmelt, erzählen, daß es sich, mit streckenweisen Unterbrechungen, nach Nordosten stricktet habe.

Montag. Pert ift gesommen, und für eine solche Aufopserung, und die Freude welche er mir macht, ist es auch Recht, daß ich nun für ihn frei sey. Ich eile baher zum Schluß. —

## 570.

Ropenhagen, ben 19. Juli 1828.

Gestern Abend sind wir nach einer so glucklichen Fahrt als möglich hier angekommen, meine geliebte Frau. Fordhammer und Michelsen waren am User, und ihre Hulse erleichterte uns die Schwierigkeiten, welche der Tumult des Ausschiffens, Landens at verursacht. Wir besinden uns hier im hotel royal in sehr guten Jimmern. Marcus wird Dir von der Geschichte der Reise erzählen, und wie tapfer er die See bestanden hat. Gestern war das Meer selbst in der Kidgebucht so glatt, daß die ganze Gesellschaft mit dem besten Appetit die Mittagsmahlzeit hielt.

Die Gesellschaft war großentheils vornehm; zwei Lords, und von einheimischem Abel beibes Geschlechts eine ziemliche Bahl. Bene Lords machten keinen angenehmen Eindruck. Unter bem Danischen und Holsteinischen Abel war keiner mit bem Heinrich Criminil zu vergleichen, ber alles Gute was man einstimmig über ihn vernimmt, wahr macht.

Der leere Safen, ber obe Solm machten einen fcmerglichen Eindrud: und wie Marcus bas Losbrechen ber Trager, welche bie Bagage mit Gewalt an fich riffen, mit Neapel verglich, fo erinnert auch die zubringlichste Bettelei an bas Schlimmfte ber Urt in Italien. Bingegen empfindet man an bem Schneiben bes Binbes hier eine arktische Luft, welche auch im Berhaltniß zu Riel etwas ganz Berfchiebenes wahrnehmen lagt: um eben fo viel norbischer als Riel, wie bieses ber Bahrheit nach, mahrnehmbar nordlicher ift, als Bonn. - Im oftlichen Theil ber Stadt erscheint burchaus ein Stillftand, wie in bem Mahrchen, wo bie Einwohner schaften für Menschenalter unveranderlich auf einen Punct gezaubert find. — Bon ber Bollbude bis auf ben Neumarkt ift Alles gang fo, ale ob ich es geftern erft verlaffen batte, nur bie und ba etwas verfallen. Singegen übertrifft Chriftiansburg meine Er wartungen bei Beitem. Die hergestellte Frauenkirche ift auch bef. fer, als ich fie mir gebacht habe. Die nicht zerftorten Gegenben

im nordlichen und westlichen Theil ber Stadt haben, wie es scheint, ein besseres Ansehen gewonnen.

Schimmelmann ift auf Seelust, und wird, wie man im Hause bersichert, morgen unsehlbar dort anzutreffen seyn; so mache ich mich dorthin auf, wenn nicht ausdrückliche Gegenbotschaft kommt.

— Marcus wird wohl mit Twesten zu Jensens gehen. Auf Dienstag bin ich zu Prinz Christian geladen, dem ich durch den wurderlichsten Zusall schon heute Morgen in den Wurf gekommen din.

— Örstedt ist leider zu seiner Schwester nach Norwegen.

Munter auf Bistation.

Michelsen ben ich, um ihm für feine ungemeine Freundlichs teit Dant zu zeigen, auf heute Mittag als meinen Gaft zur table d'hote gelaben babe, kommt eben. —

Spater. Sonntag fuhr ich nach Seeluft. Schimmelmann if sehr altersschwach, und die Warme seines Herzens scheint erwischen zu seyn, wie das Licht seines Geistes. Auch scheint er dunhaus nur der alten Verhältnisse eingedent zu seyn, und odwohl n weiß, in welchen Verhältnissen ich gestanden — mich noch immer als den alten Abhängigen anzusehen. — Von meiner Rösmischen Geschichte wußte er gar nichts, welche ich ihm doch in der osten Ausgabe geschickt hatte: ein Zeichen, daß sein Gedächtnissicht gelitten hat. —

Die Meisten, welche ich hier treffe, sind sehr herzlich und anschließend — ich glaube, daß ich nie so gut Danisch gesprochen babe, — burchgehends nimmt man mich unverändert als Landsmann auf.

#### An Nicolovius.

### 571.

Riei, ben 17. September 1828.

Es wird Sie, mein theurer Freund, bewegen, einen hier seschriebenen und von hier überschriebenen Brief von mir zu erhalten: es wird Sie an alte Zeiten mahnen, die ganz vergangen sind: beren Erinnerung sich nur noch unter solchen Beranlassum gen, und immer unvollständiger erneuert. Slücklich wenn man mur mit sich einig geworden ist, in der Wirklichkeit und für deren

Bortbiebung gu leben, und bie Bergangenheit, wenn tein Com mehr antwortet, nur als Bild zu erhalten:

Don hier hatte ich Ihnen boch woht nicht geschvieden, zumal da unser Abschied so nahe ist, und ein Abschied auf immer: um so gewisser von Bonn, sodald dort die ganze liebgewordene and wohlthatige Gewohnheit des Bedens sich hergestellt hatte. Es jest-zuthun, also viel entertiger zu thun, als nach jenem Nerzug, veranlaßt mich die Bosorgung, welche Ihre Freundschaft noch immer swisser. Sie haben keln Geld mehr von nür in Handen: also mussen Sie Kimessen haben u. s. w.

Das Schickfal hat unsere Reise gang und gar anders gewandt, als wir es ims gedacht hatten. In den Marschen herrschen bosartige Fieber, denen ich scheute uns Preis zu geden, auch riethen es die Arzte entschieden ab: so sind wir die ganze Zeit hier geblieben, und haben Ditmarschen nicht gesehen.

Ein entscheidender Grund, dennoch so lange zu verweiten, war, daß die Seebader, beren Gebrauch als ein Versuch für meine kleine Amalie empfohlen war, in höherem Grade, als sich wohl hoffen ließ, nützen, aber weit langsamer, als vorausgesetzt war.

Ich habe auch Kopenhagen besucht. Es war mir dort seine weh; wenn abgeschiedenen Seelen so ift wenn fie ihre alten Wohnungen besuchen, so ist dies schlimmer als Fegeseuer: doch fand ich mich nicht vergessen, und erfuhr Gunst und herzliches Wohlzwollen.

Das Sautübel scheint durch den Gebrauch des Bads villig gehoben zu seyn: gebe der Himmel, daß die Erfahrung nicht anch hier zeige, daß es besser gewesen ware, ein leidliches übel zu tragen. Für den Winter lockt die Aussicht auf eine ganz und gar der Fortsetzung der Geschichte gewismete Thätigkeit; Muße dazu ist gewiß, möge ich mich auch kräftig und gestimmt dazu sühlen. Möge vor allen Dingen meine Fran von schwerer Kränklichkeit versichont bleiben. Ist das, und entziehen die Musen sich mir nicht, so werde ich nach dieser Reise mit noch offnerem Herzen das Bewußtseyn hegen, durch jede Beränderung nur an Glück verlieren zu können, welches Gesühl mich seit 1825 und dem Anfang der Borlesungen erfüllt hat. Kuhiges Glück habe ich erst feitdem gekannt.

Meine Frau hatte sich hier sehr erholt, ungeachtet bes abschemtichen Sommers; und wenn sie auch seit vier Wochen, erschöpft withden Eifer, die schonen Segenben zu besachen, um nicht ein siches Geschenk Gottes undankbar genoffen zu versäumen, wieder instwer und unbedaglicher geworden ist, so hat ihr die Relse voch sehr wohlgethan. Sie und Dore grüßen den alten Freund herzelich. Leben Sie wohl und behalten wir Ihre Freundschaft.

: Grußen Gie Gavigny von Perzen.

Ihr Riebuhr.

#### An die henster.

### **572**,

hamburg, ben 22. September 1828.

Auf's Neue erfahre ich, wie ungleich besser man es hat, so lange wir unbekannt im Leben sind, als wenn unsre Wünsche ihre krüllung erreicht haben, unser Name bekannt ist. Bar Zeiten, ihmne Dore, konnte ich Dir nach Herzenslust ungestört im Gasts bof schreiben: höchst selten hinderte ein Besuch mich über die vies im Stunden am Tage, die ich innerhalb des Hauses zubrachte, gemächlich zu verfügen. Seht muß ich theils auf den Gassen senn, m Besuche abzustatten, theils den Hossischen Derer zugänglich, welche sie erwidern, oder sogar zuvorkommen.

Ich habe so gestern den ganzen Tag, und heute den Mormittag verloren, ohne eine Viertelstunde zu behalten, die ich mit dem Gedanken an Dich hatte zudringen können, und din nun, mit der ganz nahen Aussicht auf ein Diner, so mude, da ich sius imsihe, daß ich kaum die Augenlider offen halten kann. So kum ich nichts weniger, als Dir Liebe und Dank für Deine Aufnahme aussprechen. Ich muß auch mit der Feder schweigen, und daauf vertrauen, daß Du in meinem Getzen zu lesen weißt. Gottlob, daß ich Dich in Deinem Gerzen und Deinem Sepn zuwerandert gesunden habe; mehr als ich vertrauen konnte, sede Gott nur, daß wir ums am Rhein wiedersehen.

Beiche: kleine Unfalle uns betroffen, und unfre Plane verstudt haben, hat Gretchen, wie fie fagt, Dir geschrieben. Auch bes Moltke nicht gekommen, welches mich schmerzt; fiatt bessen hat er einem Brief gesandt.

Bann Du Eweftens meine Grupe fagit, so fuge auch Grupe wen Reander hingu, ben ich gestern bei feinem biefigen Baft-

freunde besucht habe, um ihn zu bewegen, bis Kiel vorwarts zu geben. Aber er hatte sich über die Entfernung schreden laffen, und bestand barauf, diesen Morgen wieder nach Berlin zuruchzwreisen.

Gruße und kuffe die lieben Kinderchen. Ich umarme Dich, theure Dore, mit inniger Bartlichkeit.

## 573.

Bonn, ben 12. October 1828.

Die Trauerbotschaft, welche gestern burch Twestens Brief zu uns kam, ist mir unerwartet gewesen, wie außer Boßens Tob seit langer Zeit kein Schlag dieser Art. Du wirst schon haran gesdacht haben, theure Dore, wie ich mich grade bei unserm letten Zusammensenn mit unserm hingegangenen Bruder über seine Gesundheit täuschte: und sest glaubte, seine körperlichen Beschwerben wären eigentlich, wenigstens der Grad worin er sie empsinde, eine Folge der Niedergeschlagenheit und des Wangels an geistiger Excitation, welche seine Unglückssälle und seine Bereinzelung an seinem Ort, wohin ein wahrer Unstern ihn versetzt hatte, über ihn gedracht hätten. Es lag mir so sehr viel daran, ihn zu überreden, uns am Rhein zu bestuchen: ich hatte die sestesse Zuversicht, daß er körperlich und gemüthlich ausleben werde.

Nach einem Verlust dieser Art ist man geneigt, sich Alles vorzuwersen, was den Schatten eines Scheins von Unrecht annehmen kann: und so habe ich mich über diesen Wahn gescholten: zumal weil ich ganz und gar nicht mit dem Gedanken, das wir und nicht wieder sehen sollten, von ihm Abschied nahm. Doch sagt die Vernunst, daß es so besser gewesen ist; besser, daß und Allen der Abschied nicht hossnungslos vortrat. Ich freue mich, daß wir und boch noch sahen! daß sie sich entschlossen nach Kiel zu kommen, und daß Du, theure Dore, und Awestens ihn durch und noch einmal gesehen habt, und so heiter, wie es unter der Last des Schicksals, welches ihn drückte nur möglich war: im Grunde boch während jener Zeit von dem Gesühl desselben befreit. — Ich möchte gerne glauben, daß der Nachklang dieser erheiterten Tage ihm noch dis an sein Ende wohlthätig geblieben sey.

Ich wirde Dir eine umfiandliche Erzählung von unfrer Reise geschrieben baben, wenn nicht bas traurige Ereigniß mir die Stim-

mung es zu thun, zerstort hatte. Sonst fable ich, daß ich seit Jahren zu sehr versaumt habe, Dir die Ereignisse und kleinen Schickfale meines Lebens zu erzählen. Möchte ich nur Muße sinden, um es hinführe zu thun: schade, daß ich es nicht zum vorigen Posttag aussühren konnte; eine heitere Erzählung ware gelegen gekommen um Dich zu erheitern.

Die ersten Tage vergingen mir hier ominds burch Besuch, bem sich zu entziehen unmöglich war, so daß ich sast keine Stunde sur mich hatte. Capaccini's Glückseligkeit hier bei mir zu sepn, war rührend: er wußte nicht wie er sie genug kund thun sollte. Aus dieser Zärtlichkeit wollte er, daß ich seine Instructionen lesen sollte, — was ich natürlich ablehnte. "Wenn ich ihm nur glaubte, daß er kein Geheimniß vor mir habe." Daß es zu Rom solche Priester doch auch giebt, sollte man denn doch nicht ganz überzsehen.

Es scheint, bag auch Brandis ein Gerücht erreicht hat, weldes Anfang Augusts zu Leipzig und Berlin verbreitet gewesen ist,
daß ich tobt sen. Es ist hieher gekommen, und die Art wie Wilh.
Diebrich in Herzensangst barüber nachgefragt, zeigt, wie auch personlich Unbekannte mich lieb haben.

Der schreckliche Ausgang bes Russischen Feldzugs, das Gegenstück zu dem in der Champagne und dem von 1812, beschäftigt mich durch und durch. Es ist gar nicht unmöglich, daß die ganze Armee vernichtet wird, und die Versolgenden bis in die Ukraine kommen. Und wenn dann auch Österreich angreisen sollte!

Auch Dir wird es gegemwartig seyn, daß, je Mehrere aus dem Kreise unstrer Jugend scheiden, wir beide um so inniger an einander und schließen sollen, meine theure Dore. Ich weiß, daß Du meine Freundin bift, wie je, wie Du auch Du selbst bift, wie je.

Den Unfrigen, mit benen Du bift, fage meinen wehmuthis gen und herzlichen Gruß, ben ich ihnen heute nicht schreiben tann.

## 574.

Bonn, ben 2. November 1828.

Es find nun vier Wochen seit unfrer Rudkehr verflossen, und erft jett haben die alten Gewohnheiten sich allmählich so wieder Riebuhr II.

bergeftellt, baß ich vergeffe so lange fern gewesen zu fenn. bin an ber Ausarbeitung bes zweiten Banbes, aber es gebt lange fam, febr langfam. Die gludliche Stimmung, welche bis gur Beendigung bes erften vorhielt, ift noch nicht wieder ba, erwacht fo vielleicht auch nicht wieber. Doch will ich ben Muth fefthalten, und auf jeben Fall nicht ablaffen, bliebe auch bas Gefühl, es gerathe weniger, es entstebe ein Geringeres als ber Anfang. Lebrreich und inhaltereich wird es benn boch. - Die Bortrage babe ich Montag begonnen. Ich merke auch bier, wie es weniger Reig bat, wiederbolt vorzutragen, womit man im Wefentlichen fertig iff, und die Entbedungen erschöpft bat. Inbeffen wird es boch baburch intereffant, bag ich bas Ganze anders faffe, als bisber, Die bergestellte Geschichte als sicheres Resultat vortrage, und nicht bei ben altesten Beiten fteben bleibe, fonbern bis auf ben Untergang bes Reiche zu kommen fest entschloffen bin. Auch zeigt fich wieder die ermunternde Theilnahme. Gingeschrieben find graar erft vierundfiebzig, aber ber große Borfaal ift größtentheils angefullt, und es muffen wenigstens bis jest bedeutend Dehrere tommen. ale fich gemelbet haben. Unter ben Inferibirten find vier Schweiger, von benen fich brei mit besonderer Angelegentlichkeit bei mir porgeftellt baben. Junge Schweizer im Auslande baben- etwas febr Empfehlenbes in ihrer Art und in ihrem Befen. 3ch will aufrithtig fenn, und basfelbe von ben Schwaben, obwohl minber allgemein, befennen. Beniger fprechen burchgebende bie Mittelbeutfchen an : unfre Plattbeutschen, wenn fie nur erwacht und reasam find, haben etwas weit Borzüglicheres und Lieberes.

Der Jug ber Fremben hat Gottlob aufgehört, und wir werben sehr still leben. Die Kurfürstin ift hier: zuweilen erfolgen Linladungen, boch nicht sehr häufig. Diesen Abend bin ich hinbeschieden, und darum schreibe ich kurzer und eilfertiger, als sonft geschehen wurde.

Mein lieber Hausgenoß, Classen, ist wieder zurud, in voller, reger Thatigkeit; in allen seinen Zügen liegt der Ausbrud, daß er sich gludlich suhlt, wie er es auch kann: und wie dankbar ist er mir für dieses Glud! Ich habe ihm jest Materialien zur Ausgabe einer Ciceronischen Rede gegeben, welche ihn ruhmvoll bekannt machen wird. An Savigny.

575.

Bonn, ben 28. November 1828.

hierbei erhalten Sie Ihr Eremplar meiner kleinen Schriften, liebster Savigny! ba es mit ben Cartons boch nichts wird, und bie Leute, welche pratendiren, bag man Alles nach ihrem Sinn mache, sich zufrieden geben muffen: oder vielmehr man sich gewöhenen muß, baß sich dem Tadel boch nicht entgehen lasse.

Ich bore einstimmig bie erfreulichsten Nachrichten von Ihrer Gesundheit. Gott Lob! Ich bin keiner von benen, die, was ich so sehnlich wunsche, bezweifeln, weil auch ich allerdings die Mog= lichkeit ber Homoopathie mir nicht benken kann. Saate man mir. Sie waren burch ein Amulet bergeftellt, fo gramte ich mich nicht über die Gefahr des Aberglaubens, sondern bantte Gott, daß Sie genefen maren, fo ober fo. Urnbt wird Ihnen von uns erzählt haben. Bis jest geht es sehr leidlich mit meiner Frau; meine klechten find wieder ba, aber leidlich. 3ch fibe an ber Arbeit. aber noch will fie nicht fließen. Ift meine Beit vorüber? ober fommt noch wohl eine gluckliche Stimmung? Unfer Leben wird immer stiller und einsamer, da die Leute seben, es sev wirklich Ernst: ich fen aus ber großen Belt geschieben, und tonne ihnen weber belfen noch schaden. Dir ift boch recht wohl zu Muthe bier zu fen, und ich hoffe ber erlangten Lebensweisheit treu zu bleiben, und mir bas Leben leicht zu machen. 3ch hore zu meiner großen Freude, daß Sie es auch fo machen nnb fcbreiben. Der Deffcatalogus bestätigt, mas ich schon gebort batte, bag eine neue Ausgabe mit Bufaten Ibres "Berufe" erfchienen fep. - Bas fagen Sie zu Rehbergs Schriften? Nicht wahr bieser Rahmen, ber bas Sanze zusammenbalt, ift meifterhaft? - 3ch lefe Romifche Gespidte: diesmal nicht analytisch und forschend, sondern in Resultaten, als ob ein alter Autor entbeckt mare, ber Alles grabebin brachte, was ich habe berausbringen mogen. So hoffe ich die Geschichte ganz zu Ende zu bringen. Wenn ich Sie einmal sebe, so hoffe ich von Ihnen zu hören, daß Sie meine neuen Ausgaben eben fo gunftig aufgenommen baben, wie ben erften tubnen Bersuch.

Leben Sie wohl, liebster Freund, und seyn Sie und die Ihrigen von meiner Frau und mir herzlich gegrußt.

Ihr Niebuhr.

In England ift die Auflage der Ubersehung, 1000, ers schöpft und meine Überseher daran, die neue nach der dritten Ausgabe zu machen. In England siegen meine Resultate ohne Wisberrede.

#### An die hensler.

576.

Bonn, im Januar 1829.

· Wir haben bisher ben strengen Winter über alles Berhoffen Gretchen, bie fich bie gange Sommerzeit binburch aut bestanben. nicht hatte etholen konnen, ift feit einigen Bochen fo frifch wie lange nicht. Meine Rlechten find, ungeachtet ber Ralte, gang unbedeutend gewesen. Die habe ich einen Winter mit fo wenig Er taltung zugebracht. Das Saus, luftig und troden, bewahrt fich als vollkommen gesund. Gretchens Zimmer bat volle Sonne, und bei ber heutigen milben Frühlingsluft war es doppelt anmuthig: aber so wie auch nur bie Sonne, - wenn ber Froft nicht allau beftig mar, - bell fcbien, ift es erfreulich gewesen. - Dein Bins mer ift nicht fo begunftigt burch feine Lage: ein gegenüberftebenbes Saus raubt mir ben Sonnenschein im Winter: mir aber ift bie Sonne in Italien jum Bedurfniß geworben, wie die Luft jum Satte ich bie Einrichtung erft zu machen, fo wurde ich bie Erzieherin nach biefer Seite bes Saufes verlegt baben; ba es bamals nicht geschehen ift, so fällt es mir moralisch un= moglich jett eine Anderung zu machen. Meine Demofratie ertragt es nicht, Jemanden vom Saufe mir bas Beffere burch einen nachtheiligen Zausch abtreten zu laffen. Ralt habe ich es gehabt in bem boben und weiten Bimmer, und ein fleines niebriges, mit Steinkohlenfeuer burchwarmtes, wo ich es antraf, that febr behaglich, und ich batte es mir fo gewünscht; aber bie es fo batten waren vielfach ertaltet, ja lagen frant.

"Gtetchen wird Dir wohl von ber leibigen Bocation unsers Arntes Balther nach Dunden geschrieben haben, welche bier Alles in Aufruhr fett. Das allgemeine und heftige Berlangen, ibn gu balten bat ibn gang erschuttert. Das Ministerium fann eigentlich nichts thun ihn zu halten: bas Debr am Gehalt ift ein Difere. und wird wohl hundertmal von bem Ertrag feiner ungeheuern Praris überwogen, da man von nah und fern zu ihm kommt. wird bem Minifterium bie Schuld geben, bag man ibn fahren laffe; und man tann gewiß nicht anders verfahren als geschieht. ---Auch in Solftein habe ich mich oft geärgert wenn Alles mas bie Regierung that getabelt warb. Die Leute haben feine Dietat und fein Baterland. Ber in ber That ein Burger ift, bem ift bas Land fo lieb, bag er gegen bie, welche ben Staat vermalten nicht wotten noch laftern fann: auch wenn fie es verkehrt machen: baß er mit Leuten bie jur Regierung kommen, wenn er ihnen sonft feind war, befreundet wird baburch, bag fie ben ihm beiligen Staat fo nabe treten, und fich mit ihm einigermaagen ibentificiren.

Ich benke in den nachsten Tagen die Bearbeitung des zweiten Bandes zu schließen: um drei Wochen beginnt der Druck. Dies ser Band wird nothwendig sehr trocken: der britte ganz das Gesgentheil. Wie wird es mit dem Debit gehen? Es stockt mit geswaltig vielen Werken. Rehbergs Verleger will den Druck der Berke nicht fortsetzen. Ich din ersucht über sie öffentlich zu reden — kann es aber nicht thun ohne seine gehässigen Außerungen gesgen Goethe zu misbilligen: so wie daß er es für hinreichend halt, in der Borrede eine Chrenerklarung über seine ehemaligen Angrisse gegen Preußen zu geben, und doch die Schristen wieder abbrucken lassen würd e. Will er das annehmen, so werde ich freudig das viele Reisterhafte anerkennen. Es ist doch sehr schlimm, daß man sols de Autoren, auf die wir stolz senn sollen, versäumt.

In diesen Tagen ist es mir sehr wehmuthig lebhaft geworben wie vor dreißig Jahren so viel Schönes gesungen ward, namentslich von Boß, Stolberg u. A. — was nun Alles verstummt, ja vergessen ist. —

Die Schmidt ist so gut wie man eine Lehrerin zu bekommen hoffen kann; und einen Lehrer und Sausfreund wie Classen fans ben wir schwerlich wieder, wenn ihn ein Ruf lockte, wozu eben die Arbeiten Beranlassung geben konnen.

Gebe Gott, daß es mit dem lieben Luischen beffer geben moge! Grife bas niedliche Kind und seine Beschwifter vom Dutel.

## 577.

Bonn, ben 12. Februar 1829.

Ich lebe hier ganz still, — und wenn auch nicht so lebendig wie vor ein Paar Jahren — so doch beschäftigt und verznügter wie wohl die Meisten. Die Bearbeitung des zweiten Bandes für den Druck rückt stetig vor, und nach Ostern wird wohl der Oruck beginnen. Es ist mir damit ungemein sauer geworden, weil es die Entwickelung einer Menge einzelner Materien ist, nicht ein so weit ter Umsang wie im ersten Bande: mich verlangt sehr diesen Zeitzraum hinter mir zu haben, um an Dinge zu kommen welche mir frischer sind. Bis vor Aurzem machten mir die Vorlesungen keine Müche; es bedurfte nur Besinnen und Erinnerung, jest bin ich auf die spätern Zeiten gekommen, welche mir nicht so vertraut sind, und so muß ich doch ziemlich viel Zeit daran wenden mich zu bessinnen und zurecht zu sinden.

Man schickt mir aus ber Ferne was irgend neu entbeckt wird,
— und ich habe dabei manchen vergnügten Moment — aber allein:
außer in so fern Classen Theil nimmt. An dem habe ich einen wahren Schatz, und ich kann nicht ohne Beklommenheit daran denken,
daß er früher ober später sich doch von hier entsernen wird. Wie
ich ihn bei Marcus ersehen sollte, dafür weiß ich gar keinen Rath.

Ich habe aus Rom einen Scholiasten für Ciceronische Reben u. bergl. erhalten; bas Wichtigste habe ich Classen zur Bearbeitung übergeben. So habe ich auch lithographirte Abbildungen herculas nischer Rollen, woraus ich sehr interessante Dinge herausgebracht habe. Mein Gestirn führt mir immer mehr Stücke aus Zeitrausmen zu, aus benen bisher fast nichts auf uns gekommen war, um das Bild von ihrem Geist, ihrem Zustand und ihrer Manier zu erganzen.

Die Außerungen in meiner Geschichte über die Irlandischen Katholiken haben mich in England zu einer politischen Autorität gemacht, die mit Wohlwollen oder Bitterkeit, meistens doch mit Wohlwollen angeführt wird. Ich bin daher von einem Parlamentsmitgliede zu einem Gutachten in der Sache aufgesodert. Sonst wurde ich eifrig darauf eingegangen sepn, aber meine alte

Siebe für England ift febr erkaltet. Perfonlich habe ich keine Urs sache ber Ration entfrembet zu fenn: nirgends zeigt fich eine so lebhafte Inneigung für mich; manchmal in seltsamer Urt.

Der Contract über ben Saustauf ift vorgeftern unterschries Es ift fur uns ein großer Nachtheil, bag ber ftrenge Binter bie Bollenbung bes Baues binbert: bas Saupthaus mirb aber boch bis Mitte Dai vollig bewohnbar fenn. - Damit Du bas biefige Clima mit bem bortigen vergleichen kannft, bemerke ich Dir, bag bie Ralte bier, als fie ben bochften Grad erreichte 12, wie Gi= nige fagen 14 unter 0 gewefen ift. Gegen Mittag bat fie fich aber boch immer bis auf 3 ober 2 Grab verminbert, und im eingeheizten Bimmer war meistens um neun Uhr schon tein Gis mehr an ben Fenftern zu feben. Das gräfliche Bild womit ber Binter in Melborf mir im Gebachtniß ftebt, erscheint bier Gottlob nicht. Aber ber Strom ift gegen Daing und bei Duffelborf feft gefroren, und ba jest wieder ftrenge Ralte eingetreten ift, kann man nicht ohne Entfeten an bas Aufbrechen benken. Daß ein Theil ber Stadt obwohl die Ufer nicht niedrig find, unter Baffer tommt, ift unfehtbar: aber die Ausbehnung, welche die Calamitat erreichen kann, ift nicht zu berechnen. Man muß fich leichtfinnig machen, und bamit troften, daß nach einigen Sahren bergleichen verschmerzt und vergeffen ift.

## 578.

Bonn , ben 26. April 1829.

Ich habe in dem Hause welches ich nun verlassen werde, so frohe Tage gehabt, wie mir seit manchen Jahren nicht zu Theil gesworden waren; jest ist es in mir selber etwas dusterer geworden. Könnte ich mich entschließen Gretchen und die Kinder auf einige Monate zu verlassen, und die großen Kosten für mich daran zu wenden, so würde eine Reise nach London oder Paris mir neue Erfrischung gewähren.

Ich habe heute angefangen meine Bücher zusammenzubinden und die Bundel mit Zetteln zu versehen, um sie nachher mechanisch im neuen hause auf die Repositorien stellen lassen zu können. Das ist eine saure Arbeit, womit mir noch manche Stunde hingehen wird, aber sie erspart weit mehrere. Ich habe bei meinem Theil am Umziehen Classens hulse. Ware sonst von der Plage

bes Umgiebens zu viel im Berhaltnig auf Gretchen \*) gekommen, fo merbe ich nun weit mehr als meinen Theil zu tragen baben: Man fieht aber babei bas Enbe ab, und bie Ausficht, ein febr bequemes und schones Saus als Eigenthum zu bewohnen, ift mir reizend, wie ich es nie gedacht hatte. Es ift in ber That ein fo anmuthiges und behagliches Gebaube, bag ich babei gar nichts mehr zu munichen wußte, wenn die Schlafftube für einen fo fcheuen Schlaf , wie ber meines armen Gretchens, fill genug ift. Garten, obgleich von der Aussicht entblogt welche Bonns Reig ausmacht, ift boch ein fo lieber freundlicher Plat bicht am Saufe. baß ich fehr großen Werth, jumal fur Gretchen barauf lege. ter andern Umftanden murbe ich die Beranderung mit recht beiterm 3ch hoffe, bag bamit bas Schickfal betrogen Ginn antreten. wird, welches mir zugesprochen zu haben scheint nirgends langer als fieben Sahre zu leben: ich babe oft mit fchwerem Bergen baran gedacht, daß nun im August ichon feche Sahre bier verfloffen Bon Mahnungen nach Berlin ift nun lange nicht fenn werben. mehr bie Rebe gemefen.

Ich habe mich so mube gearbeitet, baß ich kaum bas eigents liche bloße Schreiben fortzusegen vermag. Auch hat diese ganze Beit mich sehr mitgenommen. Ich habe aus allen Kraften für die Kranke zu ihrem Trost und ihrer Erheiterung zu leben gestrebt, badurch bin ich aber noch mehr gemuthlich als körperlich heruntergekommen. Es hatte wahrlich ein ganz trostloses Aussehen.

Lies doch ja Goethens und Schillers Briefwechsel. Im britten Theil sind wieder Sachen, die zu dem Erfreulichsten gehören was aus Goethens Feder gekommen ist, und ihn menschlich so vortrefflich zeigen, wie man sich es nur wünschen kann. Ein andermal mehr darüber. Sehr merkwürdig ist der Contrast zwischen ihm und Herder und sein Unwille über diesen, der sich nie an etwas freute, sondern immer das Lod zu beschränken und zu modisitieren suchte, damit es nicht freudig sen. Es ist nichts leichter als dies, und zu zeigen, daß auch diese gegenwärtige Erscheinung nichts Bollkommenes sen: das weiß auch der, welcher sich mit Liebe daran freut: das wußte auch Goethe, wo herders Supercilium so weise ausstrat. Er wußte aber auch, daß ohne die Freude,

<sup>&</sup>quot;) Der erfte Theil bes Briefes handelte von ber Gefahr, in ber fie burch getretene Mismochen geschwebt hatte.

welche fünf grade fenn läßt, es ein elenbes Wefen auf ber Welt ift. Um folche Stellen allein mare mir biefer Brief ein Kleinob.

579.

Bonn, ben 22. Mai 1829.

Heute vor vierzehn Tagen verließen wir unfre alte Wohnung, in ber ich während vier Jahren manche gute Stunde verlebt habe, dennoch ohne Beklommenheit, und zogen in das eigene Haus ein. Gretchen lag noch, als wir schon im vollen Umziehen waren. Dasmit habe ich vier saure Tage gehabt; Classen hat treu wie ein Unzehöriger gehölsen. Die Leute haben sich sehr gut genommen, wobei ich durch freundliches Zusprechen, und das erweckte Gefühl, daß guter Wille ihnen gedankt werde, viel gefördert habe.

Bum erstenmale seit funf Bochen, ben Tag vor dem Umzieshen, war Gretchen die Treppe hinabgekommen: sie fuhr hernach her. Die Zimmer waren schon sehr bewohndar: mit der Bollensdung der Einrichtung wird es noch eine Zeit währen. Das Nesbenhaus ist auch noch nicht fertig, es wird langsam daran fortgesbaut. Es hat auch seine Annehmlichkeit nicht Alles fertig zu haben, es entstehen zu sehen.

3ch habe gar nicht bas Berg vor mir felber ben Bunfch gu außern, daß Du es boch einmal feben und bewohnen mochteft, theure Dore: wenn ich mir aber biefen Gebanken erlauben burfte, fo ift es gewiß, baf es Dir ungemein gefallen murbe. 3mar bie freie Aussicht aus ben Kenstern meiner Stube wird balb verbaut werben, wie fich bie Stadt eben hier erweitert, und noch in biefem Commer brei große Saufer, leiber eben auf meiner Gefichtelinie, werben angefangen werben: boch bleibt bie Lage frei und luftig. Mus ben Manfarben ift eine weite Aussicht, bis bin gum Siebens gebirge, und aus meinen Bucherzimmern liegt ein großer Theil besselben offen. Der Garten ift freilich noch beinahe ein Blachfelb: bie meiften Baume werben erft im Berbft gepflanzt werben: aber es ift ein luftiger und warmer Plat, wo Gretchen fich fonnen kann. Die Zimmer find groß, boch und licht. Überhaupt kann ja Luftveranderung machtig gur Genefung wirken, und fo fcheint es mir mit biefer Bohnung ber Rall fur Gretchen zu fenn. Gie befindet fich augenscheinlich beffer, und ich habe recht guten Muth, wenn nicht etwas unerwartetes Ungludliches eintrifft.

Die Eröffnung meiner Vorträge über die neucke Sefcichte ift wegen des Umziehens dis auf letten Montag verschaben worden. Mir ist es ganz erfreulich eine Gelegenheit zu sinden über einen so anziehenden Gegenstand mich auszusprechen; und ich hoffe bei eisnigen gesunde Gedanken einzusühren. Das Auditorium ist sehr zahlreich: sast zu sehr; eine Menge sindet keinen Platzum Sitzen, und es ist zur Beklommenheit heiß. Unter den Zuhöfern besindet sich auch als Durchreisender ein Franzose, welcher die Deutschen Universitäten besucht, — vielleicht als Spion, — wenigstens ist er hieber mit Empsehlungen von dem sogenannten \*\* an einige eistige katholische Bekehrer gekommen. Es ist unvermeidlich, daß man bei einem solchen Gegenstand in's Gerede kommt; indessen glaube ich nicht, daß dies möglicherweise meinen Frieden störne.

## **580.**

Bonn, ben 14. Juni 1829.

Du haft vielleicht in ben Zeitungen erwähnt gefunden, baß meine Englischen überseter mich gegen einen Angriff im quarterby review vertheidigt haben. 3ch habe Eremplare erhalten, und werbe Dir eins gelegentlich senden. Gin Doctor Granville batte in einer Reisebeschreibung über Berlin nach Detersburg febr bobnifch erwähnt, bag ich mein ganges Buch zu einem vollig andern Bert umgearbeitet batte, und babei gesagt, meinem frubern Bert werbe ein entscheibenber Ginfluß auf die Aufwiegelung ber Stubenten zugeschrieben. Sochst mabricbeinlich ift ihm bies von S. G. soufflirt worden. Das quarterly review hat dies aufgegrifs fen, und mit einer Anmerkung begleitet, worin es ben beiben überfebern als Geiftlichen ber Englischen Rirche gum Berbrechen gemacht wird, ein Buch übertragen zu haben, welches bie wiberlichsten Religionsspottereien enthalte, Die feit Boltaire gefchrieben waren : wenigstens batten fie widerlegende Unmerkungen bingufte. Bielleicht batten fie es fich erlaffen, ba freilich meine Spottereien eben fo bumm wie frech waren (as dull as pert), hierauf haben fie nun fur fich antworten muffen, indem aller bings ihre Aussichten auf Pfrunden und Beforberungen gefahrbet find - wie ich vorausgesehen babe: benn ben bistorischen Charafter ber jubischen Geschichte betrachten wie er ift, macht die Anglitmischen Hypotriten wathenb. Die Bertheibigung ift mit umgmeiner Liebe geschrieben, und Du wirst bieser Liebe die Breite verzelhen, welche andere Leser auf meine Kosten wie auf die des Engländers stoßen werden. Auch wird der Grad der Berehrung nathwendig dei vielen Lesern eine Reaction zur Folge haben.

Ich bin anhaltend recht gesund, aber in keiner energischen Geistesstimmung, und habe mich sehr mubseelig mit ber Ausarbeistung bes zweiten Theils so weit vorwarts geschleppt, daß ich nun Land sehe endlich an den Druck zu benken.

Laf Dir, theure Dore, ein Buch empfohlen fenn, wenn Du es noch nicht lafest, was ich fur gang vortrefflich erklare: Ranfens Geschichte ber Gerbischen Revolution. Unfre Sprache bat fein Beschichtbuch wo ber Stoff aus mundlichen Berichten so genugend und anschaulich behandelt ift: es geschieht, - nicht ber Berfasfer erzählt, und wir glauben ihm unbebingt. R. hat sich so ber ausgearbeitet, bag man nun sicher ift, bag er vortrefflich bleibt. Graf Platens romantischen Downs wurde ich tief unter bie Gabel ftellen, wenn auch bie animofen Stellen gegen Berlin fich jest nicht auf gang Preußen ausbehnten, und wenn fie, wie bort, burd Anertennung gefühnt murben. Immer giebt es aber boch tichtige Sachen barin. Kommt Dir eine Reife in Die innern Staaten von Nordamerifa von Duben (ju Elberfeld gebruct) ju Sanben, so versaume nicht fie zu lefen: es ist bas Beste und Lebrreichfte in feiner Art. Bas er über bie Deutschen bort, und über bie folimmen Folgen bes Beharrens in einer barbarifchen Absons berung von ber Englischen Bilbung fagt, kann Dich an bas erinnem, was ich über biefen Gegenstand munblich außerte. fahft wohl nicht ein, bag ich Recht batte, aber marft mir boch nicht bose, wie mir bas soust wohl begeanet ift.

Bourienne's Memoiren mußt Du lesen wenn sie Dir vorkommen. Ich sehe dergleichen jest auch besonders wegen meiner Borslesungen an. Die haben ungeminderte Theilnahme, und das Auditorium ist zum Ersticken angefüllt. Lange bin ich bei der Darsstellung der Entwicklung der Inkande des achtzehnten Jahrhunderts, und der Beschäffenheit Europa's vor der Revolution verweilt. Die ersten sünf Stunden hospitirte ein des Deutschen vollig mächtiger Franz. Seistlicher, der dem Herzog von Bordeaux Unterricht giebt, und allem Ansehen nach als Emissaie der Priesterparthei in Deutschland reist. Solcher Bögel mag es mehrere

geben; wer aber nicht gradezu lügt und erfindet, soll mir nichts zur Last legen. — Die Aussichten in der Welt sind sehr drohend: die Erscheinung des Kaisers zu Berlin erinnert angstlich an 1805. Sonst sieht es in Deutschland ungleich bester aus als vor einigen Jahren: es ist eine ungeheure Veranderung in der Gesinnung ger gen Preußen vorgegangen; freilich wohl nicht in Hannover, aber im ganzen Süden und Mitteldeutschland: so in Sachsen bis zum Unglaublichen. Die Zollvereinigung mit Darmstadt hat begonnen: die Verträge mit Süddeutschland vollenden. —

### 581.

Bonn, ben 12. Juni 1829.

Aluthen von Fremben bewegen sich auf unfrer Rheinstraße, aber zum Glud kommen mir febr wenige nab: ein Gerücht von Unzuganglichkeit schutt mich. - Seute ift Professor Bunber aus Grimma angekommen, und wird ben Abend bei uns fenn. Ein Chevalier Andraym, Spanischer Gefandter in Bruffel, war vor Rurgem eine angenehme Erscheinung: ein klarer und offener Mann, beffen Gefprach bas gemabrte, mas fur mich bei Fremben fast bas Ungiebenofe ift: Mittheilungen über Weltbegebenheiten, benen man die Richtigkeit anfieht. Die unwilligen Erzählungen eines Spaniers über bie Bigotterieen in Brabant lauteten merkwurdig. Bas fich hier in ber Art aufthut ist noch unbedeutend, aber freis lich follte es bewacht werben. Mus Sachsen bort man in ber binficht tolle Dinge. Biele Sachsen find über bergleichen mabrhaft in Berzweiflung, und folche die früher bitter und feindfeelig gegen mich waren, vom Wiener Congreß ber, brangen mir jest vielmehr ibre Rlagen auf. Es ift febr mertwurdig wie fich bie Ginficht, bag bie kleinen Staaten. jest ein übel find, verbreitet: man konnte bavon großen Bortheil zu Deutschlands mahrem Glud zieben, wirb es aber verfaumen. In diesen Rheingegenden haben bie wohlthatigen Folgen welche bas Darmftabtische von feiner Berbindung mit uns genießt, eine Krifis hervorgebraucht. wir von Bollfommenheit entfernt find, so unlaugbar fleht bei uns Alles weit beffer als in ben angranzenden Deutschen ganbern, Als les ift voll Regsamkeit und Unternehmung, und Stadt und Land bluben. Fremde, welche die mahren Gefinnungen ber Einwohner am beften erfahren, versichern, bag fie jeht auch bier, wo man

früher sich so fremb gegen die neue Herrschaft fühlte, durchgehends große Zufriedenheit finden. Zu weit in die Zukunft muß man freislich nicht schauen, denn es ist wohl zu sorgen, daß die ungeheure Fabrikbevölkerung am Niederrhein auch ihre bosen Zeiten erleben wird; und wenn die einmal eingetreten sind, so ist dauernd nicht wieder abzuhelsen.

Die englischen Reisenden balte ich mir vom Salfe, weil fie boch gar zu laftig find, und bie litterarische Insolenz ber Zonangeber zu toll. In bem einen ber foreign quarterly reviews bat man nicht etwa meine Geschichte, nach ber britten Ausgabe, fonbern bie bei Reimer erschienenen Berichtigungen und Bufate recenfirt in einem mabren Bubenton. Gie konnen nicht verzeiben. daß die Erstorbenheit ihrer eigenen Litteratur stillschweigend burch Beispiel kundgethan wirb. Der Recensent findet es lacherlich. baß Sare und Thirlmall mich überfest batten: aus Deutschen Bie dern muffe man nur ben Stoff nehmen und ibn verarbeiten: vor Allem einen Schriftsteller wie mich; — aber überhaupt sey es, wenn man einen Deutschen genau überfete eben als ob man ben Ronig ber Sandwichinfeln an ben Londoner hof gebracht batte, ohne ibm hofen angugieben und ibn gu fammen! Go lautet es buchftablic. Die Bertheibigung fende ich Dir, theure Dore, und endlich auch ein Eremplar ber fleinen Schriften, fur Dich, fo wie fur Tweften und Dahlmann. Sabe ich Dir geschrieben, bag biefe Sammlung im Bfterreichschen verboten ift ? Dagegen ift fie in größerer Babl als - wie man verfichert - irgend ein Deutsches gelehrtes Bert, nach Rranfreich committirt : wo übrigens auch eine feindseelige Erwahnung meiner Geschichte erschienen ift. Reft genug ftebt bie boch: aber bie Urt wie man in Deutschland fie gebraucht um baraus icheinbar eigen gebachte Bucher zu fabriciren, ift fast lacherlich. -

Ich wurde febr vergnügt leben, wenn mein Ropf beller ware und Gretchens Buftand beruhigender.

### An Perthes.

# 582.

Bonn, den 21. Juli 1829.

—— Ich wunsche Ihnen großes Siud zu Rankens Serbien, welches ich laut anpreise, wie Ihr Haus an den bier abgesetzen Exemplaren spüren wird. Es steht mir zu, zu sogen, daß dies kleine Buch, als Historie, das vorttesstückste ist was wir in unsrer Litteratur besigen. Ranke hat Alles abgestreift, was früher in seiner Manier storte. Ich habe das Buch auch nach England und Frankreich empsohlen.

In der Krankheit meiner Frau nahm ich, um sie zu zerstreuen, die Briefe hervor, welche ich 1808 über Holland geschrieben;
eine vollständige und in hochst glücklicher Stimmung hingeworsene Reisebeschreibung. Meine Frau meinte, sie eigne sich zum Oruck: Ich glaube Ihnen, liebster Perthes, verpflichtet zu seyn zuerst zu fragen, ob Sie dazu Lust hatten? Antworten Sie aber nur rund ein Nein! wenn es Ihnen nicht convenirt. — Leben Sie wohl, und bleiben mein Freund.

An die hensler.

# 583.

Bonn, ben 6. September 1829.

Ich habe es diese lette Zeit hindurch sehr sauer gehabt. Um die Romische Kaisergeschichte zu vollenden, habe ich mehrere Stunzben wöchentlich hinzugenommen, und da die Geschichte der neus ern Zeit sich über alle Vorstellung ausgedehnt hat, für diese auch noch eine Stunde täglich hinzunehmen mussen, so daß ich, z. B. gestern drei Stunden nach einander frei geredet habe. Das hat mich sehr mitgenommen, zumal da ich dabei den Nenndorfer Brunznen trinken muß, und die leidige litterarische Correspondenz abzumachen habe. In drei Tagen hosse ich geschlossen zu haben; wisder alle Gewohnheit halt ein Theil die Zuhörer bei mir aus, obzgleich gestern durchgehends Alle geschlossen haben.

Ich weiß nicht ob ich Dir das lette Mal geschrieben habe,

baß ein Reisenber mich burch eine Radpricht beumruhigt hat, nach welcher meine Gegenwart zu Berlin wahrend bes Winters gefostert werden wirde, wo die Städteordnung und ihre Anwendung auf unfre westlichen Provinzen biscutirt werden soll.

Ich hoffe zuversichtlich, daß Deine Beforgniffe fur Guer Schickfal grundlos find. England wird fich schwerlich in einen Rrieg verwickeln, - obwohl die Ration, bei ihrem allgemeinen übelbefinden, Krieg wünscht — ba Hannover ein Unterpfand ift. und ber glucklichste Krieg keinen positiven Gewinn baben konnte. Dies ift die Meinung auf allen großen Geldmartten, und bie meis nige, wobei ich rubig bin. So hoffe ich tonnen wir uns noch eine England fann nicht munichen, Preugen Zeitlang burchfrüppeln. in einen Arieg mit Frankreich zu verwickeln, ba Frankreichs Berfuch an den Rhein vorzudringen bie Niederlande gerftoren wurde, beren Erifteng, nach ber allgemeinen Ibee ber Englander, ibnen mentbehrlich ift. - Dag bie Frangofen, und jest namentlich bie sogenannte royalistische Parthei bie Wiebereroberung ber Rheingrangen im Sinn bat, ift uns bier freilich nicht zweifelhaft, noch ein Geheimniß. Gelbst bis auf die biefige Universitat suchen Leute, welche offenbar mit ben Prieftern in Frankreich gufammenbangen, gegen die keterische Regierung aufzuwiegeln; Berfuche, welde nur gum Lachen fenn murben, wenn es nicht in Belgien miß lich ausfabe. Daß ber Bergog von Borbeaur Deutsch lernt ift nicht umfonft.

über die Liberalen haben wir uns nicht zu beklagen: nemlich iber die einheimischen: und überhaupt besorge ich nichts: da die Einsicht, daß man sich hier unter der Deutschen Regierung sehr wohl befindet, täglich heller wird, und man unsern Wohlstand und leichte Lasten nicht nur mit den Niederlanden, sondern auch mit Frankreich contrastirt, wo gegenwärtig Landbau und Fabriken im Bergleich mit und in einer schlimmen Lage sind.

Um acht Tage trete ich eine Excursion nach Mainz an, um einen alten Freund, General von Carlowitz zu besuchen. Diese Beränderung ist mir ein wahres Bedürsniß; und wenn ich mich zu ber Reise schon entschließen müßte um einen alten Freund nicht zu kränken, so thue ich es doch auch meiner selbst wegen, mit dem Gesühl es nicht entbehren zu können; eine Reise thut mir allemal wohl. Die Welt schläft ein: nicht daß es an großen Erschütterungen sehlte, aber sie lassen die Menschen leidend: die Indisses

tenz und Schläfrigkeit welche sich verbreitet haben seit ich aus Italien wiedergekommen, sind gräulich; — — ich muß mir Miche geben um nicht von dem allgemeinen Schlaf ergriffen zu werden. —

Die Hamburger Zeitung sagt, daß in Jutland die Ernbte burch den Regen zerstört sey. Nach so vielen Beispielen hoffe ich zu Gott, daß es damit so arg nicht seyn werde. Wie ist denn die Erndte in Holstein ausgefallen? Hier verzagten wir, und doch ist sie so reichlich gerathen, daß der Roggen um ein Drittheil im Preise gefallen ist. Aber an Wein ist nicht zu denken. Es ist der traurigste Sommer den ich seit 1805 erinnere: so kammt es denn, daß die jungen Leute ernsthaft behaupten das Wetter werde immer schlechter während ich einer ganzlichen glücklichen Umwandlung der Wittrung während einer Reihe Jahre im Bergleich mit dem Ansang des Jahrhunderts eingedenk din.

### 584.

Bonn, ben 27. September 1829.

Die Noth bes Jahrs ift also bei Euch viel größer als man es sonft irgend woher vernimmt. Wie gludlich sind unfre Gegenben im Berhaltniß! Die Feurung kann nicht im Preise fteigen wo fie aus Steinkohlen befteht: und von allen Relbfruchten haben nur an einzelnen Orten bas Sommerforn, und burchgebends, mas freilich viel wichtiger ist, bie Kartoffeln gelitten: ganz ift auch bavon die Erndte nirgends verloren; und bas Brodforn ift, wider alle Erwartung, unbeschädigt geborgen, fo wie es in größter Fulle Gine Calamitat ift, bag es feine Beinlese gegemachsen mar. ben wird, und, wenigstens an vielen Orten, bas tragbare Holz nicht reift, fo daß es kunftiges Jahr bort gar keine Trauben giebt. Das trifft ben Urmen, wenn er, wie an Mofel und Uhr, nichts als Beinbau hat; die Reicheren, welche ben Borrath mehrerer Sahre, wegen ber febr gefunkenen Preise, liegen baben, sind es vielmehr zufrieden. Auch find bie Preise so wohlfeil, daß die Flaiche farten und guten, wenn auch nicht belicaten, Rothweins nach Eurem Gelbe unter vier Schilling koftet.

Dein Interesse an meinen Borträgen über die Revolutionsgeschichte rührt mich. Warum habe ich sie nicht vor Dir erzählen können! Warum nicht im vorigen Jahr baran gedacht es zu thun! Diese Bortrage baben ungemeine Theilnahme gefunden, und go wif bei Manchem einen bleibenben Einbruck binterlaffen. Um wes nigftens both bis auf bie Restauration zu tommen, fprach ich in ben letten Tagen zwei Stunden binter einander; bie Rom. Raifereefdichte erzählte ich gulett fimf Stunden wochentlich anftatt einet.

Mus ber Reife ift bisher nichts geworben, bes rauben der schneibend talten Wetters wegen. Seute laft es fich beffer en; ist es morgen leidich, so mache ich mich wohl auf.

In Mains ift außer meinem alten auten Kreund, General wn Carlowis, auch ein Bubbrer, ber mir febr anbanglich, und jett bei feinen bort wohnenben Eltern ift. Solche einzelne junge leute, bie ben Behrer auf ben Sanden tragen mochten, finden fic immer. und die lobnen ber Dube. Den Abeinlandern und Satholifen ift mas fie von mir vernehmen ganz nen: wenn fie es bebenigen, fo ift bamit ein mefentliches Element ber mabren Bies bewereinigung mit Deutschland, und ber Berfohnung mit bem Protestantismus gewonnen. Alles Gute muß boch von Indivis buen ausgeben, in benen ber rechte Ginn gewedt wirb. migraengeletten Seite arbeitet man thatig, bie Spaltung arger ju machen. Die katholische Kaction in Krankreich trachtet eben fo gut wie bie Bonapartische nach ber Eroberung Belgiens und bes Rheinlands. 3ch babe gegen ben Schluß meiner Bortrage, veranlagt burch bie Rlagen junger Protestanten über aufwieglerifche Angriffe, Diefen Geift bes Berrathe offentlich angegriffen, und webe über bie gerufen, welche, anstatt die Eintracht ber Deutschen Boller au forbern, bie Berichiebenheit ju Sas und Spaltung gu treiben gefliffen waren: ich habe gegen fie ein: Bebe bich weg, Satan! gerufen - was einer gleißnerischen Buthunlichfeit ein Enbe macht, und offenbare Feindfeeligeeit constituirt; aber bas zu ichenen mare Reigheit. Unerschrodenheit macht auf Die tuchtigen Gemither unter ben jungen Ratholiten einen febr guten Einbrud.

... Ungenchtet bes jammervollen Wettere ift vielleicht nie mehr am Rhein gereiset worben, als in biefem Sommer. In ber lebs ten Beit befuchte mich ein Litterator St. Silaire aus Paris, ber m ber romantischen Schule gebort welche voraussett, bag wir Deutsche eine große Freude an ihr haben, ihnen bankbar bafür fenn follen, bag fie bie altfrangofifche Ctafficitat verwerfen : was doch aber unmöglich ift, ba ihre Leiftungen so ausnehmend 16

Riebubr III.

cening: ausfallem : unbifie: grabe : bastonfaebertamatin bie Batte John Machtiges vermonen, (Wigound Schaffheit): um: Ves au em ingen worm fie fein: Gefchick baben .. wied ihre Sprache auch nicht Das, Mt. Befebeit und Aufpruchalpfeabeit fich an bem erfreuen mes ein Anderer fanns, obnores fum aleich auch machen zu wollens da aber bas Gegentheil, ober auch ein Berabwürdigen beffen was matfremb ift, das Gewöhnlichfte ift, fa thut bie Runde vom Krems den fo viel Schaden, und labent bas Gefchick. Ich fage ben Fram sofen, einen Goethe werbet ibr nun einmal nimmermehr baben. aben erheht auch an ibm: mir werden nimmermehr weber Boltaire noch Beranger - (fennit Du bellen amen großentheils febitible. auch mobi leichtfertige, aber geniglische ahansons?) bekommen! aber ich erfreue mich an ibnen. .... Allererft foll auf bem theatre franceis eine treue übersetzung des Otbello. awar in Alexandris nernen aufgeführt werben. Das ift nun aut. Aber mein Litteras tor will dine Erngibie auf bie Bubne bringen. worin ein Engel dem Rania Aktone erscheint und ihn über die Ermordung einer ges liebten Siebin troftet -- und bas wird lacherlich senn.

Die alteren, eigentlich liberalen Litteratown sind mit dieser Schule: sehnunfriedlich, welche politisch sich zum Liberalismus bei kennt; aben durch ihren Romantismus in hinsicht des Glaubens sich ziemlich der Kirche offen giebt. Übrigens scheint es gemis, daß die: Priester durch ihre Anmaaßungen sich unendlich schaden, und daß die Babt ihrer Gegner zunimmt. Nach St. hilgire's Erzählung erklart man die Einsetzung des jetzigen unseeligen Ministrums dadurch; daß die Geistischen es unter Berweigerung des Abendmahls vom König gesodert hatten:

Der Friede wird unerhaulich werden: unendliches Elend für die armein Karber welche Sig des Krieges waren, durch keine Borbereitung besteren: Bukunft erkauft: Doch bin ich bessem für jetzt Kriegsleiden enspart werdout waren waren werden waren benein am Ende auch nichts Besseres hervorgegangen ware. Weine man alt wird; so mimscht: man wahl am weisesten, daß est im Ganzen und Außern bei'm Alten bleibe.

And Sugland hat mir ein Hampt der Radicalen sein fün's Bolt: (Preis dies Pence) in der vierten Stereaty pauss gabie getrucktes sehr gosthautes Pamphlet geschäfte dessen und zündenha Tendenzonschemehr durch die Wignatte als den Inhalt spricht: ein unsäglich hößliches Weid, dessen Lopspus aus Krone und Ditraizusundenigefest ift; füttert eine fioti die zur dustenten unformlichkeit livermaftete Panze mis dem Loffel, wahrend fünf verhungerte und zerkumpte Kinder unter flehen und beite Sammen um Speife betteln, oder dumpf verzweifelt auf dem Boben figun: Das ift freilich das Bill ber durgerlichen Gefellschaft in England: gebe Gott, daß es nicht auch bei uns duhin komme!

Sehr empfehle ich Die, beste Dore, wenn ich es noch nicht gethan, Bourtenne's Memolren. Da sieht man Napoleon wis et war. Das Buch ist ein Waterlov für sein Andenken, auch find die libekalen Journale mauschenstill batüber. — Dagegen gaben mich meine Bourage wieder noch unmittelbarer zu dem unsteints hen Mirabeau geführt; dem mochte ich ein Denkmal seben!

Es ist mir fehr leib boch vergessen zu haben Dir Sure's Botthedigung (Vindication of Niebuhr) beizulegen: gehött es boch
von allen lebenden Menschen Niemanden so nabe an wie Dir,
theure Dores: Es wird sich schon ein andermal eine Gelegenheit
finden.

Die Englifche überfesting von meines Anters Ceben hat große Benfation gemacht.

Schlegel fagt, man könne seine Fran und fein Sus nicht ther loben als man eine Jeitlang damit gewohnt habe; unset haus ist und abet noch so lieb, wie in der ersten Belt; wie viel wizender wird es in einem schon en Gommer sonn, wenn wit den Garten, der nun voll Obstbaums gepflanzt wird, wie ein Immer genseßen können.

585

est about a state of

..., Bonn , ben 4. Detober 1829.

Meinem jüngsten Beiefe wirst Du es angesehen haben, das noch ein schweiter Deuck auf meinem Gemüth lag, wiewohl bie Unterhaltung mile Die es erleichterte. Das Wetter hatte sich erstitert, und da is sich am solgenden Morgen zu vonemder Aufstitung attließ, ja behaglich ward, entschloß ich nich moduschen word ich das Bedürfniß deingende empfand. Es ist doch ein grozisk Vortheil ves Lebens, das wir von hier, nach welcher Richtung wit innner veratlaßt sehn mögen zu reisen, sogbeich uns auf den Welchen können. Die neunzehn Meisen von hier die Paing-nachen ich in achtzen Stunden; und zuführ mit dem Dampstoot:

in wenig über acht Stunden. Bor vierzig Jahren, ja noch vor viel wenigeren, hatte man brei Tage auf dem Wege zugebracht, und um viel theureres Geld, da zu der Zeit es nicht möglich gewesen ware anders als mit Ertrapost oder Hauberer zu reisen.

Es ist wohl natürlich, daß ich die Erfrischung die mir gewors ben ist nicht empsinden kann, ohne zugleich das Bedürfniß zu sühlen es Dir zu sagen. Den ganzen Sommer hindurch habe ich unter einer erdrückenden Last geschmachtet: habe mich so stumpf gefühlt, daß ich in der letzten Zeit, da es so sehr lange anhielt, fürchtete, es zeige sich darin das Alter: die Schnellkraft des Lesbens sey erschlafft. Hier war nun einmal nichts was mich wieder stählen konnte: es ist Manches da was die Flamme nähren kann wenn sie lodert, aber nichts was sie ansacht: wie ehemals wenn ich mit Dir und unsern Freunden zusammen war. — So muß denn Beränderung und Berstreuung aushelsen.

Bu Mainz besuchte ich einen Freund vom Krieg her, — Seneral von Carlowit, unsern Gouverneur: und dieser Besuch hat mich nicht gereut. Unsve Bekanntschaft datirt sich aus Dresden, vor der Schlacht von Görschen, wo er einer von den Sächssichen Offizieren war, welche die Armee zu uns herüberzusühren suchten, und die, da das mistang, zu uns kamen. Seit dreizehn Jahren hatten wir und nicht gesehen; eine Zeittrennung, welche manche jugendliche Freundschaft nicht aushält. — Sehr glücklich hat es mich gemacht, das wir uns grade wiedergefunden haben, als wären wir immer neben einander fortgegangen, und als ob die Welt in der nemlichen Bewegung vorwärts geblieben wäre, voll Hossmung und guten Glaubens wie damals.

Im Eilwagen fand ich zur Genüge verständige Gesellschaft, und einen Gefährten wie er meinem Gemuth zusagt: einen ungemein gescheuten Mann vom Bolt; einen Schiffer aus Colin, befisen Erzählungen mir die Zeit sehr angenehm vertrieben.

Außerst erfreulich ist die stels vorschreitende Besterung der politischen Gestunung in unserm Rheinland. Bor sechs Jahren war man allgemein tadelsuchtig: man wollte sich nicht zu Preußen zahslen: anstatt unser König hörte man durchgehends der König von Preußen u. s. w. Jest ist das ganz anders. Nicht nur ist es schon gewöhnlich die Leute sagen zu hören: bei uns in Preußen; sondern den Zustand bei uns gegen die Nachbarsländer contrastiren, und sich des Wohlstands und der Bluthe

freuen. Einzelne Coblenzer, von ber bigotten Parthei, hegen noch bas alte bose Wefen.

Auswarts ift eine vollige Revolution in ber Gesinnung ges gen uns vorgegangen. Der Bertrag mit Bavern, und ber mit Coburg und Meiningen wodurch jener vollendet wird, ist ein segensreiches Ereignis.

Sott sen gelobt fur ben Frieden! Da biese Irritation überfanden ift ohne zum Aubruch eines Kriegs zu führen, so ist zuversichtlich zu hoffen, daß mindere Berwirrungen teinen herbeisühs ren werden. Schade doch, daß die Aurtei nicht zerstort werden sollte, ohne die Mächte zu verhetzen — leicht hatten sie den Greuel abstellen konnen, wenn sie gewollt.

# 586.

Bonn, ben 1. Rovember 1829.

Morgen beginnt mein Cursus wieder. Ich trage diesesmal die alte Geschichte mit Ausschluß der Römischen vor: das ist dass jenige von meinen Collegien welches immer das kleinste Publicum hat; denn eben weil die Römische Geschichte wegbleibt, hören es saft gar keine Juristen, und blutwenige Theologen, indem doch immer einige Facultätsvorlesungen in der Stunde collidiren; kein einziger Mediciner. Die Zahl der Juhörer wird schwerlich achtzig erreichen. Aber unter ihnen sind einige, die mit ganzer Seete am Bortrag und am Lehrer hangen, und das ist schon genug.

Eine seltsame Storung droht aber diesen Vorträgen welche Du nimmermehr errathen wurdest. Ich bin auf den 30. November zum Seschwornengericht nach Edlin beschieden: ein leidiger Dienst der nie in weniger als vierzehn Tagen abgemacht ist, manch=mal die drei Wochen dauert, und noch länger dauern kann. Als Hauseigenthumer können sie mich unstreitig rusen, und es steht in der Willauhr des Gerichts mich zu zwingen oder frei zu lassen, worum ich gebeten habe. — Ich habe mich dei den unvermeidzlichen Veranlassungen über Seschwornengericht und dergl. zu reden wider dies ganze System erklätt: da hätte man es vielleicht darauf anlegen mögen, mich eben da zu strasen wo ich gesündigt hätte. Will das Gericht nur irgend Vernunst hören, so beherzigt es, was ich ihm bemerkt, daß, wenn sie die Docenten wähzend des Eursus rusen, die Volge nothwendig seyn wird, daß die

Ministerlen sie völlig erlmiren: wenn sie und aber während der Ferien bescheiben, Niemand etwas dagegen sagen darf. Hierauf könnten sie freilick antworten, daß von den vier Afisen im Jahr nur etwa eine auf die Ferien saken with, und daß Gott den Angeklagten und der Gerechtigkeit gnädig senn mäge wenn die Mehr beit einer Jury aus Prosessoren bestände. Es läst sich nur entworten: daß man mäßtg in der Auswahl senn musse, und daß sich nur entworten: daß man mäßtg in der Auswahl senn musse, und daß sich den sie seinterliche Gewalt anvertrauen lasse. Die Sache ist, daß es durchaus auch bei andern Ständen mit dem Geschwornenwesen nicht viel besser steht.

Hierüber kommt man benn num zulett schon hinweg, sen es, baß sie einen lostassen, oder daß ich gehorchen, und nacher durch Doubliren zu ersetzen suchen muß. Biel peinlicher ist das Verlangen, daß ich zu den Verhandlungen über das Landrecht und die Städteordnung nach Berlin kommen solle. — — — Der Kinfluß einer einzelnen Stimme auf den vorgelegten Entwurf ist unendlich gering: eigentlich nur negativ: Man kann vielleicht verwerfen lassen, aber nichts entwerfen, wenn man nicht zu der Commission gehört welche den Entwurf ausarbeitet.

Es ist jest das siebente Sahr unsers hiesigen Ausenthaltes; und es hat mich schon, bei der Sehnsucht nach ruhigem Fortleben, angligen können, daß ich seit dem vaterlichen Hause noch nie volle sieben Sahre an einem Ort gelebt habe. Judessen lasse ich mich so nicht überwältigen.

In der vorletzten Woche war Perthes hier. Er besuchte seinen Sohn, der hier studirt, und dessen Gesundheitszustand bedenklich ist. Es war mir sehr lied ihn zu sehen: die Schatten alter Tage erhoben sich: das Herz ward mir voll und schwer, und die Augen gingen über. — Biel gedachten wir Moltkens. — Bie weit liegt Alles hinter der jehigen andern Zeit! Ich hatte sehr glücklich sehn können: es waren das keine Traume von dem wozu meine Natur berusen sehr. Mein Innerstes ist in Trummer zerfallen; aber so reich war dieses Wesen, daß diese Ruine mehr ist und faßt als die unversehrten Gebäude mancher Andern. Las mich dies Wort des Jammers und des Stolzes aussprechen! —

Deine Bemerkung, theure Dore, daß ber alternbe Mann fich leicht behaglicher mit dem Kinglinge alfidem Altersgenoffen, ober bem, ber boch nicht in eine viel jungeze Generation gehort,

Missische Gerischen und michts, weiniger als bustere And weiniger als bustere Ind. indennicht wennt der Altere noch regsam and beweglich ist bas ift sottens: durchgebends sest man sich in der Gestimmung niere Secte oder einem eigenen System fest, wenn man auch nicht eine states oder einem eigenen System fest, wenn man auch nicht eine states ind bemieltegsammuniste es setten werlieben einen Alterssemossen gleicher Art zu sinden. Sieht man zurück auf die Lichten stime Lieus ich menigstens inch nicht schaffen ben vereieitst gewesen zu sewa ich warigstens mich nicht schaffen Lann zu bekennen, so misbelligt man häufig sehr ichhaft ben Punct wo der alte Kamerad stichen blieb, was sehrung voraushatten.

Mir ist die Unhänglichkeit: ber Jugend ein Genus, der mir Bieles sonft ersehen muß. Tiefe Unhänglichkeit wie für einen Lehrer und Meister haben manche von meinen Schliern, benen ich das jugendliche Sedibbe erfülle, sie durch Liebe zu heben, wie mir Atopfteded und Jacobi's Gute mahlthat. — Classen, der in der Philologie ohne Frage ganz nauszeichnet wird, ist durch das gernaus Verhältniß zu mir neu geboren.

Wir haben in biefer Zeit ein Buch gelesen welches ich Dir ungemein empfehle: Cuvier, über bie Baranderungen ber Erde rinde. Denke baran es Dir mittheilen zu lassen.

# 587.

Bonn, ben 29. November 1829.

Die Berpflichtung, unter ben Geschwornen zu erscheinen, ift

burch eine Berfügung bes Ministeriums beseitigt.

Du scheinst anzunehmen, daß die Listen der Geschwornen durch West ausgeseht werden: das ist nicht der Fall, sondern der Regierungsprässdent, wie in Frankreich der Präsekt, bildet wor sedem Assistentemin aus den Notadein des Regierungsdepartements eine Liste von sechzig Personen, worans der Präsident des Gerichts sechsunddreißig behätt, aus denen wieder für jeden Proses wudlf durchs Loos erkohren werden. Da es sür die außes halb der Stadt wo die Afissen gehalten werden. Wohnhesten sine große Last ist, zu kommen und zwei dis drei Wochen im Wirthstause zu warten, ob sie gerusen werden, so hat viel ofter Neskerei als Achtung ihren Antheit, wenn mann nicht aus einfachen Schlendrian auf die Kisse gedmaßt wird.

Ubrigens ware es mir interessant bie Sache in ber Rabe ge feben, und ich habe mich wieberholt bereitwillig erklart zum tund tigen Frühling, ebe ich nach Berlin gebe, zu kommen, wenn man mich ruft.

Ich habe die Umarbeitung bes zweiten Banbes lebhaft vor,

und gebe bem Enbe entgegen.

Deine Außerungen, was Du von meinen Borträgen über die alte Geschichte erwartest, rühren mich. Ich glande aber nicht Deine gunstige Meinung annehmen zu können; daß sie ehemals viel mehr Zuhörer gefunden haben würden. Man muß die Colslisson mit andern, und zwar mit Facultätsvorlesungen erwägen, die zumal bei einer Bormittagöstunde eintritt. — Lise ich Abends, so wäre die so nicht vorhanden, dann aber würde ich Brandis und einigen Andern Abbruch thun, denen ich nicht in den Weg treten möchte. Es sind doch nun sechsundneunzig Zuhörer. Ein Engländer hört mit großem Interessen vielleicht auch noch Einer oder der Andre; sämmtlich sind es vier von der Nation, und es scheint, daß die sich bedeutend hieher ziehen werden.

Unpvetisch ist die Zeit freitich: aber wie viel mußten wir aufgeben wenn wir funfzig, vollends sechzig Sahr zurud versett sen wollten.

Gruße Tw. freundlich und banke ihm für feinen Brief, ben ich nachstens erwidern werde.

## 588.

Bonn, ben 20. December 1829.

Die Bearbeitung bes zweiten Bandes geht endlich dem Ende ftark entgegen. Es ist schredlich langsam mit diesem Bande geganzen; die Arbeit war ungleich schwieriger als die im ersten, welcher allgemeine Institutionen betrifft, mit deren Erwägung ich mich während des Ausenthaltes zu Rom häusig hatte beschäftigen können, wozu sich von allen Seiten her Notizen ergaben. Hier handelt es sich um einzelne Thatsachen, worüber großentheils nur sehr wenige berichtigende Rebenquellen vorkommen; und um wilkuhrtiche Institutionen, deren Spuren äußerst sparsam sich zeigen, und sahr verwischt sind. Die lange Zeit ist nicht vergebens ausgewandt. Ich habe die Geschichte vom Sahr 260 (490 v. Chr.) von allen Versällschungen besteit, und so wie sie hergestellt ist auch von allem

Berdacht und jeder Anklage: es ist jetzt keine einzige Lude mehr in ber Folge ber Entwickelungen der Berfassung; ja ich meine daß keisne einzige Frage, welche verständiges Nachdenken thun möchte, unbeantwortet bleibt: das hat sich aber nur sehr allmählich zusammen sinden können: das Wichtigste ist das Ergebniß plötzlicher Lichtblicke und Divinationen — wobei es mir wohl oft ernsthaft in den Sinn gekommen, ob nicht die Geister der alten Zeit, zum Lohn für die Treue meiner Mühe um ihr Andenken, mir die Gedanken eingeben: das möchte ich aber um des Himmels willen an Niemand sonk sagen: jetzt ist's mir auch nicht Ernst damit.

Ich habe die vornehmsten Sagen welche in den Amalen verwachsen sind und sie verdächtig machen, ganz ausgelost und für sich hergestellt, und eben so den reinen Umriß der Annalen. Es ik unglaublich wie reich und unverdorben sie sind.

Die alte Geschichte, welche ich diesen Winter lehre, nimmt einige Zeit zu Vorbereitungen, aber nühlich ist es immer auch diese Theile wieder durchzugehen, und sich zu vergegenwärtigen. Unter meinen eifrigen Zuhörern ist ein sehr reicher, junger Schottländer— ein edles Gemuth — dessen Ambition ist Prosessor der Geschichte zu Edinburgh zu werden: — und für einige Wochen ein Mailander, ein etwas räthselhafter, aber ungemein gescheuter Mann, der volls dommen Deutsch versteht. Diesen hat mir der vortressliche Fauriel empsohlen: Fauriel schreibt mir, er zögere sein Werk herauszuges den, weil er vorher mit mir zu berathen wünsche. — Andern schreibe ich dergleichen nicht; Dir aber, weil es nicht geschieht um eitel vor Dir zu seyn, sondern weil es Dir zeigt daß der, welcher Dir werth ist, auch Andern etwas gilt. —

Bir haben jest ben letten Band von Goethens und Schillers Briefwechfel — weniger reich an ausnehmenden Dingen als bie wier ersten, aber doch auch schon ausgestattet. Welche Leute, ble da glossiren G. habe sich durch die Bekanntmachung an seinem Freunde versundigt! Mir ist der jest erst lieb geworden.

grafism of least land to the A.M. of the A

An die Kensler.

589.

Bonn, ben 7. Februar 1830.

or and was a new to-

Ich bitte Dich, theure Dore, juerst Gretchens Brief zu liefen; es ift so bitter bas Ungind welches un fer au perkiches Glud getroffen hat zu erzählen, baß eine Darftellung genigt. Unfer hand ift abgebramt, und wir haben unersehlich vorloren: nicht bloß Gelbeswerth, fondern auch Gegenstände über bie ich wich noch nicht tröften kann.

Ein schmerzlicher Berinst ist ber bes ausgearbeiteten Mansferiets weiches etwa die beiben ersten Druckogen des zweiten Bandes gegeben haben wurde, und des Exemplars der ersten Ausgabe, wordn ich die Abanderungen zim Druck gemacht, für den nicht ganz umgearbeiteten Aheil. Irne Bogen mussen erseit, diese Arbeit wöllig erneut werden. Das fällt hart, für mich ist es verdient, weil ich das Manuscript mit etwas Nachdenken hatte retten können.

Ich erkenne hierin Folge und Strafe bes Mangels en Ge wöhnung, bas Borkommmenbe mit wacher Aufmerksankeit zu behandeln; meiner Unordmung und Trägheit. Hatte ich jeden Abend meine Papiere ordentlich zusammengelegt und verschlossen, so unersetzliche Papiere, so konnte dies nicht geschehen. Es wird sich herstellen lassen mit Gottes Hulfe; und Er wird sie mir nicht versagen, da ich die Züchtigung von Seiner Hand mit dem Gefüß, sie berdient zu haben, annehme.

Ich kann nicht mehr fchreiben, ba ich in ber unglücklichen Sache fo viel zu fchreiben habe; und Gretchen Dir Alles erzählen kounte.

Dein Brief war eine Erheiterung: beantworten kann ich ihn nicht.

Bir haben bei ben eblen Hollwegs eine Aufnahme und Gaftfreundschaft gefunden, wie sie nur von ben Nachsten gewunscht werden kann. Wir wohnen bei ihnen bis wir eine Bohnung gefunden haben. Diese bald zu finden sind wir um so mehr verpflichtet, da die Hollweg erst kurzlich entbunden ist. An Savigny:

**590** 

politicat

Bonn, ben 19. Februar 1830.

Mein theurer Fremb, eine Erzählung des Ungluck, welches uns überfallen bat, sobern Sie nicht. Durch unfre Freunde ift Ihnen der Berlauf der Berkorung bekannt. Das Ganze liegt num son wie ein schrecklicher Traum außer meiner historischen Exiunerung.

Sie merben wissen, daß Gremplar bes zweiten Theils, warin ich eine Menge Busate eingetragen hatte, verloren war, und sich wiedergefunden hat. Das war ein großer Trost! Das eigentiche Manuscript, so weit das Buch ganz umgearbeitet war, oder weittauftige Busate erhielt, war freilich gerettet; eben wie der Entwurf des dritten Theils. Auch von der zum Druck ausgearbeiteten Handschrift, welche eben am solgenden Tage abgeschickt werden sollte, ist ein Bogen wiedergesunden, Es war Einleitung und erstes Capitel. Das Fehlende herzustellen beginne ich in Spottes Namen, sobald ich mit der Ansertigung des Katalogus meiner geszetteten Bucher für die Abschähung der Alecuranz fertig bin.

Meine Frau hat Anfangs die Einwirkung des Unglucks, des Schreckens und der heftigen Kalte, der sie, kaum bekleidet, auszeicht war, über Verhossen bestanden. Die traurige Muhe des Revidirens der geborgenen, großentheils zerfiorten Objecte, hat hernach ihre Nerven so angegriffen und ihre Kraste so erschöpft, daß freilich jest die Freude din ist, mit der ich mich seit ein Paar Monaten trug, daß ihre Gesundheit während dieses Winters bester sen, als es in dieser Jahrszeit zu senn pflegte.

Den Muth haben wir nicht verloren, alter Freund! Unsese Gebanken find auf ben Aufbau bes Zerstörten gerichtet, und auf Erweiterungen und Berbesserungen, weshalb wir der mitderen Jahrszeit amgebuldig entgegensehen. Wir hoffen ein drittes Stockwerk aufsetzen zu können, wo ich Winterzimmer bekäme, welche ben Blick über die Stadt nach dem Areuzberg und seitwarts nach dem Siebengebirge hatten, und Sonne.

Sollwegs haben an une wie Geschwister gehandelt. Gott logne es ihnen!: Biet Liebe haben wir erfahren von vielerlei Leu-

ten; solchen, die wir als Freunde kannten, und manchen, die und ziemlich fremd waren: auch den Einheimischen. Die Studenten haben alles Mögliche gethan und meine Zuneigung reichlich belohnt: sie haben mit unbegreislichen Anstrengungen meine Bibliothek fast vollständig gerettet, freilich große Beschädigungen nicht abwehren können. Alle Bücher, worin ich Collationen und Emendationen von Erheblichkeit eingeschrieben, sind erhalten.

Mein sehnlichster Wunsch ist nun, daß wir zum herbst bas bergestellte Saus wieder beziehen und dann manches Jahr bewohennen mogen. Gin besteres Loos für das gesammte Leben weiß ich mir nicht zu denken, und brauche auch gar kein glücklicheres Leben als das, welches ich hier, seit der Rücklunft aus Berlin 1825 gessührt; zumal während der herrlichen südlichen Jahre 1825 und 1826.

Ich habe Ihnen schon gesagt, baß ber Druck bes zweiten Theils eben anfangen sollte. Es hatte sich auch bamit noch zulett verzögert, und der Band, welcher noch stärker als ber erste werden durste, wäre vor dem Herbst nicht abgedruckt gewesen. Dann wollte ich mich ausmachen und Berlin besuchen: um Sie, theurer Freund, zu sehen und ben Aronprinzen, und diesen zu überzeugen, daß ich nicht aus Furcht vor dem weiten Bege, noch aus Eigensinn nicht komme, sondern weil ich mich nicht wieder, wie in jenem Winter von Frau und Kindern trennen will. Nun ist freilich an die Reise nicht zu denken.

Es ift mir aber um so mehr leib fie aufgeben zu muffen, ba eine folche aufregende Berftreuung fo ungemein wohlthatig und forbernd ift, und ber Beg burch Thuringen und Sachsen fubren Bermann hat fich so offen und schon genommen; einer feiner Lieblingsschüler, Prof. Bunber, bat fich so lebhaft an mich geschloffen, baß ich an einen Sag zu Leipzig mit Berlangen bachte: und Goethe ift ja noch fo frifch, bag es nicht zu fpat gemefen mare feine Bekanntschaft zu machen. Sie haben both eben so volle Freude wie wir am Briefwechsel mit Schillef und bem neuen Theil ber Italienischen Reise? Goethes Große in feiner gangen Biel feitigkeit und Tiefe tritt noch über alle meine Erwartung aus ber Gesammtheit ber Sammlung bervor, und in seinen Briefen ift er Much Schiller ift mir gang anbere als fonft lieb groß wie Cicero. geworben und nabe gefommen. Sie erinnern vielleicht, bag ich bie allgemein berrschende Bergotterung nicht theilte: aber ein ganjer Mensch war ber, welcher bei dieser Anbetung, die ihn weit über Goethe erhob, sich nicht vermaß, und die Überlegenheit seines. Freundes gerne und heiter anerkannte, ihm liebend hulbigte.

Wie dbe und stumm ist es in unferer Litteratur! Wie gleichs gultig sind die Herzen! Wir aber, die zu genießen wissen, wie viel reicher sind wir durch solche Bekanntmachungen, als wir es vor dreißig, und wie es gar unsere Aater vor sunfzig Jahren was rm. So waren es freilich die Griechen nach Alexander auch mehr als die am Ansange des Peloponnesischen Kriegs.

#### An die hensler.

# 590ь.

Bonn, ben 25. Februar 1830.

Dein lieber Brief, theure Dore, und seine freundlichen Beilagen fanden uns schon in der Bohnung, wo wir die Berftellung unfers Saufes abwarten, erbolt von bem Schreden und ber forperlichen Berruttung jener Ungludenacht, und fahig bie Boblthat foldes berglichen Mitgefühls zu genießen. Du weißt burch ben Brief an Chriftiane, bag bas vermißte Exemplar bes zweiten Theils fich nach einigen Tagen wiederfand; auch von dem Manuscript. welches fur die Druckerei bereitet mar, ift ein Bogen erhalten; und ich wurde schon mit ber Berftellung bes allerdings ohne alle Soffnung Bertornen beschäftigt seyn, wenn nicht bie Inventur und Abschätzung ber Bucher mare, welche eine gräßliche Arbeit macht. Reine Abschriften ungehruckter Schriftsteller, und Collationen sind lammtlich erhalten: auch ber fleine Borag, worin Du mir einft ein Andenken einklebtest, ist es, und die Tuchnadel mit Amaliens, Saaren. 3ch glaube daß Deine Briefe vollständig erhalten find: bon meines Baters Papieren ift viel verbrannt, aber die Tagebus ber, welche ben ungebruckten Theil enthalten, find gerettet. ift es benn im Ganzen und Wefentlichften lange nicht fo schlimm mit ber Berftorung wie fich befürchten ließ, ba fie fo schrecklich überfiel; und daß Gretchen eine folche Nacht so überstanden bat ift ein Slud, was Niemand batte moglich benken konnen.

Ich bin also ruhig und heiter, und nur voll Berlangen wies ber zur Ausarbeitung des Wertes zurudzukehren: es war von Ans fang Meins Entfchliß nicht Kleinmuthig zu werden; und Gelichen bas Tragen lieres Loofes leitht zu machen.

Die Berhandlungen wegen ver Asseitranz haben die Gedust auf eine schwere Probe-gestellt: es ist aber auch das Allugste wie das Wurdigste, derzeichen kräftig und leicht zu nehmen: Es ist eigenetich nicht die geringste Berunlassung zu befürchten, das biese Abrechnung nicht auf eine billige Weise seize setzgestellt werdez Berlust ist dabei immer noch, aber er wird doch gewis bedeutend weniger ausfallen, als ich Anfangs annahm. Meine lieben Büscher werden sich, zwar zum Theil traurig zugerichtet, beinahe vollständig wieder sammeln. Unser Haus wird mit einer wesentlichen Verbesserung, durch ein aufgesetzes drittes Stockwerk, sich herzstellen, und wenn wir es den nächsten Winter minder freundlich bewohnen, so wird es vom nächsten Sommer an um so behaglicher sewn. Und mir thut das Ereignis in mancher Hinsicht moralisch wohl: es macht mich — ordentlich, punctlich, und umsichtig im täglichen Veben.

591.

Bonn, ben 21. Marz 1830.

Heute vor acht Tagen-unterblieb der Brief an Dith, thi Bis well ich anfing an ver herstellung der verlornen Einleitung zu ard bestein; indem bas Aufraumen und Sonvern der Papiere am Abent zwor derndigt ward.

Die Herstellung des untergegangenen Manusospte wird mit unigemein fauer, und ich fuhle es wohl, daß sich das Bergestellte zu bem Betstöten verhalten wird wie der zweite Tempel; der vesselle Einweitung die Alten weinten, welche sich der Pracht des zesstötet ten erinnerten. Indessen giebt es hier keine andere Wohl als so gut muchen wie es nun gesten will, oder das Ganze untertassen was ich nicht einmal ausdenken mochte. Die Einkeltung im Entwurf ist nun fertig, wird übermorgen, soweit es nur gelingen will, bearbeitett sehnz die Gerstellung des verlorken Oberk vom erstell salt lange so sower nicht. Die verschwundene Einselftellung war sostellstät lange so sower nicht. Die verschwundene Einstellung war sostellstät lange so sower nicht. Die verschwundene Einstellung war sossellt sowe die Redell bein Sowern und Ausstellstät und Poerbei die Medelle bein Sowern und Ausstellstät der Wicher, noch mehr aber dei den Papisten, nich und Korperstillscher, noch mehr aber dei den Papisten, nich und Korperstillscher, noch mehr aber dei den Papisten, nich und Korperstillscher, noch mehr aber dei den Papisten, nich und Kelben.

viel naffied mangebraumtes Panier, mas boch untersicht unt bann größtentheils völlig vertilgt werden mußte. Bei diefer traurigen Beschäftigung fanten die Lebensgeister; und die Vorlesungen wies der zu beginnen, wie Anfangs mein Worfat, war, zeigte sich unands sichtbar. Run habe ich mich wieder ausgerufft.

Gott fen gebankt für bas Frühlingswetter: wenn es mus

Die Abrechnung mit der Parifer Affecuranzsocietät ist vollenstet und das Geld gezahlt. In hinsicht des pecunidren Berlusts kommen wir denn wiedlich mit einem blauen Auge davon: für die verlornen und beschädigten Bücher habe ich die vorgeschlagenen zehnt Procent erhalten, welches freilich lange nicht so viel ausmacht als wenn die beschädigten erseht oder auch nur umgedunden werden sollten; mit aber kann es genügen.

Wiel Unerfestliches haben wir freitich verloren: meine liebe Romische Wolfin ift zertrummert, und manches andere theure Unbenten zerflowt, ober verloren gegangen.

# 592.

Bonn, am Oftertag 1830.

Bei der Unentschiedenheit es wir hier bleiben werden obet nicht, lernt man sich detragen als ob man mit völligstem Phlegmid ausgestattet ware. Alles wird zum Bau angeschafft — und der sehr langsame Baumester, und die unzuverlässigen Eleseranten nicht kom Fleck. Der Beschluß ein Stockwert aufzulehen, ware recht gut gewesen, wenn es hier mit dem Bauen anders ginge; so wird aber durch damit verbundene Umstände, die ju weitlauftig zur Erzählung sind, der Ansang so weit aufgeschopken, das wird wahren wahrscheinsich, falls aus der Versehung nichts wird, auch derr Binter nicht in unserm eigenen Hause wohnen können. Die Bachmung aber, wo wir uns behelsen mussen, ist seucht, unse hat mir schon Flüsse auf den Hals geschickt, wie ich sie seit vielen Inhrer nicht ashabt.

Ich glaube halb und halb baran, bag wir nach Berlin geben, weil wir funft länger als fleben Sabre bler-blieben? fonft wirde ich es für höchft unwahrscheinlich halten.

<sup>&</sup>quot;) Es knupften fich nemlich in biefer Beit wieder Unterhandlungen über feine Berfetung nach Berlin an.

Wenn On mich bei biefer Ungewisheit am Manuscript arbeisten sabeis, Du würdest mit mir zufrieden seyn. Das Verlosne ist ersett, und mit großer Anstrengung am Ende doch wohl eben so gut geworden wie es war: auch sind schon mehrere neue Capitel ganz sertig, und gelungen. Der Sat hat angesangen: ich habe die Correctur des ersten Bogens gehabt; ich sühle mich ausgelegt vorwärts zu gehen. Es wird sich noch lange nicht berechnen lass sein Band von 700 Seiten viel oder wenig von dem was jetzt in den Gränzen des zweiten Bandes liegt, übrig lassen wird. Wenn das Fernere so geräth wie disher, so wird der neue sich nes den dem altern Bruder sehen lassen können: aber freilich ist er wohl noch mehr für den Gelehrten berechnet.

Die Französische übersetzung ist im Globe recensirt, und babei auch das Original: jene, wie ich es bem Unternehmer prophezeiht; dieses auf eine lächerliche Weise; als ein berühmtes, merkwürdiges Werk, aber dem Verfasser wird doch gesagt, daß er tief
unter Montesquieu stehe, keine Imagination habe; am Ende wird
bedauert, daß ich unter dem Unglück erläge, welches so langer
Jahre Arbeit verzehrt habe. Die Franzosen werden ermuntert,
sich um solche gelehrte Deutsche Arbeiten zu bekümmern; sobald
sie es thaten, hatten sie Alles weg, und wären dem Fremden gleich
vorzus: Iheen, welche Fremden vorher in den Sinn, gekommen,
würden erst vollendet wenn sie Französisch geworden. Dergleichen
Narrheiten muß man sich nicht argem lassen: es ist übrigens
merkwürdig, wie viele Zuneigung für mich in Frankreich ist.

· 593.

Bonn, den 14. Juni 1830.

Sommer auf einige Wochen nach Berlin zu gehen\*). In der Zeit daß der Kronprinz auf Sanssouci wohnt, kann ich ihn ganz ungestört sehen. Vielleicht läßt es sich bei einer solchen Reise am ersten möglich machen, meine Familie nach Hamburg zu bringen, und dann nachher zu Euch zu kommen. Ich bin aber noch immer nicht ohne Hossung, daß Du einmal den Entschluß sassest und bier zu besuchen. —

<sup>\*)</sup> Riebuhr hatte fich zulest boch entschloffen, lieber in Bonn zu bleiben.

Den gangen Dai und Anfangs in biefem Monat haben wir herrliches Wetter gehabt; die Begetation ift unglaublich fruh ents midelt; bie Trauben beginnen zu bluben, was fonft erft gegen Johannis, oft fpater, gefchieht. Dabei ift ber Bau bes neuen Saufes febr vorgeruckt, und wenn ber Sommer icon bleibt, fo ift unbedenklich ber Unwurf bes neuen Stocks im Gevtember gemacht, und das obere Stodwert vollig bewohnbar. lich feit ber vorigen Boche mancher schwere Regenguß gefallen. und febr ungelegen, - inzwischen fann es ja noch wieber ein febr iconer Sommer werben, - Barme icheint ber Grundton zu fenn. ben außere Einwirkungen nur verftimmen. 3ch freue mich febr auf bie warmen neuen Bimmer mit ber iconen Aussicht, und muniche nur daß Gretchen eben fo gestimmt wie ich einziehe. Da Claffen ju . und zieht, und wir, wenn fich Gelegenheit giebt, noch einen anbern jungen Mann in's Saus nehmen, fo wird es nicht fo obe, und die Gefahr schon fehr vermindert fenn, wo Mehrere verkehren. Ich habe bittre Berlufte, beren Unblick mir vor Augen fleben wirb. und gebe boch beiter: so arbeite ich auch unverbroffen, wo wohl eine heitere Außerlichkeit Roth thate, und fuche Alles leicht zu neb-Ich halte ben Ropf oben und bezwinge manche trube Regung in meiner Ginfamkeit.

### 594.

Bonn, ben 4. Juli 1830.

Sehr unwohl ging ich gestern mit der Eilpost nach Colln um Einiges für Gretchens Geburtstag zu kaufen, und das ist mir nun gar nicht gut bekommen; das Fahren hat aufgeregt ohne, wie eine größere Fahrt es mir thut, die Reaction zu wecken um das Stozende zu überwältigen. Wenn nur das Wetter besser werden wollte — und dann ein wenig gemuthlich Erweckendes! Ich weiß nicht, ob es anderswo besser seyn wurde — und wenn mir die Eindbe, worin ich lebe, gegenwärtig wird, kann ich doch in ansberer Hinsicht nicht bereuen, daß es sich mit Berlin zerschlagen hat. — Aber einsam suchtigkeit und ein so liebes Gemuth, Freiheit des Urtheils bei Ehrerbietung für den Lehrer, ist Alles, was man wünschen kann: Theilnahme an Allem, den Weltbegebenheis Riebuhr III.

wundene alte. Gewinnt ber Aufftand die Oberhand, und der Hof beugt sich nicht, so ist zu erwarten, daß die zu Paris ampefenden Deputirten sich constituiren und eine Regierung bilden, die Rationalgarde herstellen werden.

Erfreuliches ift auf teinen Sall bentbar, ein Raufch in leibenschaftlicher Theilnahme und Soffnungen wie 1789 wird Niemanden ergreifen. Das Ausland wird nicht fo toll fenn fich einzumifchen: aber die Gabrung kann die Frangofen leicht antreiben bei ir gend einer Beranlaffung Krieg zu beginnen. Dag unser Ronig fich nicht wird hineinziehen laffen, bafür burgt am allerfichersten fein protestantischer Sinn: es kann nicht fehlen, bag man im Guben wieder Protestanten ermorden wird. Bfterreich bat mahrscheinlich ermuntert die fubnen Schlage zu magen, boch schwerlich Beis ftand hoffen laffen. 3ch will nicht laugnen, daß ich eber bes Simmels Cinfall als eine Emporung erwartet batte: und zu biefer Meinung veranlagten mich bie Außerungen auch von liberalen Frangofen. Leute von biefer Parthei, welche gewiß fehr im Stande waren zu urtheilen; gestanden im vorigen Serbft, bag wenn bas Polignaciche Ministerium gleich bei feinem Untritt Gewaltstreiche. perfucht, und jugleich bas Geld nicht gefpart hatte, Alles moglich Das Wort "le peuple a donné sa dégemefen fenn murbe. mission" mar spruchwörtlich geworden, und ba gegenwärtig so viel mehrere Familien ein Bermogen zu verlieren haben, und kein Menfth wie 1789 Luftschlösser baut, so glaubte ich bestimmt, man könne der Nation den Maulkorb überwerfen. 3ch beklagte die Dr donnangen weil fie ein abscheuliches Unwesen einführten, aber bag fie fur jest gelingen wurden, bezweifelte ich nicht. Freilich nur für jest, auf die Lange konne es nicht befteben, und in ein Daar Sabren mochte wohl fogar bie Dynastie fallen; wenn nemlich bie Priefter es zu toll machten. Man bat es bamit verseben bag man ein Sahr gewartet bat, und inzwischen bie Preffe nicht gebemmt: nun aber Alles auf einmal gehäuft, mas erbitterte und außer fic trieb.

Mir war es so gegenwartig wie leicht sich die Pariser im Detober 1795 zerstreuen ließen, und wie unbedeutend die Borfalle im Junius 1820 waren; und darnach traute ich ihnen nicht zu, daß sie sich durch politische Gefühle wurden aufregen lassen ihr Leben zu wagen. Sie sind mannlicher gewesen als ich bachte. Die Beleidigung sur den Burger, daß das Stimmrecht der Patente

weggenommen warb, bie Angst unter ein Trugbild von Reprafemtation zu kommen, welches die verhaßtesten Beschlusse sanctionirte, ber Abscheu zegen die Priester — Alles zusammen hat sie wild ges macht. Damit ift freilich nicht gesagt daß sie sprechen, wenn bio Linientruppen entschieden vorruden, so unterwirft sich Paris.

Einer Deiner ersten Gedanken, beste Dore, bei biesen Borsällen, wird ber seyn daß unser Bermagen größtentheils bort steht. Benn die Liberalen siegen hat es damit teine Gefahr: die Staatse sould zu halten ist im Interesse und im Gystem dieser Parthei: Gefahr konnte nur dann zu besorgen seyn, wenn ein Burgertrieg begonne.

Die Entscheidung bes Schickfals von Paris tonnen wir schon morgen haben: und langer als bis übermorgen steht sie schwerlich aus. Wir haben hier taglich eine Pariser Post: erfuhren schon am 12., daß Algier ben 5. übergegangen war.

Bei einer folchen gewaltigen Gemuthebeschäftigung arbeitet es fich schlecht fur ben Drud; und von dem Auszuarbeitenben ift wenigstens noch ein Biertheil biefes Banbes gurud. Schon mar es mir feit reichlich brei Wochen burch bie unmäßige und ununterbrochene Site außerst fauer geworben. Und nun tommt im Geps tember bie Manoeuvrezeit - und bann bas Umziehen. Ich febne mich biefen Band zu endigen, nicht wie bei bem ersten um ihn geschaffen und vollendet vor mir zu feben, - fondern um die saure Arbeit überftanden zu haben. Wenn ich jest bie Aushangebogen burchfebe, fo freue ich mich wohl bes reichen Inhalts und ber Ent= bedungen, wodurch bie Romische Geschichte eines Zeitraums ber bebenlos schien, vollständig und festgegrundet wieder geschaffen ift; ich kann aber nicht glauben, baß fie anziehen wirb. Wer tabeln will — und bas wollen immer die Meisten — wird baran auszuseten haben, daß eine so große Umftandlichkeit und so großer Aufwand von Untersuchungen in einer kleinlichen Geschichte fich finde,

Sabe ich Dir neulich geschrieben, daß in den Debats eine sehr naseweise Recension meiner Geschichte bei Gelegenheit der übersehung erschienen ist? Dhne Zweisel von dem leeren Phrassenmacher Billemain, beffen eiteln Kopf das klatschende Publizum vollkommen verdreht hat. Es ist gut, daß man sich gegen dergleichen immer mehr abhartet. Dieser wie andre Thoren die sich hören lassen wollen, kommen immer auf die altesten Zeiten hin, und dieser namentlich erzählt mir, es sen gar nichts Reues

diese nicht als historisch gelten zu lassen. Die Leute sind in ber That unfähig zu begreifen, daß meine Darlegung ihren Werth barin hat, daß ich gezeigt weshalb und wie jedes Einzelne erfunden ist. In England ist auch bei Wielen Neld und Auch gegen ben Auslander, aber doch ein lebhastes und tiefes Eingehen bei Bielen. Indessen wollen mir auch in Frankreich Biele wohl.

Unfer Hausbau geht ber Bollenbung entgegen; er ist von ber ausnehmenben Sige hochlich geforbert, und wenn es auch noch zu Regen schlagen sollte, so kann boch bas neue Stockwerk im herbst beworfen, und bas Saus in allen seinen Theilen vor bem Winter bewohnt werben. Gott erhalte uns Frieden! — Uns see Garten gebeiht in biesem Sommer fehr.

#### 596.

Bonn, ben 12. August 1830.

So bringend die Beranlaffung der Ereignisse um sich mitzutheilen, so schwer fällt es mir mich dazu gehörig zu besinnen, und Muße zu finden, da ich Manuscript anfertigen und Correcturen besorgen muß. Ich fühle mich dabei dis zur Stumpsheit betäubt, und ein Brief der neulich geschrieben werden mußte, ist daher so ausgefallen, daß ich ihn gerne ungeschehen machen möchte. Mit Dir, theure Dore, ist nun diese Rücksicht nicht; ich scheue mich nicht vor Dir auch halb eingeschlasen zu erscheinen.

Wie nun jest das Gefahrvolle und Unglückliche auf allen Enben und in aller Art losbricht, kommt mir nicht ganz unerwartet: ich habe das Glück der verflossenen Jahre mit dem Borgefühl empfunden, daß es nicht dauern könne. Die Revolution habe ich nicht erwartet: ja ich habe sie für unmöglich gehalten. Unglücks fälle, wie das erträgliche was uns, das gräßliche was die Brandissiche Familie \*) betroffen hat, — dergleichen erwartete ich. Und damit ist es noch nicht vorbei. Während die Schwestern Jacobi hier und bei dem Neffen auf Siegdurg waren, hat der Bruzder dei dem sie in Düsseldorf lebten, durch mislungene Speculationen in unauflösdare Schwierigkeiten verwickelt, sich in den Rhein gestürzt, und ich höre eben von Bleek, daß die Alten dabei den geringen Rest ihres Bermögens eindüssen, wovon er ihnen Zinsen

<sup>&</sup>quot;) in Riet, wo ber Dheim und Schwager bes Professor Brandis nebft einem Sohne beim Branbe feines Saufes bas Leben versoren.

jahlte. Sie wollen jeht hieher ziehen: wie wenig wird ihnen bie kleine Baprifche Penfion ausreichen! Unter andern Umfianden bonnte es vielleicht gelingen von unferer Regierung etwas für sie zu erlangen, jeht werben solche Berwendungen gewiß viel wesniger gehort. Wer hat Ausmerksamkeit bafür? —

Bleibt Friede, fo bat es mobl mit ber Bingzahlung fur uns feine Gefahr: man wird außerordentliche Ersparungen am Budget machen, und wenn auch die Banquiers gewiß nicht immer fo iberwiegenden Einfluß behalten werden, wie fie ihn jest baben, fo fichern Anfichten und Intereffe in einem reprafentativen Staat die Rente. Gine Berabsehung auf vier Procent wird freilich erfolgen, die ift aber billig, und geschieht allenthalben. die Rabinette toll genug um Krieg zu unternehmen, dann freilich wurde bem Capital und Binfen große Gefahr broben: und ba aller Bahricheinlichkeit nach ber Krieg eben fo verlaufen murbe wie ber ber Revolution, fo mare unfer Eigenthum und unfere gange Erifteng bier, ber Berftorung Preis gegeben. 3ch weiß nicht wie weit man barauf rechnen kann, bag bie Gefahr fo gang offen liegt; bie Unmoglichkeit eines Erfolge einleuchten follte. Die Rurften tonnen fich vielleicht burch 1815 verleiten laffen; fur uns Andre, - Euch in ber Ferne, wie und an ber Grange, - besteht biese Zauschung nicht. Ginfaltige Leute laffen bas unbeantwortet, und levern bas Lied von ber Gefahr ab bie gang Europa bedrobt. freilich brobt die Gefahr: die Revolution welche jahrelang vollig tobt war, ift mit bem allerregfamften Leben wieder aufgeftanben : war in vielen Dingen wesentlich anders als die von 1789, aber bennoch dem Wefen nach biefelbe, und mit berfelben Rraft aus-Ber aber tann nun glauben, bag man fie befiegen aerisstet. wird, weil fie fo furchtbar ift? Es bilft auch nichts benen fluden die sie unvermeidlich gemacht haben, die so lange gebannt und beschworen haben, bis ber Beift, ben fie vertilgen wollten, aus bem Boben gestiegen ift, und fie vernichtet bat. Offentlich habe ich mich barüber ausgesprochen: über bie Gottlofigkeiten der jefuitisch = aristokratischen Factionen, welche 1821 begannen, und wie man sie verfluchen muß; - bamit ist aber auch nichts Rur gegen bas Sympathistren und Beklagen ber "gefallnen Dajeftat" muß jeder ehrliche Dann, deffen Stimme irgend bedeutet, laut werben.

Ich will gar nicht laugnen, baß ich die Parifer helbenmus

thig, die Mäßigung des Siegs nicht bloß komödienhaft, und die Besonnenheit der Deputirtent, — bis auf die der außersten Linzken — höchst respectabel sinde. Es ist Alles besser als 1789, und daran sieht man klar, daß die Nation in der That besser geworden ist. Ware nur nicht der alte Lasanette, und Ankläuge seiner Art!

Daß die Gelehrten und Gebildeten unter den Franzosen ans ders geworden sind zeigt die Art, wie sie meine Geschichte in der Übersetzung aufnehmen. Es wird von ihr eine zweite Auslage gemacht werden, obgleich die erste 1600 Eremplare war. Paris ist der einzige Ort wo ein formliches Collegium über meine Geschichte gelesen wird. Sie nehmen sich noch etwas ungeschieft dabei, aber mit großer Liebe.

Ich will hier aufhören, um in's Freie zu gehen: Luft thut wohl. — Ware die Revolution nicht gekommen, so hatte allem menschlichen Ansehen nach dieses Sahr, b. h. bis 1831 August, mich nach Berlin, und leicht wohl zu Dir geführt.

### 597.

Bonn, ben 7. October 1830.

So lange wie diesesmal habe ich Dir seit undenklicher Zeit nicht geschwiegen, theuerste Dore: aber seit 1806 und 1807 habe ich auch kaum eine solche Lähmung der Seele ersahren wie in die sen letzen funf und einer halben Woche. Selbst 1806 und 1807, da Unglück wie wir es jetzt nur noch voraussehen schon eingetroffen war, sühlte ich mich nicht so verwundbar für seine Schläge als jetzt. Wir waren kinderlos, ich war jung und lebensvoll; — jetzt din ich alt, werde vielleicht in wenigen Jahren Wittwe und unversorgte Kinder hinterlassen. — — —

Seit dem Verlust von Belgien ist die Kriegsgranze nur einige Marsche von und; und wenn auch jest noch Alles vollkommen rubig in unsern Provinzen ist, und alle Wohlhabende erkennen, daß ihr heil an Erhaltung der bestehenden Ordnung hangt, so sind wir dennoch auch vom Pobel bedroht wenn er eine Gelegenheit sieht. Dazu kommt seit dem Ausbruch der Emporung in Belgien die Besorgniß für unsre Capitalien. Ich habe mich entsichlossen über zwei Drittel von unsern Franz. Fonds zu verkausen, und den Preis auf verschiedenen Puncten anzulegen, um wenige

ftens nicht Alles mit Ginem Schlage zu verlieren : bas übrige laffe ich aus bemfelben Grund in Frankreich fteben. : Rein Menfch kannt bierüber fich ober Andern ficher rathen. - -Es ift bie Un= rube über biefe Angelegenheiten gewiß keine fchimpfliche Gelblies be, fondern eine in folden Beiten bochft gerechtfertigte Gorge bes Sausvaters: fo wie die zweite: wie nun bas Gelb unterzubringen! 3ch habe mich entschloffen, einen Theil in Ruffischen Obligas tionen und Certificaten anzulegen. 3ch habe mich mit Überzeugung entschieden sie zu nehmen, weil man sich nicht verbehlen tann, bag alle biefe Bewegungen wie fie zu Deutschlands Untergang führen tonnen, Ruglande Berrichaft ausbreiten merben; und weil biefes, unverwundbar von Außen, im Innern burch eine Bolksmenge die Unterhalt findet, alliabrlich anwächft, und eine weit arobere Staatsschuld als feine jegige ift, immer leicht tragen wird. Sier ift nicht von Gunft bie Rebe, fondern von Epibetta: und ber folge ich. Die Norwegische Schuld ift jest auch tein vers achtliches Eigenthum, ba fein Staat wohl weniger bedroht ift vom Rrieg ergriffen zu werben, und, nach bem Beispiel von Solland, Schweben wohl einsehen wird, bag es fluger thue nachzugeben, wenn Norwegen auch fobern follte bas Band noch mehr zu lofen.

Was bei der Lage unfrer Stadt zwischen zwei Festungen, ihr bevorsteht, wenn Krieg kommt, brauche ich Dir nicht auszumaslen. Denn daß der Krieg unglücklich gehen, daß wir zurückgedrängt werden würden; darüber kann man sich keine Zäuschung machen, da ein großer Theil Deutschlands, weit entsernt uns zu unterstügen, den Franzosen die Arme desnen wird. Unsers Bleisbens wird also in dem Fall hier nicht seyn: und ich bin entschiesden, daß wir abreisen sobald der Krieg ausbricht. Daß wir das haus haben ist dann freilich ein großes Unglück. Indessen wenn ich es betrete, so schon wie es nun wieder in seiner Herstellung ist, — hat es solchen Reiz für mich, daß ich mich schwer entschließen würde es auszugeben.

Ich athme leichter seit vorgestern, da ich die Vorrede best zweiten Theils geschlossen habe. Es ist nicht zu beschreiben was das für eine Marter war in dieser Beklommenheit und Traurigsteit, mit ganz anders gerichteten Gedanken, wochentlich Manuscript zu zwei Oruckbogen ausarbeiten zu mussen, ohne von den Correcturen zu sprechen. Es hatte sich der Oruck hinhalten lassen, aber Reimer drangte das Buch im October sertig zu bekom-

men; und mir selbst lag baran bas Ende zu erreichen. Anmersten wird man es freilich dem Theil der seit dem 1. August gesschrieden ist, in welcher Stimmung er entstanden, während die ersten zwei Drittel, bei aller Trockenheit des Stoffs, wohl für gestungen gelten können. Ich habe es in der Borrede gesagt; so wie auch, daß durch die entsetzliche Zeit meine hoffnung, den dritten Band nach geringem Ausruhen folgen zu lassen, vereitelt fer.

Meine Außerungen über bie bevorstebende Butunft, ibre Bermilberung, bie Berfchendung aller Biffenfchaften und Dufen, werben von der Nachwelt als ber Blid eines unbefangenen Beitgenoffen erkannt werden; jest aber bas Gefdrei ber Berblenbeten erregen. Die Wenigsten wiffen wohin fie wollen; fie maden fich auf und rennen, wie Spatierganger bie fich Bewegung machen wollen, in's Beite bin: fie fteben gang unter bem Ginfluß von Declamationen und phantaftischen Gebanten: unter ibnen find eble Menichen, und felbft bebeutenbe Schriftsteller. -Bahrend ich mich über Jene als schwindelnde Revolutionnairs betribte, babe ich von \* einen schmabronirenden Brief erhalten, weil ich - veranlaßt ibm zu fcbreiben - unbefangen geaußert batte. biefe fcredliche Bieberermedung ber Revolution fen boch gang und gar Schuld ber Priefterparthei und einer verfehrten- Ariftofratie. Er fahrt auf mich los, als ob er mich zaufen und fcutteln wolle, daß ich folche Gefpenfter fabe und die Liberalen vertheibigen wolle! - Es giebt hier eine priefterifch ariftofratifche Parthei, flein an ber Bahl, bie aber in Cobleng ein Reft bat, von ber laßt er fich bethoren. Wie theuer mir auch Jemandes Freundschaft ift, mit aufgeopferter Babrheit taufe ich ihre Fortbauer nicht.

Für unfre Auswanderung, wenn fie seyn muß, hat Gretschen einen guten Gebanken: uns nach Halle zu wenden, wo wir an Blume einen Freund, und auch andre Bekannte haben.

Nachdem Alles vollkommen gleichgültig war, so lange die grossen vorbereitenden Berhaltnisse ruhig zu erdrtern standen, herrscht ja wohl jest dei Euch, wo man nichts für sich fürchtet, eben ein so ausschließendes Schwagen voll Jubel über die Beltbegebenheisten wie vor vierzig Jahren? Hier sind auch die Liberalen, bis auf wenige Ausnahmen, forgenvoll; und Biele urtheilen sehr verskändig. Politische Thorheiten haben dis jeht wenig Einsluß. Ein guter Zustand ist in Frankreich kaum möglich, selbst wenn Friede

blatt: kommt Krieg, so läst sich bei biefer Auflösung gar nichts mehr verbürgen. Mit ber Napvleonischen Parthei ist es vorbei: absolut behaupten, daß nicht republikanische Anarchie zum Berzog von Bordeaur zurücksühren könne, läst sich nicht.

Daß die Braunschweiger und Casseler Recht haben, tann Riemand laugnen: im Grunde auch die Dresbener: aber bei benen ift die Franz. Nachahmung schon peinlich und beschämend: — die Bauernemporungen sind gräßlich.

Eigenthumlich ift bie Abmefenheit aller und jeber Freubigkeit, hoffnung und Mufion in biefen Revolutionen, namentlich in ber Frangofifchen, verglichen gegen 1789 - Alles bat alte Buae und ift abgelebt: ber alte Lafanette, ber fich noch in ben alten Beiten traumt, fleht gefvenfterhaft ba. Es ift weit mehr Bewußtfeyn als bamale: ber niedrige Saufe will fur feinen unmittelbaren Bortheil forgen. Die Formen find nur wenigen jungen Phantaften nicht gleichgultig. Es ift febr möglich, baß eine Auflofung wie in Gubamerifa felbft in Frantreich eintritt. Der Raufmannsftand, wie herzlich er auch bie Priefter verabscheut, machte gar ju gerne die Revolution ungeschehen. Ich hielt fie fur unmöglich, weil ich bie bobern Stande gang auf ihren Bortheil bedacht, und von als len Traumen entfernt wußte. Daß biefe fich ben Rugeln nicht Preis geben murben, ließ fich erwarten, und fo ift es auch geworden: fie haben ben Pobel losgelaffen, ber fich ju Paris nicht bloß helbenmuthig , fondern fur einen Pobel bewundernewurbig betragen hat. Das Elend und die Rahrungelofigkeit find jest unfäglich, und es fann nicht beffer werben.

Bir haben manchen Tag in unmittelbarer Sorge verlebt. Jeht haben wir wieder unfre Garnison. Der Tag, wo hier die Nachricht von dem Aufruhr zu Aachen eintras, war gräßlich; graste wie bei einem annahenden Gewitter, und im Süden vor eisnem Erdbeben, wenn alle Thiere voll Angst sind. Den Abend vorher war die Nachricht von Luttich gekommen: den Norgen um neun kam sie aus Aachen: eine Stunde darauf stand hier ein Kerl auf einem Platz und haranguirte den Pobel zum Aufruhr: der Pobel sah und Andere trotig und höhnend an: am Nachmittag wußten wir, daß es sich zu Colln regte: wir wohnen, durch einen Platz getrennt, jest einem großen Fabrisgebäude gegenüber, dessen herr allgemein verhaßt ist — und dabei war weder Garnison noch Bürgerbewassnung hier; noch Semand, der sie einzurichten Zeug

hatte. — Für ben Augenblick sind wir ganz sicher. — In spate sterzehn Tagen ziehen wir in unser Haus — werm nicht schon inzwischen ganz andre Dinge eintreten. Die Herstellung ist beis nahe vollendet. — Wenn unser Schicksal sehr duster ist, so ist es bas unstrer Bekannten und Freunde doch weit mehr: die Brandis erwartet ihre Niederkunft um zwei Monate: kommt Krieg, und wird dann die Stadt beschoffen, so trifft es hochst wahrscheinlich die Gegend, wo ihr haus zunächst liegt: und wohin sollten sie gehen? Gott helse! — Deine Gedanken mussen oft bei uns fenn. —

### 598.

Bonn, ben 7. November 1830.

In einer heitern und stillen Zeit wurde die Anmuth der Wohnung in unserm hergestellten Hause, welches wir seit Donnerstag in der vorletzten Woche wieder bewohnen, mich schon vor der Volkendung der Einrichtung gereizt haben, durch die Feder mit Dir zu reden, theure Dore, aber in dieser Betäubung, wo man seine Gedanken zum Gespräch nicht sammeln kann, verschwindet, wenigstens bei mir, Fähigkeit und Bedürsniß schriftlicher Mittheilung.

Bu einer andern Zeit wurde ich mich nach diefer Ruckfehr in unfer Haus gludlich fühlen. Es giebt gewiß wenige Wohnungen, die in dem Grade anmuthig waren: Bequemlichkeit und Sestaumigkeit, Schönheit, eine herrliche Aussicht, von meinen Zimmern zumal, vereinigen sich mit einer freien, sonnigen Lage; und bei dieser Sonnigkeit hat man das Gefühl einer durchaus gesunden Lust. Durch Gretchens Plan, ein drittes Stockwerk aufzussehen, ist freilich unste Ruckfehr in das Haus sehr verzögert, aber es hat doch auch dadurch sehr gewonnen. Vergist man nur auf einen Augendlick der Zeitläuste, so muß man sich freuen wenn man um sich sieht, und auch nur in das Haus tritt: es kann kein wunsschenswertheres Sigenthum geben; und die schreckliche Erinnerung an das Unglück ist ausgetilgt, indem Alles eine andre Gestalt beskommen bat.

Denkt man hingegen baran, bag ein zerstörender Krieg, wie ihn die neuere Zeit nicht erlebt hat, vielleicht droht: daß die Gizgenthumer in Belgien, um nicht vom Pobel ermordet zu werden,

fich Reanfreich in die Amte werfen muffen; bag bas neue Minis fterium biefen Gewinn nicht abweifen wirb, und von einer Roction abbangig ift, welche Übereinstimmung mit ber Politif bes übrigen Europa zum Berbrechen macht; bag es ber Ration Krieg geben muß, weil es ihre Lage nicht beffern fann; - benkt man bann an unfre Lage bier, mitten zwifchen zwei Restungen bie mit ber größten Unftrengung werben vertheidigt und angegriffen werben: bann verandert fich bas Gefühl zu bemjenigen, womit man einen geliebten Ort betrachtet, von bem wir im Begriff find auf immer Abschied zu nehmen. In ber fo gefahrvoll gelegenen Stadt ift die Lage unfere Saufes gefahrlicher als bie vieler ans bern, wenn ber Reind fich bier festfeten und man ibn belogiren Und, an fich, welche Berbeerung ift nicht zu erwarten ? Ich furchte grade eine folche wie vor zweihundert Sahren, eben 1631, im breifigiahrigen Rrieg. Sunger und Elend werben gans ze Dopulationen pormarts treiben: - fo fteht es in Brabant: bie Robler, beren Gruben ftill fteben, Die Rabrifanten, welche ibre Bertstätten zum Theil angezündet haben, beren Brobberren menigftens banterott find, werben vorwarts gieben um ju plundern, wbald ber Krieg ausbricht. Diefe Unsfichten find entfeslich, und ich fuche vergebens Grunde ihre unvermeibliche Berwirklichung mie auszureben. Bare nur bie auf einen gewöhnlichen Rrieg fur eis nen Ort in gewöhnlicher gage vorhanden, und die Babricheinlichs feit nachher zuruckzukehren, fo ergabe man fich barin, bie Einquartierung zu tragen, wegzugeben wenn bas Getummel bertame. und bie Laften zu bezahlen, ober bie Wohnung fur ein Geringes einzuraumen, wozu es, für eine bie Jebermann die ichonfte in ber Stadt nennt, niemals an einem Liebhaber fehlen konnte. wenn es nun Mles zu einem Schuttbaufen wirb ? -

Ein gludlicher Umstand ist es, daß der zweite Band vollens bet worden. Ich hatte schon die Eremplare für Holstein an Dich abgeschickt, beste Dore, wenn ich ihnen nicht ein Paar Briefe beislegen wollte: namentlich will ich bei dieser Gelegenheit an Moltke schreiben, um das Andenken alter Zeit in Erinnerung zu bringen. — Es ist unmöglich, daß der größte Theil dieses Bandes Dich anziehe; aber Einiges wirk Du doch hossentlich mit Antheil lesen: namentlich die Borrede, — vielleicht auch die Einleitung, und einige Erzählungen, die von Caso, Appius Herdonius, dem Kall des Deremvirats, der Einnahme durch die Gallier.

Bir leben eingezogener als je, wie es ber trautigen Belt angemeffen ift.

An Savigny.

599.

Bonn, ben 16. November 1830.

hier, theurer Freund, übergebe ich ben zweiten Theil bes' umgeschaffenen Werts ber Liebe und Gunft, welche bem erften eine Aufnahme gewährt bat, bie fur Beurtheilungen, wie die im-Sournal des débats, ja sogar für die des Edinburgher Reviews entschädigt: alfo bag man es fich nicht verbriegen läßt an ber Strafe gebaut zu haben. Bas Sie fcrieben in ienen erften ge funden ju baben, ift grabe, mas ich auszuführen ftrebte; 3br Urtheil bat mich angetrieben in biefem zweiten eben babin zu av beiten. Möchte bas nur nicht bin und wieder auf allzugroße Ausführlichkeit geführt haben! Dochten Sie bie Untersuchungen über bas Municipium, die Geschichte- bes Militartribunats und feines Berbaltniffes ju Cenfur und Pratura urbang u. f. w., überzew gend finden! Am meiften Freude babe ich an ben Entbedungen uber die Berniker und die Grundformen ber fabellischen Nationen und an ber Erganzung bes Fragments von Festus im Capitel: "Rebben ber Patricier" gehabt, und noch febe ich fie mit Luft an, obwehl fonft bas zwei = und dreifache Umarbeiten und Corrigiren, jest bas Abfaffen eines Regifters alle Luft und Freude an bem vollendeten Werk gerftort. Wenn Gie nun bas Buch sonft noch liegen laffen follten, nicht blos, bis es gebunden fenn wird, fonbern bis Sie Duge und Stimmung haben eine mubseelige Lesung zu beginnen. so bitte ich Sie boch ber Borrebe bie wenigen Minuten, worin Sie bieselbe burchlaufen konnen, schon im jetigen Buftanbe bes Eremplars zu ichenten, indem bie Rechenschaft, welche bort über Bieles ausgesprochen wird, fur Niemand fo unmittelbar bestimmt ift als für den Freund, bem biefes Werk feit zwanzig Sabren, wie teinem Andern geweiht mar.

Meine Ansicht über die Bukunft sagt die Vorrede eben so fireng meinen Gebanken entsprechend, wie es mein Bestreben burchaus ift. Dass wir namentlich in Deutschland im Fluge ber Barbarei zweilen, ist meine feste Uberzeugung, und febr viel befo

ser fleht es in Frankreich nicht. Daß uns auch Berheerung brobt wie vor zweihundert Jahren, das ist mir leider eben so klar, und das Ende vom Liede wird Despotismus auf den Ruinen. Um sunfzig Jahre und wahrscheinlich weit früher wird in ganz Europa, wenigstens auf dem festen Lande, keine Spur von freien Institutionen und von Preffreiheit seyn.

Die Dinge, welche gekommen find feit ber Revolution in Paris, haben mich meistens nicht überrascht.

Vorher hatte ein Franzose in einer Zeitung die Frage aufgeworfen, was ich über Casars Tod sagen wurde? Ich antworte ihm eben jest: "wie über den Aufstand gegen die Ordonnanzen: es war unmöglich sich zu schmiegen — und doch war es hier und dort ein Ungluck, daß das Unternehmen gelang." Sie werden dies nicht widersinnig sinden.

Unser Saus ist schöner hergestellt, als es war, und wir wurden es mit großer Seiterkeit bewohnen, wenn nicht die Aussicht auf Flucht und Zerstörung und immer vor Augen trate. Die graumenvolle Erinnerung an die Schreckensnacht ist verschwunden, da Alles umgeandert ist. Ach, mein Freund, konnte ich Sie doch noch mit Glauben an die Erfüllung einladen, uns hier zu bestwehen!

Wie lange ist es her, daß ich Ihnen nicht geschrieben habe, mein Freund? Ich kann mich darüber nicht besinnen, weiß nur so viel ganz bestimmt, daß es so lange ist, daß ich unter andern Umständen sehr beschämt seyn wurde. Aber wenigstens seit dem 5/6 Februar, dem Unglud unsers Hauses, rechnen Sie es mir nicht an; auch nachdem Alles nothdurftig wieder eingerichtet war, mußte ich wohl überlegt Alles liegen lassen, um einzig bei der großen Arbeit auszuhalten. Früher, freilich schon vor manchen Iahren, würde ich geglaubt haben, Sie wurden mir ein solches Stillsschweigen als unheilbare Berlehung der Freundschaft anrechnen: das war das Gesühl der Jugendlichkeit, das kältere Alter berus higt darüber — doch diese Beruhigung ist theuer erkauft. —

Meine Frau grüßt Sie herzlich, alter Freund! Wie haben febr tröftliche Rachrichten von Ihrer Gesundheit noch jungst gerhört — und glauben sie so gerne im vollsten Umsange. Gott er halte Sie, theurer Freund! Die Freundschaft werden wir uns in allen Zeitlauften bewahren.

#### An Moltke.

### 600.

Bonn, ben 22. November 1830.

Bu bem Erfreulichen bessen man burch Trubsal theilhaft wird, gebort Dein herzlicher Brief nach unserm Brandschaben, alter, lieber Freund. Ich habe mich bessen sehr gefreut, und wurde ihn damals beantwortet haben, wenn ich mich nicht vernünstigerweise ganz streng daran gehalten hatte, erstlich die geretteten Bücher und Papiere aus dem Chaos in Ordnung zu bringen, und dann die so schrecklich unterbrochene Ausarbeitung herzustellen, und mit sessen fand vorwarts zu führen. Streng daran zu halten war nothwendig; nur hatte ich es nicht übertreiben, und beshalb Briefe aufschieben sollen welche das Gerz soberte; beren Ausbleiben als Unempfindlichkeit erscheinen konnte.

Inzwischen ift durch dieses eiserne Sichdaranhalten das Buch entstanden welches Du nun erhältst: — mit etwas niehr Lassügsteit ware die Katastrophe, von deren Einwirkung die Borrede Reschenschaft giebt, anstatt nach dem zweiten Drittheil des Buchs, wiel früher gefallen; und nicht nur ware alsdann was nun noch in Frieden gebildet worden unter dem Druck der Befangenheit ausgearbeitet, wie der Schluß; — der Himmel weiß, ob es mögslich gewesen ware Muth zu behalten wenn der größere Theil, und damit die schwersten Materien, noch zurückgewesen waren. Deschalb wirst Du mir vergeben; und Andere werden es die in gleischem Fall gewesen sind: sind doch Gevatterbriese reponirt worden bis das Buch fertig seyn werde.

Betrachte die Vorrede, gerichtet an die Wohlwollenden, noch zunächst als ein gedrucktes Circular an die Freunde, und lies sie zuerst: — was wir, in alten Jugendzeiten, mit Vorreden zu thun überhaupt nicht gewohnt waren.

Moge biefer Band Dir in feiner Art gefallen. Du haft mich fehr erfreut durch Interesse am ersten; Wenige gewiß haben so aufmerksam babei verweilt: und wenigen Buchern wird Uhnliches zu Theil. Dieser wird Dir trodner und kleinfügiger vorkommen: benn er ist es. Er handelt nicht von Urzuständen, und von der Errathung ber Zustände unbekannt gewordener Boller — fon-

bem von Einzelnheiten, welche fast unmöglich Andere anziehen Bir nen als ben ber eben auf ihre Palingenesse ausgeht, und Wenige bie sich eifrig um bas Romische Staatsrecht bekummern. Ach, waren boch die Zeiten so geblieben, daß ich ben dritten hatte vollens ben und an's Licht bringen konnen: die Geschichte der Samniterkriege und des Kriegs gegen Pyrrhus wurden Dir an's Herz spreschen: das ist etwas Bessers als Erubition.

Wir haben bas Unglud burch Gottes Gnabe überftanben, und wurden es verschmerzt haben, wurden uns gludlich fublen in unferm Saufe, welches wir nun in ber vierten Boche wieber bewobnen, fconer bergeftellt ale es mar - (leider fehlt bie gerftorte tavitolinische Wolfin, und Abnliches): - wir murben ben Befis bes iconften Saufes mas man bewohnen tann genießen wie por bem Sabr, wenn bie Beit anders mare. Aber wer kann fich bleibend taufchen, wenn es auch wohl fur einen Zag gelingt - auf Anscheine, beren Trug und Ungenugendes bem Erfahrnen nicht entgeben fann, benen man boch ein und anberesmal Glauben au ichenten fich überrebet: - wo es nur gu flar ift, bag unfre Gegend bem Ruin nicht entzogen werben fann? Überall, wo ift bie Granze des Berfinkens in ben Abgrund ber in ber Tiefe gedff net ift? Ingwischen, im Innern Deutschlands tann bie Gabrung fich legen: Die Berbeerung ber einbrechenden Banben fann jur Gelbstvertheibigung aufrufen und vereinigen: allein bie Bot werfe welche ben Reind von unferer herrlichen Begend gurudbab ten konnten, find gefallen; und wir werben Gott banken, wenn in dem unglucklichen Kall ein milder Winter der Klucht in entfere te Gegenden fein Sindernif in ben Beg legt: Sabe und Gut bleibt ber Berftorung Preis gegeben.

Einige Zage fpater gefchrieben.

Anstatt der Wolfin steht in dem Zimmer welches ich jetzt inne habe, eine Buste, die Dir in der Erinnerung von 1790 aus Pastis sehr gegenwärtig senn muß, welche Du wahrscheinlich selbst besessen hast — an die gemahnt zu werden Dir die ganze damastige Zeit zurückrusen wird — Mirabeau von Houdon. Ich weiß nicht ob es Dir zugekommen ist, daß ich voriges Jahr die Geschichte der Revolution vorgetragen habe: da las ich die Opinions et travaux, und mein Herz schling so laut für den Dämonisschen, den Gewaltigsten unter Allen deren Lebenszeit die meinige berührt hat, daß ich in Paris den Austrag gab, seine Büste zu Rieduhr III.

Sie war nicht zu finden : tein Menfch fraat mehr bar nach, wie eben tein Mensch biefen Demosthenes lieft. Gin volles balbes Sabr verging ebe es bem Beauftragten gelang, ein rewlatrirtes überfrichenes Eremplar aufzutreiben: mir ift auch bas Daß nun Mirabeau aus der Leute Augen und Gebanken merth. perschwunden war, galt mir als ein Beweis, bag es mit ber Repolution porbei fen: und noch entschiedener folgerte ich bies aus ber offenbaren Gewisbeit, bag Riemand mehr jene Soffnungen mo nicht golbener, fo boch befferer Beiten bege, die unfre Jugend in Traume wiegten: und wer batte es moglich gehalten, daß eine gang unpoetische Beit, ber verwandt, die Petronius malt, die ben Gottern, wenn fie ihnen opferte, Gold in Barren weihte, bamit bie Façon nicht verloren gebe, Reichthum und Boblbabenbeit auf's Spiel fegen werbe, um bas Muthchen zu fühlen? - Es ift both geschehen; und ich bin ein falscher Prophet gewesen; - aber freitich gehörte ber Bahnfinn bingu ber mit Unleidlichkeiten toll machte: und es hat fich benn aber auch allerdings ein gang Under res ergeben, als in jener Beit ber Jugenbichmarmerei. Ungebeure Rataffrophen ohne Widerstand, ohne einen Anschein großer Danner, ohne Freude und Begeifterung - ohne irgend eine Soffnung auf bie Bukunft: ausgenommen, bag bie Beit einmal kommen werbe, wo burch ben wechfelfeitigen Unterricht jeder Bauerenecht tesen könne. Die Bahrheit der Sache ift die enthullte Bettelarmuth bes Bolts welche es nicht langer ertragen will; und die bereitet benn - zwar nicht etwas unter ber Sonne gang Neues, wohl aber mas feit Sabrhunderten unerhort mar, und eben unfern Politikern, welche bas Bermogen auf die Stelle Gottes im Allerbeiligsten gesetht hatten, noch jest undentbar scheint, - eine Revifion bes Eigenthums. Wir find in ben Buftand Roms nach ben Beiten ber Grachen gerathen, mit allen feinen Gräßlichfeiten und mer bas nicht fieht, ift blind: - mer ba glaubt es fen pon Freiheit die Rede, ift ein Thor: Formen balten nichts mehr, wir werben ben Despotismus feanen wenn er unfer Leben fchust, wie die Römer den des Augustus segneten. Das vernünftige Manner dies thun konnten, hatte ich langft begriffen : nun ift es mir vollende lebendig flar; und nun begreife ich auch Catilina.

Das ware traurig genug, wenn es auch nur die zeitgenoffen Fremben beträfe, und wir die Guter bes Lebens bewahren tonnsten welche Livius, Horaz und Birgil nach der Schlacht bei Actium

genoffen, und fich bei ihrem Befit zum Schaffen beiter balten tonnten: Sicherheit, Erbolung, Dacht und Glang bes Staats. Allein in unferm armen Deutschland bricht nun eben bie boffnunges bfe Gabrung allenthalben aus; und überliefert uns entwaffnet und obnmachtig bem Erbfeind, ber fich icon fur bie furze Dauer ber Beit ba er gebunden lag, burch Infolenz und Sohn racht, und nichts Seringeres als die Berftellung feiner Aprannei und ber Ausplunderung aller Rachbarlander im Schilde führt. 3ch wollte mich iden, wie in ein anderes Ubel was fich nicht abwehren läft, in bie Auflosung ergeben, wenn fie auch erbarmliches Bolt an bie Stelle berjenigen Die jett bie Dacht haben ju weit schwereren Aufgaben erhebt - wenn nicht ber Untergang unfrer Gelbftfang bigkeit in ber allerentsetlichften Kriegeverbeerung bie ungusbleibe liche Rolge bapon mare. Und es bilde fich Niemand ein. baf wenigstens freie Constitutionen baraus bervorgeben murben : es wird febr fcnell ju einem abfoluten militairifchen Despotismus führen, ber fich schwerlich auch nur fo viel wie ber Mapoleonische mit außern Formen geniren wird. - In Solftein beginnen bie Leute ja auch bas Treiben. Diefe Menschen find Dir vielleicht noch fremder als mir. Über bas Unternehmen und feine Rolgen fann zwifchen Dir und mir tein weiterer Unterschied ber Deinung fenn, als etwas mehr ober minber Nachficht. Gott helfe uns tragen was wir nicht abwehren konnen! - Gretchen frug mich neulich im Ernft: ob ich noch, wie in ber Napoleonischen Beit, baran bachte nach Nordamerika zu geben? Baren die Rinder nicht - welche ich boch felbft unter Ruffischer Bereichaft lieber Deutsche als wie Anglogmerikaner benken mag! - Leb mobl, alter Freund! Seben wir und benn nicht noch einmal irgendwo? Auf meine Einladung an den Rhein baft Du nicht geantwortet: und nun ift bon ber nicht mehr die Rebe. Gruße Deine Gohne - Magnus's Circular habe ich erhalten - muniche ihm in meinem Ramen\_ Glud. Meine Krau grußt Dich freundlichft: sie macht sich stark das Unabmenbbare au tragen.

Dein alter Riebuhr.

#### An Derthes.

### 601.

Bonn, ben 17. December 1830.

Mein alter theurer Freund, es find elf Monate, bag ich 36nen Beantwortung Ibrer Frage, was mir von bem - Buch bunte, und Dank fur die gang ungemeine Freude schuldig bin, welche Sie uns und unsern Freunden burch die mitgetheilten Goethiana gemacht baben. Benige Bochen nachber traf uns bas Unglud welches damals entsetlich schien \*), - jest wie ein Beinbruch, verglichen mit Auszehrung ober Baffersucht, vorkommt. - Gie außerten Ihre Theilnahme mit alter Berglichkeit, und in bem all--gemeinen Banterott meiner Corresponden, blieb ich auch Ihnen, auch auf biefen Brief, eine schriftliche Erwiberung foulbig. im Bergen, und barüber baben Sie nicht gezweifelt. ift auch Dolmetscher zwischen uns gewesen. Ihr jungfter Brief ift Beweis genug, daß Sie nicht irre an mir, auch nicht bofe find.

Da ich nun endlich jum Abtragen ber Briefschulden tomme, und seitbem es begonnen hat eile, weil die Tage unfere ungefähr beten Berweilens gezählt find, so will ich alle verspäteten Beants wortungen und mas ich Ihnen felbft zu fagen babe, in größter Rurge faffen.

Das . . . . Buch ift ein Sypothesenwert, wie fich bergleichen in großer Bahl verschieben geftaltet machen laffen, nachbem schon so viele gemacht find: bie alle ein nothwendig kurzes Leben haben, weil fie wurzellos find, und die als tobte Gebilbe nicht einmal Glanz zeigen. Es baut auf ganz grundlofe Bebauptungen, und es mochte schwer fenn, einen einigen verbienftlichen Gebanten barin zu zeigen.

Bare bas Unglud nicht gekommen, fo wurde ich neben ber gemachlichen Ausarbeitung bes zweiten Theils bie Abschrift ber Hollandischen Reiseberichte beforgt haben. Run gingen fast zwei Monate verloren ebe ber Druck anfing, und es war alles Mogliche wenn bas Buch zur Mitte Octobers fertig warb, felbft wenn

<sup>\*)</sup> Der Brand feines Saufes.

<sup>\*\*)</sup> Perthes's Cobn.

bie Katafrophe nicht gefommen ware. - - 3ch murbe Ihnen eine Parthie abgefchriebener Briefe geschickt haben, und Ihnen anbeim geftellt ben Drud einzurichten, mit ber einzigen Rudficht baß es ja tein bider Band werbe. — Run fragt es fich, ob unter ben gang peranderten Aussichten eine folde Sammlung noch vertauflich fenn wurde? Buerft vorausgefest, daß die litterarischen Gegenden Deutschlands im beworftebenden Jahr nicht burch und burch gerflort werben; eine Boraussehung, an die ber Berleger fich bei einem eingeleiteten Unternehmen balten muß, um nicht fleinmuthig es aufzugeben, die er aber, wo noch nichts begonnen ift, anbers betrachten mochte. - Bas meinen Sie bazu, Rreund. wenn auch 1631 in 1831 nicht erneuert wird, follten sich wohl Raufer finden ? Schreiben Sie mir barüber Ihre Meinung. Sollten wir noch eine Weile bier bleiben, fo ließe fich bas Abschreiben wohl einrichten. — Un ber Geschichte zu arbeiten ift mir boch uns möglich, und fo konnte bie Durchficht nur mit andern Beschaftis aungen collidiren, wovon nachber.

3. Der plögliche Begehr nach ber alten Übersetzung ber Philippischen Rede ist mir eben so unerklarbar wie Ihnen. Ich kann nicht das Allergeringste dawider einzuwenden haben, daß Sie dies selbe wieder abdrucken lassen: anstatt der Dedication, welche wegfallen muß, möchte ich nach dem Titelblatt gesetzt sehen, was auf dem anliegenden Blatt steht.

Damit find wohl die Beantwortungen gegeben, und nun fommt meine Reihe.

1. Ich danke Ihnen sehr für die Zusendung der ferner erschienenen Theile ihrer großen Geschichtensammlung. Stenzels Buch betrifft freilich ein Feld wo ich am wenigsten selbst. gearbeitet habe; so weit ich indessen mir ein Urtheil beimessen darf, sinde ich es sehr vorzuglich und hosse anerkennende Aufnahme.

2. Sie kennen Lardner's Cabinet Encyclopaedia, wozu Sir J. Mackintosh's, Sir Walter Scott's 2c. 2c. historische Arbeisten gehören. In derselben Sammlung wird von einem meiner übersetzer, Thirwall, die Geschichte Griechenlands bis auf Alexander erscheinen. Es wird keine erudite Arbeit seyn, aber die eisnes wahrhaft eruditen und geistreichen Mannes. Vor dem Ausbruch der Revolution bat ich den Verfasser mir Aushängebogen zu schieden, welche Classen unter meinen Augen übersetzen sollte; ich wollte eine Vorrede hinzusügen und eine Fortsetzung die in die Ros

milibe Beit. Wir waren einig Ihnen bies Wert anzutragen, liebfer Freund: ich wünschte einmal etwas von meiner Sand. erbeblicher Art, bei Perthes erscheinen zu feben, und Ihr Ditburger Chaffen bat biefelbe Meinung. Thirmall, febr bescheiben, lebnt bie Bufenbung ab: es fen ber Dube nicht werth. Unter anbern Umflanben murbe ich fectich einem Berleger rathen, bas Buch, fobalb es erfcheine, tommen zu laffen, - was über Samburg fo leicht geht - und anzuzeigen, baß es in Claffens überfehung mit einer Borrebe und Fortfebung erfcheinen folle. Aber jest tann ich Ihnen die Rortfebung nicht versprechen: mo follen wir als Rluchtlinge einen fichern Rubeplat finden, wo ich arbeiten tonnte? Und wollen Sie nun die Anzeige bloß mit bem Bufabe : "falls ich nicht gehindert ware die Fortsetzung zu geben" - wagen? Buch kommen laffen? Und wie viel Honorar konnen fie an Claffen geben ? Unter andern Umftanben wurde es ein ungemein quter Artifel fenn - ein abnliches Buch fehlt noch gang. -

3. Mein beklommenes herz mochte sich Lust machen durch Ermahnungen an die Deutschen, — worauf Ihr letzer Brief deutet: die Klingheit rath zu schweigen, — es würde doch wenig Eindruck machen. — Wenn ich schreibe, und es genügt mir, schicke ich es Ihnen. — — — Nie hat Deutschland sich in dem Grade verrathen wie jest: und seit der Revolution in Polen ist nicht nur die Rettung mit eigenen Kräften unmöglich, sondern selbst für ein Wunder ist keine Stätte — die es doch immer finden muß, um in die irdische Ordnung einzugreisen. —

Ihr Clemens zeigt sich burchaus brav und Sebermann hat ibn lieb.

Die Goothiana erfolgen hiebei jurud, mit herzlichem Dant. Schonborns Brief ift ein erklarender Beleg bafur, bag er aus ber Litteratur verschwinden mußte.

Das beiliegende Paket für Goethe haben Sie die Freunbschaft abzusenben, wenn die irdische Unsterblichkeit des ewigen Junglings nicht inzwischen durch einen neuen Zufall widerlegt ist. Wir ware es viel werth wenn er lebte auch nur noch Einzelnes zu lesen.

Meine Fran grußt Sie freundlichst: wir Beide bitten Sie und ber Freundschaft der Ihrigen zu empfehlen. Grußen Sie Jacobs. Gott befohlen.

Ihr alter Niebuhr.

## An die Bensler.

## 602.

Bonn, ben 19. December 1830.

Sabe Dant, theure Dore, bag Du nach meiner Bitte einen auflerorbentlieben Brief aeschrieben haft, obwohl jum Glud nichts Bebeutendes fich ereignet hat. Es scheint in ber That bie bortige Aufregung nicht sowohl aus dem Geblut bervorgegangen, als burch eine Gelegenheit bervorgebracht zu fenn: fo daß gefährliche Kolgen nicht zu befürchten find. Die Regierung wird vermutblich gat nichts thun. Ich wollte man reinigte bas ganb bei ber Gelegenbeit von einigen boswilligen Schwähern. - 3ch habe von Samburg auch die Gegenschriften erhalten, mit Ginschluß ber von Rienze in Uterfen - welche mir auch nicht gufagt, Bas in biefer etma wahr fenn mag, ift zu fehr vermaffert. Ich will gar nicht in Abrebe ftellen, bag es übel mit ber Rechtspflege ftebt, aber Die Biels fachheit ber Rechte ist bas geringste Ubel: bas traurigste liegt in ber Perfonlichkeit ber Richter, welche ben alten Charaftet ihres Standes abgelegt baben. Wo man fich erfundigt ift bas bet Rall : ber alte strenge Ernst ift aus ben Tribunalen gewichen, beren Mitglieber größtentheils, wie andere Geschaftsleute, ihre Arbeiten nut nothburftig abzumachen fuchen, und tein Gewiffen bafur haben, baß fie bas Recht verwalten follen: ein Gebante, welcher ben Rechtslehrern vollig fremd ift. Ich gebe keinesweges fo weit, bag ich von Gefenbuchern nichts wiffen wollte: ich wurde in holftein die vollständigste Berarbeitung der bestehenden Rechte vornehmen laffen: aber bamit wirb ben Berbefferern nicht genügt. len ein einiges neues Gefetbuch, eben wie fie eine gang neue Reprafentation haben wollen, werm fie von Standen reben: und ein foldes Gefesbuch tann unmöglich gerathen. Es ift fein Denfc ba ber es machen konnte. Und befonders vor einer Criminalgefes gebung bewahre Gott jebes Land: auch wenn man nicht fogleich bie Jury einführen follte, was doch in den Grundfaten biefer Leute unachst liegt.

Du haft ohne 3weifel die Exemplare ber Geschichte erhalten, und in dem Deinigen wenigstens die Vorrede gelesen. Diese macht ein Aufsehen, wovon mir nichts ahndete als ich den Ausbruck meh ner Überzengung niederschrieb, sonst hatte ich es vielleicht unterlafs fen. Es larmen aber nicht bloß bie, welche fich ber Aufregung und Berftorung freuen, und bas Beklagen bes Buftanbe, ben fie wes nigstens mit ihren Bunfchen berbeiführen, fcon als Rebellion betrachten: - fondern auch die, welche fich bas Übel nicht fo gang folimm benten mogen, und fo Manche, die mir bie Ehre erzeigen fich für klüger zu batten. Man verhehlt mir im Allgemeinen bas Gerebe, mas binter bem Rucken geführt wird, aber gufallig vernimmt man boch bavon, und es indignirt. Semand faat, ich tonne nicht leiben, daß irgend Jemand anderer Meinung fen: bas ift nicht mabr: im Gegentheil fann Niemand Unbern bas Recht, jede Meinung zu haben, praktisch vollkommner zugesteben: ich verbamme keine, und vertheidige - wie oft! - bie Gefinnung bei ben widerfprechenbsten. Aber ich fodere, daß man fich nicht erlaube mich zu tabeln, daß ich die meinige habe, und dies über Sachen, die ich weit beffer beurtheilen fann und burchschaue, als bie, welche kluger fevn wollen - und mir in Dingen ihrer Sphare teine Meinung gestatten. -

Eine reichliche Entschädigung habe ich indeffen barin, bag hermann mir unbedingt beiftimmt, und ebenfalls überzeugt ift, bag bie Welt ber Barbarei entgegen geht.

Meine Traurigkeit, gang abgefehen von dem Unglud mas uns perfonlich bevorsteht, ift auf die Ausartung wie auf die Knechtschaft und Berbeerung unfrer Nation gerichtet. Es ist unmöglich zu vertennen, bag bie iconen Eigenschaften verschwinden, welche bie Bierde unfrer Nation machten, Diefe, Innigfeit, Gigenthumlichfeit, Berg und Liebe - bag Flachheit und Frechbeit berrichend merben. Das kann man nicht ben Beitumftanben gur Laft legen. es ift ein gewöhnlicher Wandel wie auch andere Bolfer ihn gefeben haben: und ware nichts Anderes, so wurde ich ruhig fortarbeiten für andre Beiten. benen ein jest verfaßtes Buch nicht gang entzogen werben tann, wenn auch hunnische Berbeerungen über Deutsch= Aber wenn man nun auf die Gegenwart fieht: auf land famen. ben Tiger im Besten, bem die Augen funkeln um auf seine Beute au springen; und auf die Gefinnung durch und burch in Deutschland (mit Ausnahme, im Befentlichen, unfrer alten Provingen) welche bas Borhaben bes Feindes forbert, Alles aufloft, allen Wiberstand unmöglich macht, ben Frangosen die Urme entgegenfredt! . Dan gebe Freiheit, fagen fie, und wir find bereit bem

Ausland zu wiberfteben: - aber biefe Freiheit ift Auflosung, und bas Regiment theils Buthenber, theils Elenber: - und ba man ibnen nicht willfahren kann noch wird, und tein großer Mann ba ift welcher bas Bolf an sich siehe und fortreiße, so ift nach menfchs lider Borausficht, ber Berluft bes linken Rheinufers an Frankreich, bie überschwemmung bes übrigen Deutschlands burch bie Frangofis ichen Borben, bie Berfidrung ber bestebenben Staaten, und bie Bilbung knechtischer Republiken unter ber Regierung von Berrathern, gang unabwendbar, feit bem Aufftand ber Polen. will ich nicht tabeln: ber Tabel trifft junachst ben Unfinn fie ju eis nem Staat zu machen, ihre Armeen zu bilben, und babei ihnen Einen zu ichicken, welcher auch ben Milbeften in Bergweiflung fette; - wenn wir ihnen aber auch fein Unrecht geben, und uns ter andern Umftanden ihren Abfall fogar gerne feben konnten, so ift bas ein verkehrter Sinn, ber nicht jest zuerst an Deutschlands Rettung benft.

Die Franzosen reben immer von Vertheibigung — und ihr ganzes Trachten geht auf Angriff: und in Deutschland erhebt sich keine Stimme barüber daß kein Mensch sie bedroht hat: höchstens Ernst gegen ihre Absicht Belgien an sich zu reißen gezeigt. Die Deutschen Zeitungen sind nur ihr Echo wider Deutschland! wie gerne suchten sie einen Vorwand gegen Preußen, was ihnen aber auch nicht den allergeringsten giebt; doch lugt der Correspondent nach einem Englischen Blatt, Preußen ware die Ausschrung in dem blutigen Werk der Unterjochung Belgiens bestimmt geswesen.

Ich wurde mir das herz erleichtern wenn ich schriebe: das Berbeißen macht ganz stumpf: aber wenn kein großer Erfolg zu erwarten ist, ware es das Treiben eines irrenden Ritters personlich einzutreten. Einige Worte, welche wenigstens bei den Wohlgesinnten aber Unbestimmten wiederklingen werden, habe ich als Vorrede zu einem neuen Abdruck der Demosthenischen Rede, den Perthes wunscht, geschrieben: es ist nach der auf einmal aus Suddeutschaland Frage gekommen, und die vorräthigen Eremplare sind verskauft.

Die Ruffischen Papiere haben einen bedeutenden Stoß erhalten, und es kann damit fehr schlimm werden. Der Franzosische Credit ift auch durch die Ausbreitung ihrer Gewalt nicht gesichert: benn fernere Revolutionen sind doch wohl unvermeiblich. ————

Belder Bechsel in funf-Monaten! Bie schließt dies Jahr, und wie wird bas nachste enbigen! Gott behute Euch, meine theure Dote, und uns! 3he bergt Guch hoffentlich. - Gruße alle greune be und Angehörige. Ich schreibe Dir wohl nicht mehr im alten Sahr. Ihr werbet wohl noch ein leiblich heiteres Teft haben: ich wunsche, baf Du in ben Tagen in meinem Buche blattern mogeft. 36 umarme Dich noch einmal im alten Jahr zärtlich.

Dein alter Riebuhr.

über

## Niebuhrs Leben und Wirksamkeit in Bonn,

nebst einer Rachricht von seinem Ende.

Von einem Freunde Niebuhrs.

• ្ត្រី៖ ស្ត្រីស្តែង ស្ត្រី 

über Miebuhrs Ceben und Wirksamkeit in Bonn, nebst einer Nachricht von seinem Ende. Von einem Freunde desselben.

Niebuhr lebte in Bonn in ben einfachen Berbaltniffen einer ehrenvollen Burudgezogenheit, im Genug einer Dufe, welche ex sich weder burch sehnsuchtige Erinnerung an eine glanzendere Bergangenheit, noch burch unftete hoffnung auf eine ausgebehntere Birtfamkeit verkummerte. Er freute fich obne Affectation an bem Gebanken, bag er bas Biel feiner Jugendwunsche, ben Beruf bes bffentlichen Lebrers, nun doch nach einem so weiten Umwege erreicht habe, und bag ihm bie mannigfaltigen Lagen feines bisberigen Lebens einen Schat von Einficht und Erfahrung eingebracht, welcher feiner neuen Thatigkeit auf feltne Beise zu Gute kommen mußte. Ihr midmete er fich mit jugenblicher Liebe und Begeiftes rung und fühlte fich in ihrem Erfolge beglückt. Bur nachften Aufgabe stellte er es sich, in ben schönen ganbern, welche mit bem krieben unter Preußens Scepter gekommen waren, zur Wiebererwedung philologischer und hiftorischer Studien fraftig mitzu-Er batte die Überzeugung, baß grade in biefen ein guns wirfen. bament geiftiger Bilbung liege, burch beren Befestigung und Ber breitung am ficherften ber Geift gewedt und genabrt werben tons ne, beffen herrschaft er in ben Preußischen Staaten erkannte und winfichte. Sett ba wir feine fast siebenjahrige Wirksamkeit auf

biesem Bunkte überschaun, bleibt es immer eine schwierige, ja unmbaliche Aufgabe, aus bem Ganzen ber gludlichen Refultate ber Preufischen Bermaltung für bie Rheinlande, auf welche jeber Boblgefinnte mit inniger Freude hinblickt, ben besondern Antheil bes Berbienftes fur Niebuhr auszuscheiben : es ift-um fo schwieris ger, ba bie Birkungen bes Geiftes fich auf verborgnen Begen entwickeln und ber Beachtung fich entziehen. Aber wir berufen uns, ohne Furcht verläugnet ju werben, auf bas Beugnig ber vielen, jest in Rirche, Schule und Staat Ungestellten, welche einft in Bonn Niebuhrs Borfale besuchten, ob fie nicht einen Theil des Besten und Ebelften, beffen fie fich in Erkenntnig und Streben bewußt find, feinem anregenden Worte, feinem lebendigen Beis fpiele verbanken. Denn es lag in feinen Bortragen eine wunberfame Araft, welche sowohl die guten Kopfe und eblen Naturen mywidersteblich ergriff und anzog, als auch auf die Minderbegade ten tiefen Eindruck machte. Fragen wir worin sie fich außerte, moburch sie hervordrang, so war es nicht die Wirkung einet ber porragenden perfonlichen Erscheinung; (benn fein garter Rorper ben machte eber ben Einbrud von Schwache und Rranklichkeit) nicht ber Reiz eines frei und anmuthig fließenden Bortrags, ober bie Gewalt eines machtig burchbringenben Organs; (benn nicht obne Dube brachte er Die auftromenben Gebanten in die entfpres chenbe Korm bes Ausbrucks, und feine Stimme batte eber eine nicht wohlthuende Scharfe:) was war es benn, was eine fo auf fallende Gewalt über Geift und Gemuth ausübte? Nichts an bers, als daß auch in bem Lehrer ber gange Menfch bem Buborer entgegen trat und bag bie Gefammtheit feiner Geiftestrafte por ibnen in vollem Leben sich entfaltete, regte und arbeitete. ---Nichts von einer fünftlichen Burichtung bes perfonlichen Anftretens, nichts von einer absichtlich angenommenen Beise bes Bortrags und ber Action, auch nichts von einer unwillführlich entstandenen Gewichnung, ja nichts von ber feierlichen Erhebung bes Ausbruck und ber Stimme, au ber bas Reben por einer gablreichen Ber-

fammiung febr leicht und febr natürlich aufforbert: fonbern Ries bubr lief auch bier feine eigenfte Ratur walten, wie er es in allen lebendverbaltmiffen, im Saufe wie im Staate, gethan, und wie er nicht anders konnte; daß aber diese offene Darlegung seiner uns geschmudten Matur ftete eine eble, wurdige, gebaltvolle Erfcheis nung darbot, das war das Seltne und Große welches Alle ans pog und auch bem einfachsten Sinn zuganglich und verftanblich war. Denn welche Gaben enthielt diese Natur in sich, welche ibr m freier Benutung zu Gebote ftanben! - Diefe Rulle und Tiefe ber mannigfaltigften Renntniffe, Die fich gegenfeitig erlauterten und unterftuten, Diefe Beweglichkeit bes Geiftes, welche auch ben tobten Stoff im lebendigen Fluffe erhielt, Diefe Rraft bes Gebacht nifies, welche selbst ben Buborern bas Gefühl ber Sicherheit erbeilte, Diefe Frifche ber Phantafie, welche bas Bild ber Bergangenheit in die Gegenwart hereinzog — und vor allen Dingen dies fer fittliche Ernft, ber ben Denfchen und Begebenbeiten eine gang andre Theilnahme als bie an einem Schausviele zuwandten So wie fich vor feinem Geifte bie Geschichte in die Realitat ber Gegempart vermandelte, fo nahm fie wie biefe alle feine Bemuthes frafte in Anspruch: Liebe und Chrfurcht, Sas und Berachtung. Bewunderung und Born, man möchte fagen Kurcht und Soffnung erfullten fein Gemuth, wenn er fich im Geifte auf ben Schaus plat ber großen vergangenen Beit verfette, und Andere in benfels ben einführte. Es war eine Kolge, seiner lebendigen und gemätte wollen Auffaffung, daß er Perfonen und Berhaltniffe ber entlei genften Beiten, unter benen er fich beimifch fühlte, mit überres fcenber Bertraulichkeit behandelte, und ihnen haufig Parallelen aus ber nachsten und bekanntesten Umgebung zur Seite ftellte. welche bie größte Wirkung thaten. Perfonen welche gewohnt mas m, die Burbe der Geschichte in einem feierlichen Nimbus zu fus den, in welchen gehüllt die Bergangenheit ewig unserm Blicke fem bleiben muffe, baben biefe Behandlung ber Wissenschaft wohl mwurdig genannt und fie mit vornehmer Wiene als findlich bes

grichnet: wir eignen uns gern biefe Bezeichnung als wahr und ausbrucksvoll an: benn Riebuhr batte fich freillich ber Reffeln com ventionell überlieferter Rormen, welche in ihrer vornehuren Steile beit ffer die Pforten der Beisbeit gelten, entledigt und fich ber vollen Unbefangenheit der Anschauung überlassen, welche von der liberzeugung ausgeht, bag Menschengeschlechter wie bas unfre alle Beiten erfullt haben und ihre Große, wie ihre Schwache auf benfelben Gigenschaften berubte, von benen wir bie Beifpiele um Eben barum mar fein Bortrag ber Geschichte, abgefeben von bem materiellen Gehalte ber aus ber langften und tiefften Korfdung auftromte, burch bie unmittelbare Unwendbarteit auf bie Berhaltniffe bes Lebens felbft fo überaus lebrreich. wenig er das historische Moratistren liebte, welches nur zu leicht bie Begebenheiten nach irgend einer Lieblingetheorie gufchneibet, und aus ber lebenbigen Geschichte eine praparirte Erempelfammlung für moralische Sentenzen macht: um so eindringlicher spraden Die Thatfachen felbft in bem Lichte einer geistreichen Betrachtung und ihres innern Zusammenhanges die großen Lehren aus, welche Gott felbst in ber Geschichte offenbart bat. Auf fie wies er auch mit tiefer überzeugung bin und erlaubte wohl ber Barme feines Gefühle, ein Wort ber Mahnung fur feine jungen Freunde bingugufügen, bas feinen Einbruck nicht verfehlte. Manche merben fich mit uns bes Tages erinnern, an welchem in Bonn bie entscheibenden Nachrichten über die Julirevolution eintrafen: Nie bubr las in einer Rrubstunde über Romifche Geschichte und trat, erfullt von bem Gindruck ber eben vernommenen Greigniffe, unter feine Buborer. Bas auf fo ungeheure Beife bie Gegenwart er schitterte, das konnte er nicht entfernt halten von dem Kreise ber Einficht, welche er zu verbreiten winfchte. Er berichtete in we nig Worten bie Thatfachen, in benen unberechenbare Kolgen le gen, und wandte fich nun mit der Beredfamteit ber tiefften Uberzeugung und ebelften Gefinnung an bie jugenblichen Gemuther, fie mabnend an bie Bichtigkeit ber einbrechenden Beit, fie marnend vor dem Rausche, der Biele ergreifen muffe, sie aufrusend jut Treue gegen Baterland und Fünsten. Waten jene Worte aufsgezichnet worden, die sich vielen Hergen tief eingeprägt haben, man wurde aus einem bedeutenden Momente ein Bild von der Beise haben, wie er mit seinen Zuhörern geistig verkehrte; wie seine Gesinnung und Einsicht, Wissenschaft und Leben sich stets berührte und in steter Wechselwirkung ftanden.

Schwerer mare es, ein Bilb von ber außern Erscheinung feines offentlichen Auftretens und Bortrags zu entwerfen. buhr sprach nie unporbereitet: allein diese Borbereitung bestand nur in einer kurzen Meditation und bem Nachlesen ber Data wo fie ihm entschwunden maren: beshalb brachte er nichts Geschriebenes auf's Ratheber (es ware benn in bochft feltnen Kallen bie genaue Angabe einer Stelle aus einem Autor), und überließ fich burchaus einer freien Reproduction ber Gegenstande und Betrach-Bie fie ibm gelang - bas war bochft verschieben. nicht fand grabe biefe Rabigkeit ber Darftellung febr unter bem Einfluffe korperlicher Dispositionen sowohl als ber Stimmung feines Gemutbes. Ein Digbebagen in ber einen ober ber anbern Rudficht machte fich gewiß gleich bemerklich in größerer ober geringerer Berftreutbeit, fo daß ber Alug ber Rede und ber Darftellung baufiger unterbrochen, fich widerstrebend fortbewegte. Ihm felbit war eine folche hemmung ber munblichen Production febr unangenehm und das Gefühl davon ftorte ihn oft noch mehr. Allein auch wenn sein Geift von ungunftigen Ginfluffen frei mar, fanb ihm eine leichte Formgebung teineswegs immer zu Gebote. zeigte fich auf merkwurdige Beise ein sehr begreiftiches Rigverhaltniß zwischen der Lebendigkeit und Schnelligkeit ber Gebankenmtwickelung und ben Mitteln ihrer außern Mittheilung. buhrs lebendiger und starter Geist war so tief mit bem jebesmaligen Gegenstande feiner Forschungen verwachsen, bag bie succeffive Loswickung ber gewonnenen Resultate ibm schwer mar. Geine Einsicht und Uberzeugung bilbete so febr ein Ganzes, beffen Riebube III. 19

Bufammengehörigkeit bie Burgichaft ber Babrbeit in fich trug, bag bie fluctweise Darlegung ibm felbst nie genugte. Daber batte feine Sprache baufig einen mubfamen, oft unterbrochnen Antgang: er versuchte von verschiednen Seiten auf fein Biel gugubringen: ein Gebanke brangte ben unbern und mabrent feine Auf: merkfamteit icon auf ben andern Punkt bingerichtet war, fand ber erfte nicht feine gebührende Erledigung. Und bennoch bei fo viel Schwierigkeiten und Sinberniffen fcbreiben wir Diebubr eine Art ber Beredfamteit gu, beren Berth wir febr boch anschlagen: bie bes unmittelbar zutreffenben Ausbrucks, biejenige welche grade in ihrer zerstückten Korm ein richtigeres Bild ber innern Geiftesthatigkeit giebt, als jener glatte nie geftorte Rebefluß, welcher boch eigentlich feiner Ratur nach einen ber größten Mangel zur Schau trägt, ben nämlich, bag ber gebehnte gaben besfelben auf feine Beife ben Umfang und Gehalt eines Gebanten vollig beden tann. Die Gabe aber, welche jeber Rebe gleichsam erft Lebenssaft verleiht, biejenige bas einzeln Gebachte mit bem abaquaten Ausbrud zu belegen, fo bag eins in's anbre aufgeht und auf keiner Seite ein Reft bleibt: biefe wohlthatigfte Unwendung ber Sprachfabigfeit welche bem Sorer bas Gefühl ber Befriedigung gewährt, befaß Niebuhr in hohem Maaße. Er felbft hatte immer Freude daran, wenn ihm bas rechte Wort zur Sache zufiel, wie er es an Anbern, an Riemand mehr als an Goethe, über Alles ichatte, bas fie in ihrer Rebe, wie er fagte, ben Nagel auf ben Kopf getroffen.

Daß Riebuhr in seinen mannigfaltigen Borlefungen ober frei gesprochnen Borträgen, — successive über die Griechische Geschichte von der Schlacht bei Charonea dis zu der Zerstörung von Corinth, über Römische Geschichte einmal dis zum Schluß der Republik, ein andres mat dis zum Untergang des westlichen Reiches, über alte Länders und Wölkerkunde, über Römische Alterthümer, über alte Universalgeschichte und über die Geschichte der letten 40 Jahre — reichen und ergiedigen Saamen des Wissens und Fors

thens ausnellreut bat, bebarf wohl feiner Berfichrung und feines Beweises; auch ist es toon von Bieten bantbar erkannt worben. Selbft an Beichen allgemeiner Buneigung und Bettbrung, welche nohl um so aufrichtiger waren, ba fie durch kein amtliches Wetbaltniß veranlagt waren, fehlte es von Seiten ber Stubirenden nicht. Insbefondere aber gebenken wir boch aus bem Umfange kiner academischen Wirksamkeit bervorzuheben bie liebreiche Ries forge und thatige Theilnahme, welche er im weitern und engern Berbaltnisse den Einzelnen zuwandte, die er einer fördernben Un: terflugung für wurdig hielt. Er außerte wohl mit Rührung : wie n in feiner Jugend bas Gelübbe gethan habe, falls er je in bie lage dazu kommen follte, so wolle er fähigen jungen Leuten bies mige Bulfe und Theilnahme willig angebeiben laffen, welche er in feiner Jugend fo oft von Sobergestellten ichmeralich bermifft babe. Und er bat es in vollem Maage gehalten, viefes Gelobniß ber ebelsten Gesinnung. Nicht nur daß er in weitetm Kreife anguregen futhte burch Rath und Anleitung zu fruchtbarer Arbeit, burd hinweisung auf litterarifche Beburfniffe, burch beren Bestidigung ein Berbienst zu erwerben fen, burch Darreichung ber Bulfsmittel und Eroffnung ber Quelle: er bot noch viel unmittelbareren Antrieb und Ermunterung bat, indem er ben Ertrag feiner Borlesungen (ber übrigens nicht fo bedeutend war, wie man bei der großen Bahl seiner Buborer erwarten mußte, weil er im Maß bes Honorars gegen Minberbegüterte febr wenig fcmierig war und von Befreundeten überhaupt teins nabm) größtentheils pur Forberung ber Studien verwandte; theils gab er bedürftigen Studirenden Stipendien, theils feste er anfehnliche Preife aus af phitologisch = historische Aufgaben, welche ber Wiffensthaft eis nige beachtenswerthe Kruchte getragen haben. Insbesondere erftenten fich ber entschiedenften Unregung alle Diejenigen, welche Butritt in fein haus und ben Rreis feiner Familie hatten. Stets' aufgelegt zu ernften inhaltreichen Gesprächen war er eben so ents, ftent von gebeimnisvoll wichtiger Zuruchaltung, wie von bem

imponirenden Ton felbfibewußter Überlegenheit. Sier zeigte fich von ber liebensmurdigften Seite jene burchgebilbete Einheit feines Befens, in welchem die Biffenschaft nicht eine abgesonderte wenn auch noch so vornehme Stelle einnahm, sondern zu jeder Beit lebenbig wirkte und mit jeder andern Lebensthatigkeit im enaften Busammenbang fand. Es war ibm fo leicht wie naturlich mitten in bem baublichen Rreife ber Seinen, in ben er fich jeben Abend gur Theeftunde begab, und moger an ben Scherzen ber Kinder, ben Begebenheiten bes Tages ben lebhafteften Untheil nabm, mit jungeren Freunden, beren Befuch er um biefe Beit ftete gern fab, uber Fragen der Biffenschaft fo belehrend wie freundlich fich zu unterhalten. Mit berfelben Theilnabme berubrte fein Gesprach bie mannigfaltigften Gegenstanbe, mochten es Fragen philologischer Rritit fenn beren tieffte und speciellfte Theile er grundlich kaunte, ober aus irgend einem Theil ber Geschichte in beren keinem man ihn fremb finden konnte, ober Dunkte ber Litteratur, wo sein Urtheil ftets mit ber Barme ber unmit telbaren Unschauung erfüllt mar, und sich anerkennend ober to belnd mit Bestimmtheit aussprach, ober auch bie Erscheinungen ber Zagepolitit, fur welche er gern bei jungen Leuten Intereffe fab. und bann aufzuklaren und zu leiten fuchte: Gewiß es ift keine gewagte Behauptung, wenn wir meinen, daß wenige Beitgenoffen einen folden Reichthum ber Unterhaltung zu bieten baben: und diese reiche Sulle offnete er ohne alle Pratension auch ben jungern Mannern, bie nach Kenntniß und Wahrheit begierig Jede Stunde in feiner Unterhaltung verlebt, trug ibre Ausbeute auf irgend einem Felde menschlicher Erkenntniß, und feine Belehrung mar nicht nieberbrudend, immer bebend und fiar Er verlangte nur Ginfachbeit und Empfanglichkeit bes Sinfenb. Bo fich biefe zeigte, ba ging er gern in die Bedurfwiffe bes Borers ein, nahm Einwendungen gelaffen auf, und ließ fie nicht unerwiedert; ja jede Bemerkung, welche wirklich eine neue Seite an einem Gegenstande eröffnete, erwog er genau und er

fannte es immer besonders bantbar an, wenn er felbst fich aus einer folden weitern Belehrung entwickelt batte. Worzugsmeife war diese Unterhaltung, wie wir erwähnt, benjenigen jungen Leuten gewidmet, welchen die Empfehlung eines Freundes ober eigne nabere Bekanntichaft Butritt in fein Saus eroffnet: allein fie murde auch nicht minder von vorzüglichen Mannern gefucht, welche in freundlichen Beziehungen zu ihm ftanben. Niebuhr felbst batte ein großes Berlangen nach einem regen Bertehr besonders mit Denjenigen, welche biefelbe Biffenschaft mit ihm verband, und gab fich leicht und mit Offenheit bin. Aber weil er, nach feiner eblen Natur, ein Berhaltniß, bas auf Biffenschaft gegrundet ift. wohl auf zu ideale Weise auffassen konnte, so fand er fich teicht tief gekrankt burch Alles was er für eine Berlebung eines so beilis gen Bandes anfah: er mochte hin und wieder allzu gart empfinben, mit zu scharfem Blide seben: allein einige Dale ift er wirtlich auf uneble Beife bitter getäuscht worben, und gum Schmerz seiner naber ftebenden Freunde ließen diese Erfahrungen, Die er zu ben betrübenoften gablte, in ibm eine ungunftige Deinung von bem Stand ber Gelehrten gurud: es war bas lebhaftefte Ge fuhl von ber hohen Bebeutung besfelben, welche ibn vielleicht ju bobe Forberungen an feine fittliche Burbe machen ließ; und baß er fie nicht immer im Leben erfüllt fand, machte ihn betrübt und Doch hatte biefe Stimmung feinen suweilen mißtrauisch. -Einfluß auf Einzelne: in Bonn verkehrte er ftets mit berfelben Bertraulichkeit, um Ginige unter Dehreren zu nennen, mit Brans bis, Urnot, Holmeg, Nibsch, Bleek, Nate, Belder und gern bekannte er, feine genugreichsten Stunben einer eblen Gefelligkeit u verbanten. Wo er sich frei und frohlich fühlte, ba überließ: er fich gern ber heiterken Laune, und freute fich an bem Benius. Big ergotte ibn febr, und konnte er einem wigigen Borte auch einige Scharfe nachfehn, und fein Bergnugen im berge lichften Gelachter auslaffen. Ihm felbft tam ungefucht gar oft ber wurzigfte Scherg: er fühlte es felbft als bas Beichen feiner beften

est of the second secon

The second was been to the second of the sec

über Niebuhrs Ceben und Wirksamkeit in Bonn, nebst einer Nachricht von seinem Ende. Von einem Freunde desselben.

Niebubr lebte in Bonn in ben einfachen Berbaltniffen einer ehrenvollen Burudgezogenheit, im Genug einer Duge, welche er fich weber burch sehnsuchtige Erinnerung an eine glanzenbere Bergangenheit, noch burch unftete hoffnung auf eine ausgebehntere Birffamteit vertummerte. Er freute fich ohne Affectation an bem Bebanten, bag er bas Biel feiner Jugenbwunfche, ben Beruf bes bffentlichen Lebrers, nun boch nach einem so weiten Umwege er reicht habe, und bag ibm bie mannigfaltigen Lagen feines bisberigen Lebens einen Schat von Ginficht und Erfahrung eingebracht, welcher feiner neuen Thatigeeit auf feltne Beife gu Gute kommen mußte. Ihr midmete er fich mit jugenblicher Liebe und Begeiftes rung und fühlte fich in ihrem Erfolge begludt. Bur nachften Aufs gabe stellte er es sich, in ben schonen ganbern, welche mit bem Krieden unter Preußens Scepter gekommen waren, zur Wiebererweckung philologischer und hiftorischer Studien kraftig mitzus wirten. Er hatte bie Uberzeugung, baß grade in biefen ein Auns bament geiftiger Bilbung liege, burch beren Befestigung und Berbreitung am ficherften ber Geift geweckt und genahrt werben tons ne, beffen herrschaft er in ben Preußischen Staaten erkannte und winsichte. Best ba wir seine fast siebenjahrige Wirksamkeit auf

tung eines Saufes, bem Abbrechen eines Thores, bem Planiren eines Balls oft mubfam umberzuklettern, um Fortgang und Beife Dafür war er aber auch bie übrige Beit ber Arbeit zu beobachten. mit ganger Seele bei feinen Stubien und Forfchungen. aufgelegt weil er fich nie gang von ihnen lobrif (benn er erkannte jene gerühmte Trennung zwischen ber Studier : Stube und bem übrigen Leben nicht für so nothwendig an), versetze er fich immer schnell mitten in die Arbeit, und beschaffte so Unglaubliches in kurzefter Beit. Dicht eben bie besondere Methode, der Geift bei allen feinen Arbeiten, mar bas Geheimniß, bas fich auch ohne bie Gabe felbft, nicht ablernen läßt. Seine Letture war intensiv wie ertenfiv auf eine bewunderungswurdige Beife erschopfend: auf's Gludlichfte vereinigte fich bie Scharfe seines korperlichen Auges mit bem burchbringenben Geiffesblice: mas er las, murbe fein Eigenthum und ordnete fich in urfprunglicher ober veranderter Geftalt bem Schate seines Biffens und Denkens ein. Bor Mem befaß Niebuhr die gludliche Empfanglichkeit des Geiftes, bag er zu jeber Beit bereit und im Stande mar, ben Eindruck bes Schonen und Großen in irgend einer Litteratur in sich aufzunehmen: er beburfte keinerlei Reizung und kunftlichen Steigerung bes Gefühls, um die reine Wirkung eines ausgezeichneten Werkes in fich ju empfinden: immer waren es die wirklich vorhandnen Motive und ihr naturliches Verhaltniß zu feiner Individualität, welche auf eine nothwendige Beife fein Gemuth und fein Urtheil afficirten. Bie er selbst aus ber ungetheilten Einbeit seines ganzen Wefens heraus fühlte, bachte, rebete, schrieb und handelte; so erganzte sich vor seinem geistigen Blicke die Personlichkeit eines Schriftstellers aus feinem Werke, und zu biefer trat bie feinige in eine les bendige Beziehung, welche von allen Empfindungen eines wirklis den Berkehrs getragen murbe. Daß bei einer folden Art in bie vergangene und gegermartige Litteratur einzudringen, im Gingelnen Irthumer möglich waren und fich einftellen mußten, vertennt Niemand, und er felbft mar beffen fich mohl bewußt. Aber wie

tief begründet auf Realität biese feine Auffassung in allem Wesentlichen war, bafür barf wohl als äußerer Beweis gelten, baß Riebuhrs inneres Berhältniß zu ben wichtigsten Schriftstellern aller Litteraturen, die er kannte, von früh auf sein ganzes Leben hindund unverändert geblieben ist: es bewährte sich, wie ein person-licher Verkehr zwischen Lebenden an vielsachen Proben und Ersschrungen. Darum würde von seinem innersten Leben und Wessen kein vollständigeres und anziehenderes Bild aufzustellen seinn als wenn es möglich wäre, sein eignes Verhalten zu den gewsen Geistern der Vor= und Nachwelt mit denen er sich berührte, in bestimmten Zügen zu zeichnen.

In den Krieden seines Lebens in Bonn brachen die Sturme bes Sahrs 1830 hinein: für ihn querft bas perfonliche Unglud bes Brandes in ber Nacht vom 6 - 7. Febr.: und ebe er noch aus ben Trummern ber gewaltsam zerftorten Sauslichkeit sich bie neue behagliche Ordnung wiedergeschaffen, die zweite Parifer Revolution. Bener erfte Unfall traf ibn, ba er in baublicher Ordnung und Stille fein liebstes Glud fant, febr fcmer, boch zeigte fich in ber Racht bes Unglucks felbst feine eble Natur auf eine schone Beife. er fich felbst vom ersten furchtbaren Schreck erholt, Frau und Kinber in lieber Nachbarn Saufe in Sicherheit fab. maaß er die Schwere biefes Schlages an anbern Greigniffen feines Lebens, und fagte wehmuthig aber gefaßt zu einem Freunde: Bewiß es fen ein Ungluck, aber er fühle fich bei Weitem nicht fo getroffen und nies bergeschlagen als in ber Racht nach ber Schlacht bei Baugen, me er in ber Nahe bes Sauptquartiers, bie Sache bes Baterlandes. wenn nicht verloren, boch in ber brobenbften Gefahr geglaubt habe; wenn nur bas Manuseript bes zweiten Banbes ber Romis fchen Geschichte fich wieberfinde, so werbe er alles Andre verschmers jen, und fich in Alles finden, und felbft im schlimmften Falle fuble er fich noch Kraft, auch die Geschichte zu ersehen: und werbe mit

Sottes Hilfe sich in ben nächsten Tagen wieder an's Werk machen. Er unterhielt sich so mehrere Stunden lang in der edelsten Falstung, während die Flammen gegenüber noch ihre reiche Rahrung verzehrten. Nur einmal fragte er besorgt nach dem Schidsal der Wölfin, eines schönen Gypsabgusses der bekannten Capitolinisschen, welcher beständig in seinem Arbeitszimmer stand, und er äußerte den sehnlichen Wunsch, diese gerettet zu sehen: er habe sie immer gern wie den schügenden Genius des Hause betrachtet. Einige jüngere Freunde eilten in das brennende Haus, drangen in das Immer, und trugen mit großer Anstrengung das schwere Bildwerk hinaus: allein in dem Getümmel auf der Areppe wurde es im Hinabtragen vielsach gestoßen, und langte nur in Trümmern unten an: N. begrub die überreste später mit wehmsithigen Gesschlen in seinem Garten.

In ben nachsten Tagen nach bem Brande erneuerte fich ber Schmerz über ben erlittnen Berluft bei'm Anblick ber Berftorung oft empfindlicher, ale er im erften Augenblid gemefen mar. sonders betrübte ihn ber gefürchtete Untergang feiner lieben Bibliothet: benn fammtliche Bucher waren burch bie Fenfter bes zweiten Stodwerks in wilber Berwirrung auf die mit Schnee und Roth bebedte Strafe geworfen, und erft gegen Morgen auf einen Ort unter Dach gufammengetragen. Es foftete mehrere Tage Arbeit bas Gerettete in Ordnung und zur Überficht zu bringen. war es auch eine große Freude, wie fich ein lieber Schat nach dem andern, welcher verloren geglaubt mar, wieder porfand: end= bich auch bas erfehnte Manuscript bes zweiten Banbes, bas mit berglichem Zubel begrüßt wurde: nur einige schon zum Abbruck in's Reine geschriebne Blatter fanben fich nie wieder: ber Ents wurf bes Ganzen mar völlig porbanden. Es granzte wirklich an's Bunberbare, bag fich am Enbe ber vollige Berluft an Buchern als hochft unbebeutend auswies: beschädigt waren freilich viele. -Bald war benn auch fur eine interimistische Wohnung gesorgt, und ber Bieberaufbau ber alten nach einem vergrößerten Plane

wurde in kurger Beit begonnen. Riebubr trug bas Befcbrankte und Unbequeme ber neuen und nothwendig übereilten Einrichtung in Aussicht auf baldige Beränderung sehr gelassen: allein behage No konnte es ibm nicht werben: und die Erinnerung an das Une glud, fammt ber Befurchtung fur bie Gefundheit ber geliebten Battin, machten ibn wohl mehr als gewöhnlich empfanglich für traurige Eindrucke: und grade in folder Stimmung mußten ibn bie Greignisse vom Juli treffen, ibn, ben fie unter allen Umftanden auf's tieffte ergriffen baben wurden. Denn gewiß menige Beitgenoffen lebten in einer so lebendigen, auf so tiefe Kenntnig ber Berbaltniffe begrundeten Theilnahme an ber Gegenwart. turlich war diese in einem Geiste wie ber seinige nicht Produkt unflater Reugierbe ober fluchtiger Tagegunterhaltung, sondern Folge bes innersten Bewußtsenns von ber Zeit, soweit solches sich in einem Individuum barftellen fann. Und eben in diesem fab er fich enf's bitterfte getäuscht, berausgeriffen aus feinen hoffnungen und Erwartungen: fo viel Berblendung hatte er nicht ber hofparthei, so viel Spannkraft nicht bem Bolke in Paris zugetraut, mag fie nun Rolge augenblicklicher Aufregung ober eines berechneten Planes gemefen fenn. Genug ber Umfturz mar geschoben, und 20g theils unmittelbar gewaltsame Beränderungen nach sich, theils brobte er seine Wirkungen viel weiter zu verbreiten. ibn aber auch während ber funf Monate, während welcher er noch Beuge ber Beltereigniffe mar, bie fieberhaften Budungen ber Beit und besonders der Deinungskampf über ihre Deutung betrübte und bewegte: er felbft bat nie die Rlarheit und Bestimmtheit über bad, mas in ber allgemeinen Berirrung für bas geringere Wel anzusehen mare, nie die Gesinnung der treuften Baterlands = und Kurstenliebe perlaugnet. sondern bei jeder Gelegenheit traftia für die Erwedung und Berbreitung berfelben geftrebt. Der lette politische Borgang an welchem Niebuhr lebhaften Antheil nahm. war ber Proceg der Minister Carls X., er wurde mittelbare Beranlaffung.zu feinem Tobe. Mit gespannter Aufmertfamteit folg:

te er ben Berichten in ben Frangofischen Beitungen: ba biefe bas male bei bem allgemeinen Interesse febr begehrt waren. so ging er in biefer Zeit erft Abends in bas öffentliche Lefezimmer, wo er taglich bie Blatter burchfah. Er that bies auch am Abend bes 25. Decembers, an welchem Tage felbst wie auch an bem vorbergebenden Weihnachtsabend er sich wohler und beitrer fühlte als feft lange: bort aber hatte er mit Warten und Lefen im marmen Bimmer in bider Pelzbekleibung lange jugebracht, und ging innerlich und außerlich erhitt durch das rauhe Proftwetter den weiten Beg nach Saufe zurud. Noch gang erfullt von einem febr lebbaften Eindruck, trat er in Classens Bimmer, ber als Bebrer bes Sohnes im Saufe wohnte, und rief ihm zu: "Das ift mahre Beredsamkeit: Sauzets Rebe muffen Sie lefen, er allein spricht bie Sache aus wie fie ift, bag es fich von keiner Rechtsfrage banbelt, fondern vom offnen Kampf feindlicher Gemalten! Sauzet muß ein bebeutenber Mann fenn!" "Aber," feste er gleich bingu, - "ich fable mich fehr erfaltet, ich muß mich niederlegen." -bem Lager welches er sogleich suchte, fant er nach zwei Tagen nur noch für eine Stunde lang auf, und als er fich mit Gefühlen bes nabenden Endes bald wieder legen mußte, nicht wieder. - Seine Rrankheit, die am vierten Tage für eine entschiedne Lungenentzunbung erkannt wurde, bauerte acht Tage. Aber mit ber fteigenben Sefahr und zunehmenden Schwache wurde in ihm die hoffnung Adreer, welche ihm gleich zu Unfang finken wollte: noch am Morden bes letten Tages außerte er: "Noch kann ich beffer werben!" Aber zwei Tage vorher alb die treue Gattin, welche über ihre Arafte binaus an feinem Lager gesorgt und gevillegt batte, ber eignen Krankheit erliegend, fich hatte zurudziehn mußen, ba rief er mit ber schmerzlichsten Uhnbung, ben Blick auf die Banbe bes Bimmers gerichtet: "Ungludliches Saus! Bater und Mutter verlierst bu jugleich!" und zu ben Kindern fprach er: "Betet zu Gott, Rinder! Rur Gott kann belfen!" und ihn felbst fah man in stillem Gebete Troft und Starte suchen. — Wenn er bann wieber mit

größerer Soffnung fich bein Leben guwandte, verlangte fein lebenbiger und farter Geift gar balb:nach gewohnter Beschäftigung. Die theuersten Studien seines Lebens blieben es ihm bis zum Tode; er hat feine Liebe für sie burch die treueste Ausbauer und Beharps lichkeit als eine reine und achte bewährt. Auf seinem Rrantenlas ger ließ er fich von Claffen aus Josephus Judischer Geschichte ben Griechischen Text ftundenlang porlesen, und folgte mit folder Leichtigkeit und Spannung, bag er wahrend bes Borlefens mehrere Kehler bes Tertes unmittelbar verbefferte: es ift bieg, wenn man will, ein unbedeutender Umftand: uns aber erfchien er im= mer als einer der bewundernswurdigsten Beweise seiner Geistes-Das lette wiffenschaftliche Bert, für welches er Intereffe bemeifen konnte, mar bie eben eingetroffene Befchreibung von Rom von Bunsen und seinen Freunden: er borte die Vorrede zum ersten Bande mit Freude vorlesen und sprach seinen Beifall barüber aus. Auch zur leichten Unterhaltung wunschte er Lekture: boch bie Bersuche bazu mißlangen. Als ein Freund ihm die Briefe eines Ber= florbenen vorschlug, die bamals großes Aufsehen machten, lehnte er fie mit der Bemerkung ab : er furchte, daß ihn Frivolitaten barin verleten mochten. Bei einem Roman von Cooper, ben man ihm empfahl, scherzte er über bie unmäßige Breite, und es belustiate ibn febr. daß das Erperiment, welches er vorschlug, von jeber Seite auf's Gerathewohl nur eine Periode zu lesen, nichts fonberlich am Bufammenhang vermiffen ließ. Bon Beitungen ließ er fich nicht allein bie nabe Collnische bis jum letten Tage vorle= fen, fondern auch aus Frangofischen und andern Blattern taglich Bericht erftatten. Dieß verlangte er noch ausbrudlich zwolf Stunben vor seinem Tobe, und sprach über die Nachricht von einem Ministerwechsel in Paris noch halbscherzend sein Urtheil aus. Aber am Nachmittag des 1. Januar 1831 versank er in einen von Träu= men bewegten Schlummer: er außerte noch einmal bei'm Erwa= den, daß ibn angenehme Bilber im Schlafe beschäftigten: er rebete bisweilen im Traum Frangofifch: vielleicht fühlte er fich fei302 N.'s Leb. u. Wirksambeit in Bonn, nebst Nachr. v. sein. Ende. nem vorangegangenen Freunde de Serte nahe. — Mit einbrechender Nacht schwand nach und nach das Bewußseyn: er erwachte noch einmal, als ihm um Mitternacht die letzte Arznei gereicht wurde: er erkannte darin ein letztes, zweiselhaftes Mittel, und sprach mit matter Stimme: "Was für eine effentielle Substanz ist das! Steht es so mit mir?" Es waren seine letzten Worte; er sank auf's Kissen zurück, und nach einer Stunde hatte sein edles Herz zu schlagen ausgehört. —

Niebuhr als Diplomat in Rom.

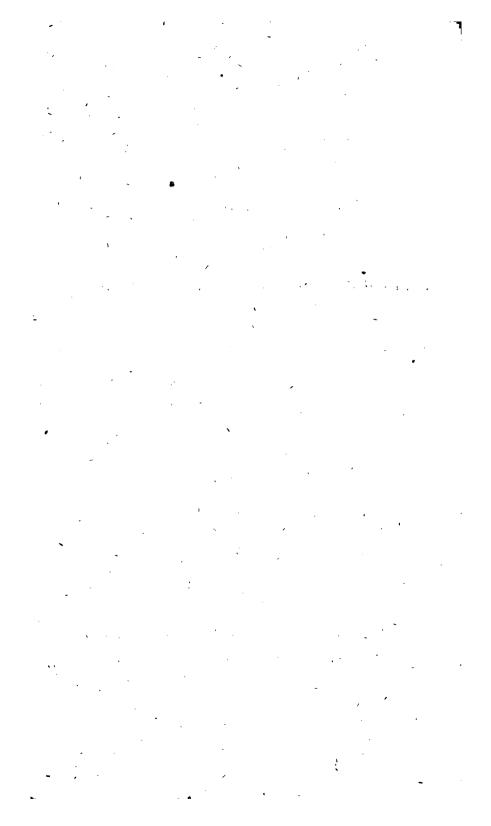

## Niebuhr als Wiplomat in Rom.

Ein Bilb von Riebuhre Leben in Stalien zu entwerfen ift eine eben fo reizende als schwierige Aufgabe fur ben Freund, welchem biefes Bilb als ein Aleinob unter ben Schatzen einer glucklichen und reichen Bergangenbeit in ber innerften Seele rubt. Db es ie versucht werben tann, etwas biefes Bilbes und biefer Bergangenheit nicht gang Unwurdiges barguftellen, muß, wie fo vieles Unbere, ber Butunft und bem Geschicke überlaffen bleiben. Daß es jest nicht geschehen tann, ift eben fo gewiß, als bag, wenn es geschehen tonnte, es nicht dieses Ortes senn burfte es zu thun. für bas allgemeine Berständniß gesagt über Riebuhrs Lebensgang wabrend ber Romischen Gesandtschaft, in iener Einleitung, mit ber die Freundeshand, die jenen großen Geist durch fein: bewegtes inneres und außeres Leben treu und wahrhaft liebend begleitete, auch biefen Abschnitt besfelben in fo murbiger als einfacher Darftels lung bevorwortet hat. Genug liegt vor in der toftlichsten Samme lung von Briefen selbft, die in diesem Sahrhunderte, und vielleicht je, ber Belt gegeben worben : genug tann endlich Jebem, ber nicht als Krember bingutritt, von der Gegenwart bekannt fepn, welche jenem erstaumenswerthen und ehrwürdigen Bilbe aum Rahmen bient, damit er aus allem diesem sich selbst die Umrisse entwerfen, und in ihnen fich und die Zeit anschauen und beffer begreifen kone Riebubr IIL 20

Allein biefe Umriffe auszuführen zu einem vollständigen Bilne. be, fich von jebem einzelnen Buge, von jeber Bufalligkeit. von jebem icheinbaren Biberfpruche Rechenschaft ju geben, bas Bereinzelte im Busammenhange unter einander und mit der Gegenwart zu zeigen, bas geht über bie Schilberung irgend eines Abfonittes jenes Lebens binaus. Niebuhrs Geift und innerftes Leben mar aus Ginem Guffe, und die tiefften Erklarungen jebes Theiles liegen in bem Gangen, und konnten nur burch eine gelungene Darftellung biefes Gangen anschaulich gemacht werben. Eine folche ift aber, meiner Überzeugung nach, jest gang unmog: Niebuhrs innerstes Leben hangt mehr als bas irgend eines aroffen Schriftstellers ber Nation, ja ich mage es zu fagen, ber Beit, mit ben inneren Bewegungen, Gestaltungen und Rampfen ber mitlebenben und mitleibenden Menscheit gufammen. pfand in ihr und mit ihr: er schaute und bachte fur fie. rend in fo vielen Denkwurdigkeiten, womit die Gegenwart überfommemmt wird und die Bukunft betrogen werden foll, ber Einzelne fich und als ben Mittelpunkt ber Ereigniffe barguftellen fucht, bie ibn berührten: fo wurde in einem mahren Leben Riebuhr als ein von bem allgemeinen Bohl und Web bes Bangen übernichtig ergriffener Geift ericheinen, ber auf ben flaren Soben bes Alterthums Luft und Licht schopft, und in ber größten Bergangenbeit ber verschallenen Sahrhunderte fich eine Rednerbuhne erbaut. Diefe Einwartung nachzuweifen in feinen Schriften, wie in feinem Le ben ift eine gang unabweisbare Aufgabe für ben fünftigen Biographen. In bemfelben Maage nun, wie in einer folchen Darftel. tung bie großen und bedeutungsvollen Buge biefes Geiftes und bie fes Bebens bervortreten murben, mußte auch bie Unmöglichkeit flar werben, jest ichen bas Wort auszusprechen, bas für alle nrenfcblichen Berhaltniffe fie ber naben Bergangenheit zurufen und ber Gegenwart, die bald ihr angehören wird. Niebubr ftellte fich dieser Bergangenheit mit eben fo großer Bestimmtheit als Be scheibenheit gegeniber: wie bie Borgeit, bie er beschrieb, als Be-

genwart por feinem Geifte fant: fo war bie Gegenwart; in ber er lebte, ihm Geschichte, und er gab fich ihr in allen wefentlichen Berbaltniffen nie anders bin, als wie es der Geift des Geschichtschreie bers thut in Beziehung auf die Bergangenheit, über welche er an Gerichte fist: liebend, aber mit bem verhaltenen Schmerze ber Sebnsucht: theilnehmend, aber nicht genießend: antampfend gegen Thorheit und Schlechtigkeit, aber meift ohne Erwartung irgend eines Nugens für die, welche er beurtheilt, kaum mit irgend einer hoffnung bes Sieges für fich und bie Freunde und Gleich. gefinnten, melden er feine prophetischen Tone guruft: mit bem allem aber immer empfanglich fur jeden Sauch bes Lebens, ber ibn in ber Schwule ber Burklichkeit anweht, bankbar fur jeben Schein ber hoffnung, ber ibm auf bem ichweren und bunteln Pfabe entgegenleuchtet. Bon biefen Begegnungen lebt er auf. wie er von jenem Gefühle bauernd niedergebruckt und gelahmt wird: ber Menschheit Berhangniß, bes Baterlandes Bohl und feiner Freunde Gefchick, Diefe großen Punkte, ohne außerlich mit seiner Perfonlichkeit in Berbindung zu fteben, berühren ihn nicht minder als bas Leben ber eigenen Freunde und bas Bobl ber Theuren, benen er fein volles Berg ber Liebe gegeben: und wenn er fich über ienes meniger bäufig und ausführlich ausspricht als über diefes, ober es tange ganz zuruckbrangt, so wird bas Gefühl in feis nem Innern nur noch machtiger und beengenber. Dieg ift ber Grundton, welcher burch Niebuhrs mannliches Leben - und bas begann in feinen Junglingsjahren - und burch jeden Theil besselben hindurchgeht. Um diefen Ton aus seinem eigenen Munde m bernehmen, mußten auch Sachen gebruckt fenn, welche hoffente lich unfere Kinder sehen werden: um auch nur dem Anklange besselben aus den vorliegenden Brief-Auszügen jest naber nachzugeben, mußten Berhaltniffe ber Gegenwart als ber Bergangenhoit anbeimaefallen betrachtet; bunkele und schwankenbe, iwige und falliche Borftellungen ber Beitgenoffen, die Riebuhr ftorten und gegen bie er ankampft, unter ben Brennpunkt ber Geschichte gebracht werben. Wer das kann, der thue es. Hier soll auch nicht einmal versucht werden, von irgend einem Theile jenes dunkeln und schwermuthigen, seiner schaffenden Thatigkeit als Geschichtsschreiber durchaus ungünstigen, und doch in so vieler Beziehung sur ihn, die Wissenschaft und die Welt so wichtigen seitenbschalbighrigen Zeitabschnittes seines Lebens, ein Bild zu geden. Niebuhr als Diplomat in Rom — seine Art und Weise das diplomatische Leben zu behandeln, und dann seine Ansicht über die Vershältnisse selbsst, welche zu berathen und zu ordnen er berusen war, so weit es zum Verständnisse und zur Rechtsertigung jener Briefe nothwendig erscheint, das allein soll hier kurz angedeutet werden.

Niebubrs Unsichten von der Diplomatie und dem biplomatis ichen Leben unferer Beit maren feineswegs idealisch. Das Borberrichen bobler Phrafen über gefundes Unichaun jedes einzelnen gegebenen Berhaltniffes: bas Berfcwinden flaatbrechtlicher und volkerrechtlicher Kenntniffe und ihrer Umwendung im Berkehre ber Bolter vor allgemeinen, abstraften, der Willfubr und ber Leidenfchaft bes Zages ganglich preisgegebenen Rebensarten, biefe vermeintlichen Wundermittel eines großen Theiles ber neuen Diplomatie waren feinem innerften Wefen nicht weniger zuwider, als bie Nichtigkeit und gangweiligkeit, zu welcher bas bobere gefellschaftliche Leben in den meiften Theilen Europa's fich bald durch Anftand verurtheilt glaubt, bald durch eigene Geiftesvermandtichaft unwiderftehlid bingezogen fühlt. Er pflegte oft icherzend zu fagen: "Der "Rame eines Diplomaten sem ein fcblagenber Beweis, daß die einft "beliebten Ableitungen ber Worte vom Gegentheil (wie lucus a non "Inconda) dach nicht gang zu verwerfen feven: benn offenbar beißen "in unferer Beit bie meiften Diplomaten boch nur fo, weil fie teine "Diviome zu lesen verftanben, (a non legendo diplomata)." Die gewöhnliche biplomatische Lebensweise aber pflegte er als kuga vacui zu erklaren, und von ihr Alles zu fagen, mas er als Jungling von den großen Gesellschaften bes ihm sonft so lieben, und ausgezeichnet liebenswurdigen. Schimmelmannischen Saufes em

pfand und aussprach, und was Jeber aus seinem eigenen Munbe boren fann, ber Luft bat. Gefdmas über Sobes, und behagliches Berhandeln nichtswurdiger Gegenstande bes Gesprächs mar ibm aleich auwiber. Ich werbe es nie vergeffen, wie Niebuhr einft an einer fürftlichen Zafel in Rom, wahrend ber Morbigenen in Gries denland, von Guli und ben Gulioten und von ber Bufunft ber driftlichen Sellenen fprach, ungefahr wie er es in einer Stelle edeln Unmuths und im Gefühle, bag bas Brandmal bafte, in ber Romifchen Geschichte fur bie Nachwelt gethan bat. Der Furft, ein ebler, menschenfreundlicher und geistreicher herr, borte, wie bie Tiftbaenoffen, mit Aufmerkfanteit und Theilnahme gu: eine ernfte Stimmung ichien über Die Gefellicaft zu tommen. Es ward Da bemächtigte fich einer ber Tifchgenoffen, ein Diplomat, merhiftopbelischer Erscheinung und Art, bes Gesprachs: irgend eine ber ewig wiederkehrenden Erbarmtichkeiten bes Zages, eine sogenannte Neuigkeit, die bem Fürsten berichtet werben mußte, machte gefchickt ben Übergang: ber Gegenstand ward von bem Gis nen und Andern aufgenommen, und in zehn Minuten war bie agnae Tafel lebendig von einem Streite amifchen bem Wortführer und einem, ber ihm widersprochen über einen bochft wichtigen Duift: mas in der Kunftsprache der Romischen Kaffeebaufer Aurora bedeute, ob eine Mischung von Chocolade mit Kaffee ober Niebuhr schwieg. Endlich aber fprach er, mit etwas Anderes. rubigem Ernste und ehrwurdiger Miene folgende Borte: "Beiche "schwere Züchtigungen muffen wir doch noch erfahren, daß wir in "folden Beiten, bei folden Ereigniffen um uns, von bergleichen "Erbarmlichkeiten uns unterhalten fonnen." Alles verftummte, auch Niebuhr: es erfolgte eine lange Paufe — und es wurde an bem Tage nicht wieder von den Geheimnissen des Caffe muovo und vom 3merge Bajocco gefprochen.

"Es war boch eine andere Beit" (fagte er wohl) "als Hugo "Grotius in der großen Welt lebte: ja man konnte zufrieden "seyn, wenn geistreiche Unterhaltungen, wie sie aus dem Zeit»

"alter Ludwigs XIV und bis zur Franzosischen Revolution uns "geschildert und überliefert worden sind, von unsern biploma-"tischen Diners nicht als de mauvais ton verdammt waren. "Ber fchamte fich bamals von einem bebeutenben Beifteswerte "wie von einem Greigniffe zu reben? feine Freude an Literatur, "seine Theilnahme an geiftigem Leben laut werden zu laffen? "Der Geschmad taugte nicht viel: es war aber boch ein Lebens-Die Sache hat übrigens ihre guten und vielfachen "zeichen. "Grunde: viel liegt an ber politischen Spannung und Absvan-"nung, an ber endlofen Berfplitterung und Berftreuung, und an "bem Borberrichen der Tages : Politif. worüber boch nur Benige "jenfeits ber hohlen Phrasen unserer Zeit reben konnen, und Rie-"mand anders als bochstens unter vier Augen reben will." Pruntfucht, bie Berfchwendung und bie unfelige Berfchulbung, bie aus jener Lebensweise mit Nothwendigkeit hervorgeht, war ibm naturlich nicht weniger unerträglich. "Wo foll bas enden, als "mit bem allgemeinen Bankerott, bem Curopa bei ber erften allge: "meinen Rrife entgegengeht ?" rief er oft aus. "Burudlegen follte tein Diplomat einen Pfennig" (war auch einer feiner Ausspruche) "von bem Gehalte, ben er bezieht um feinem ganbe, nach feiner "Stellung, Chre zu machen, und feinen Landsleuten Freundlichfeit "zu erzeigen: fur bie meiften ift biefe Gefahr nicht groß: aber fein "Gigenes zuzuseben, kann man von ihm nicht verlangen, am wenig-"ften für folche 3mede."

Welche Aufopferungen er sich burch bergleichen Ansichten auferlegte — und Ansichten waren bei ihm felsenkeste Grundsäse und Lebensausdruck, Glaubensbekenntniß: — welchen Unannehmlichkeiten er entgegenging: welcher Verkennung, ja welcher Verunglimpfung er sich aussetze, das war ihm keineswegs verborgen, als er sich entschloß die Römische Gesandtschaft anzunehmen. Welchen Ornck aber diese Wirklichkeit und das Gefühl derselben auf ihn ausüben würde, dem Orucke einer schwülen, dem Leben abholden Atmossphere vergleichbar, — das hatte sich Riebuhr wohl nicht klar ges

moche: mobel übrigens nicht vorgoffen werben muß, baß er nie auf mehr als etwa breis bis vieriabrigen Aufenthals in ber Arembe errechnet batte. Das Leben in großen Berbattniffen an fich mar nicht nur feinem Geifte eben fo Bedurfnig, als die Rufe für Rop idung und Darftellung ber Bergangenbeit im Rreife geliebter, mit wichenber ober mitfühlenber Kreunde: er war beran von ber Eingend ber gewohnt, und felbst seine gelehrtesten Korschungen gingen vom Anfchauen biefer ftaatlichen und gefelligen Berbaltniffe aus, die, mehr ober weniger vollkommen ober unwilkommen, fic in ben biplomatischen Lebensfreisen aussprechen und abspiegeln. Ich glaube sagen zu dürfen, daß nie ein bedeutender praktischer Staatsmann Europa's, beffen Name mit Ehren nach feinem Tobe genannt werben fann, von einem Gefprache mit Riebubr über polis tifche Berbaltniffe ber Gegenwart wie ber Bergangenheit wegging, obne bie bochfte Achtung vor feinem Beifte und herzen : ja bie bebentenboren und bedeutenoften unter ihnen habe ich nie anbers als mit Bewunderung feines Geiftes und feiner Renntniffe, und mit Ehrfurcht vor feiner boben Befinnung über ibn reben boren, wie verschieben auch ihre geselligen Gewohnheiten ober ihre nationalen Ansichten von benen Niebuhrs fenn mochten. Diese unverboblene Anerkennung bedeutender Staatsmanner erfreute ihn, obwohl es ibn bisweilen schmerzte, daß er in England und Krankreich oft mehr Berftandniß und Unklang fand, als in Deutschland und bei Dentfchen.

Sein Bahlspruch: "Tecum habita", die eigene Kranklicheteit, noch mehr und dauernder die feiner Frau, und die Beschränktbeit seiner Mittel hielten ihn ab, ein großes haus zu machen, und bewogen ihn an den diplomatischen Gesellschaften und Festlicheteiten um ihn herum nur so viel Theil zu nehmen, als seine Stellung es nothwendig machte und es dem Dienste des Königs und dem Zwecke seiner Sendung forderlich war oder scheinen konnte. Und hierbei verkannte Nieduhr nicht die einzigen Borzüge Roms für seine Lebensansichten und Gewohnheiten. Was in andern

Sauptflabten und Soflagen eine Rothwendigfeit ift, wenn nleich nirgenbs in bem Magke wie es behauptet wird, bas Eingeben in das zeit-noch mehr als fofisvielige und geist-noch mehr als zeittobtende gefellige Treiben, ift in Rom burchaus von keiner politischen Wichtigkeit. "Welch ein Glück schon bas ist", (pflegte Riebubr zu fagen, wenn er heiter war) "bag es. keine Gofdamen "bier giebt: es wird mir fo schwer, bie eine von ber andern au un: aterfdeiden." Gastliche Einladungen vornehmer Fremden lehnte er aber in ber Regel ab, weil er fie nicht erwiebern tonnte; bieß bielt ibn von Kamilienbekanntschaften zurück, aber boch nicht vom Berfebr mit ausgezeichneten Dinnern, die fich ihm zu nabern munich-Staliknische Gesellschaften besuchte er aar nicht : es war ibm gewiffermaßen angenehm, bag bie, welche ihren großen Borfabren fo wenig abalich find, auch nicht entfernt eine Ababung bavon hatten, bag ber Geschichtschreiber Roms und ber größte Gelehrte ber Zeit unter ihnen wandelte. Er bankte es ihnen, bag sie ihn als einen stillen "filosofo" in Rube ließen, und sich nur gelegentlich bestrebten ihn zu belehren. In Beziehung auf folche Belebrungen in langen Befuchen und abnliche Belaftigungen pflegte Riebuhr bisweilen ju fagen: "Man thut ben Romern Unrecht, "wenn man fagt, es ginge ihnen fein mahres Bort aus bem Dun-"be; fie fagen bei jedem Befuche immer wenigstens Gine Babr-"beit, namlich ihre Abschiedsformel: adesso Le leverò l'in-"commodo." Dit ben eigentlichen Gelehrten Roms verkehrte er anfanglich gern in ihrer eigenthumlichen Sphare, und es genügte ibm zu erfahren, bag Ribby (ber junge Mann, auf welchen in ben fruberen Briefen aus Rom einmal angespielt wird) fich Bebufs feiner antiquarischen Untersuchungen bes Griechischen beflei-Bigte - eine unter ben übrigen Antiquaren von Sach (Amati gehorte nicht zu ihnen) damals unerhörte Sonderbarkeit — um ibn oft bes Abends bei fich zu feben und ihn aufzumuntern. Auf bie Dauer aber bielt biefes Berhaltnif zu bem Romischen Gelehrtenfande auch nicht vor. Wie febr acht Stalischer Genius Riebuhr

ansprach und begeifterte, und welches Berg er fur bie eigenthums lide Große und Ammuth besfelben batte, bas zeigte fich am rub. nubften bei ber Begegnung mit bem Grafen Gigcomo Leopardi. 3ch erinnere mich noch bes Tages, wo er mit ungewohnter Lebenbigkeit in bas Kangleizimmer eintrat, in welchem ich arbeitete. und ausrief: "ich muß fogleich ausfahren, um ben größten philo-"logischen Genius Italiens, von bem ich Runde babe, aufzusuchen "und tennen -au lernen. Lefen Sie bier die fritischen Bemerkun-"gen bes Mannes über bie Chronif bes Gusebius; welche Geis "ftesschärfe! welche mabre Gelehrsamkeit! so etwas ift-mir bier zu "Lande noch nicht vorgefommen; ich muß ben Dann feben." Rach wei Stunden tam er wieber. "Dit großer Dube babe ich ibn "aufgefunden, in einem Dachftubden bes Palazzo Mattei; fatt "eines Mannes von reifem Alter fand ich einen Jungling von zweis "undzwanzia ober breiundzwanzia Sabren, verwachsen, schwach-"lich, ber nie einen bebeutenben Lehrer gehabt, fich ju Recanati "im vaterlichen Saufe an ber Bibliothet bes Grofvaters genahrt: "bie Klasfiker und bie Kirchenvater gelesen hat: babei, wie ich ver-"nehme, einer ber erften Dichter und Schriftsteller feines Bolfes "ift, und mit bem allem arm, unbeachtet, offenbar niebergebrückt In bem fieht man, welchen Genius bief reichbegabte Bolf Capei bat anmuthig und wahr geschildert, wie erftaunt bei'm erften Zusammentreffen bie beiben großen Geister fich gegens überftanben; wie gartlich Niebuhr ihn geliebt, mas er fur ihn ge thun unternahm, bieß und bas weitere trube Schickfal bes gro-Ben und ebeln Mannes, ber im Sabre 1837 fein freubenlofes & ben endete, gehört nicht hierber: aber iener Bug ift bezeichnend für Riebuhrs gefelliges Leben in Rom, und wichtig gur Abwehrung von Digverftanbniffen, die vereinzelte Ausbrude in ben Briefen erregen konnten. Um bezeichnendsten ift aber seine Liebe und Sorge fur die Preugischen und Deutschen Junger ber Runft und Biffenschaft, Die mit Riebuhr in Rom maren. Ihnen behulflich ju fenn, fie aufgumuntern und zu forbern, ihnen die Zeit und

Dufe zu gonnen, mit welcher er gegen: blofe Schein : und Gefell schaftsmenschen fo targ war, bielt er fur feine Pflicht und für eie nen schonen Theil seines Berufes. Diebuben gebuhrt ber Rubm, bie Manner, welche bie hiftorische Deutsche Maserschule begrundet. nachft Philosophie, Poesie und Philosogie bie bedeutenofte meltgefchichtliche Lebensregung bes Deutschen Geiftes biefer Epoche. 200 erft ertannt, geliebt und mit ber hingebung eines eben fo befchei benen ale großmuthigen Freundes geforbert und, mo fie es bedurften, unterftutt zu haben. Gie genießen jest ber Unerkennung und Bewunderung bes Baterlandes und bes Austandes: bamals waren fie die Martyrer eines hoben und eblen Strebens, bas fich burch bie Schlechtigkeit nicht weniger als burch die Seichtigkeit ber Beit burchtampfen mußte, und gegen welches fich ber fchnobe Ungeschmad ber bamaligen vornehmen Runftkenner und Großen mit ber Lieberlichkeit und Unfabigkeit ber meiften Runftgenoffen ver-Riebuhr erkannte in biefem, bamale-außerlich fcbworen batte. mur burch Weniges beurkundeten Streben von Mannern, wie Cornelius, Dverbed', Philipp Beit und Bilbelm Schadom, einen im Befentlichen mit ben übrigen großen Regungen ber Ration eng ausammenhangenben neuen Schwung bes wiebererwachten und lebenzeugenden Deutschen Genius, ben Lesfing, Kant und Goethe gebildet, ber burch eine tiefere Philosophie und eine lebendige bis wrifche Biffenschaft eine neue geistige Epoche der Menschheit vor bereitet, und gulett bie ebelften Geifter und burch fie bas gange Bolt mit aufopferndem Gemeinfinn befeelt, und unter Boltogefangen und hymnen zu freudigem und glaubigem Rampf und Tob fur Ronig und Baterland geführt hatte. Das Andenfen an 1813 lebte, wie in Diebuhr bis an fein Enbe, fo bamals, als et nach Rom tam, noch in jeder Bruft; Die neue Deutsche Kunft die einzige, welche biesen Namen verbient — war in gleicher Zeit, in gleichen Geiftesfampfen, wenn gleich entfernt vom Baterlande, boch in beffen Geifte und fur basfelbe geboren. Bie einzig richtig fbr Weg und ihr Biel mar, bas mußte ber ertennen, welcher fcon

fo frit in der großen bifferischen Schule von Giotto bis Raphael bie Ebenburtigen ber alten bellenischen Kunftschulen. Dante's und Goethe's Geifigenoffen erblickt und geliebt batte. Arot einzelner Mangel und Unvollkommenbeiten ber erften Kunftwerke jener neuen Schule erschaute Riebuhr boch in ihren Stiftern und bezen Berten ben lebenbigen Dunft, von bem fie, im Biberfpruche mit ber Beit, ausging, und vertraute ber schaffenben Rraft, Die fich mit flarer Ginficht und ftartem Billen vereint batte. Un biefem Glauben bielt er unerschutterlich fest, und in ihm handelte er zu einer Beit, wo bas, von bem er eine große und geschichtlich bedeutenbe Entwicklung erwartete und verfündete, im Baterlande ganglich uns bekannt ober verkannt, in Rom aber verachtet, verspottet und gefcmaht mar, wie es noch jest in manchen Theilen Deutschlanbe fepn wurde, wenn man dem inneren Saffe bagegen Luft zu geben Buth batte. Diefes Auffaffen einer geiftigen Erfcheinung in ihr rem erften Reime ist einer ber vielen und bochft merkwurdigen prophetischen Buge in Riebuhrs Geifte, und um fo mertwurdiger, als von allen Erscheinungen auf bem geistigen Bebiete ihm nach feiner Eigenthumlichkeit und ber Gefchichte feines Lebens teine fo wenig nabe lag als die bilbende Runft. Es ift nicht allein verdienstlich, sondern auch des Rubms der Nachwelt werth, daß bie Sroßen und Machtigen ber Erde beschüten und forbern, was fic in Runft und Biffenschaft Großes und Goles gebildet bat: allein viel feltener und feliger, und nur bem offenen Auge bes Genius und bem fill und bemuthig laufchenben Ohre eines eblen Menfchen ift es gegeben, bas Große in feiner berben Burgel, in feiner meift bittern und rauben Schale zu erkennen, und ben einft zum Siege bestimmten Genius mit Liebe und Ehrfurcht au pflegen, wenn er bie jungen Schwingen noch birgt. Kindet fich eine folche gabigfeit noch bagu in vorgerudtem Lebensalter - in einem gebrudten Seelenzustande — wo der Zauber der Jugend verschwunden bie Bluthe bes Lebens geknickt — bas Auge (um mich eines tubrenden Ausbrucks von Miebuhr zu bedienen) versandet ift: so wird

eine Begeifterung, wie et fie fur jenes Streben empfand und befannte und unerschutterlich festhielt, geradezu ehrmurbig. bings und naturlich mar auch biefe Begeisterung eine perfonliche: Riebuhr tannte feine anbere, weil er feine geiftige Rraft anbers als in Perfonlichkeit glaubte, und alles Ubrige nur als ihren Embroo anfah ober als ihre Schlade ober Schale: aber Riebubt liebte nicht etwa jene Kunft, weil er eine blinde personliche Liebe au benen batte, welche fie bekannten und zu begrunden suchten, fonbern er liebte ihre Junger, weil er bie von ihnen verehrte Runft für eine mahre, und in ihnen mit Bahrhaftigfeit und bem Beugniffe ber Rraft lebende erfannte. Gine vorgefagte perfonliche Buneigung batte ihn vielleicht vorübergebend bestechen konnen, allein bie Tauschung wurde sich balb geracht, und bie unverbiente Gunft in entschiebene Abneigung verwandelt haben. Diese Unterfcheis bung ift burchaus nothwendig, um Niebuhr nicht migzuverfiehen. Riebuhr haßte, mas er fur fcblecht hielt, mit gemiffenhafter Beftigfeit, aber er liebte, mas er für liebenswerth erkannte, mit Leis benfchaft und, mas felten bamit verbunden ift, mit Treue.

Der Art waren Niebuhrs Ansichten vom biplomatischen Leben, und sein eigenes Leben als Diplomat. Wer wurde wunsschen, daß er die Muße, welche ihm für Geselligkeit blieb, anders angewandt? Wie Viele segnen ihn noch jetzt, denen er diese Ruße schenkte, um ihren Geist zu erheben, ihr Herz zu reinigen, sie vor den Gesahren der Zeit zu warnen, ihnen mit Rath und That dub berlich und väterlich beizustehn! und wer von den übrigen wurde es ihm jetzt danken, daß er ihn auf Balle und Gastmähler eingelasden? Ehre und Freundlichkeit übrigens erwies Nieduhr jedem Landsmanne gern nach Trästen, wenn er ihn nur nicht durch schnöde Anmaßung von vorn herein zurückließ: das geschah einigemale, und darauf beziehen sich Außerungen, wie die vom 7. April 1821 (G. 468): denn von Fremden hatte er dergleichen nie ersahren. Ein mal während seiner Amtssuhrung sand er sich in dem Falle ein großes Fest zu geben: bei der Anwesenheit des Fürsten Staatss

tanglers im Jahre 1821. Es banbelte fich barum, ben Romifchen Wel und die übrige hobe Gefellschaft Roms mit bem Rurften befannt zu machen, und biefem zugleich bie Lanbsleute vorzustellen. Einen Ball zu geben konnte fich Niebuhr nicht entschließen. Es blieb alfo übrig eine mufikalifche Unterhaltung zu veranstalten. Die neue Stalianische Theatermufit verabscheute Riebubr. Ce erschien ibm murbig, Diejenige Musit, welche Rom eigenthumlich ift und nirgends in ber Belt ihres Gleichen bat, fur ben Staatstanze ler aufführen zu laffen; bieg mar um fo naturlicher, als es gum guten Zone in Europa gerechnet wird, bag jeber Frembe in ber Charmoche bie berühmteften Gefange in ber Sirtinifden Rapelle gehort babe, obwohl bie meiften biefer Borer fich im Bergen nicht im Geringsten barum bekummern, vielmehr fie eben fo haffen, wie viele neuere Tonfeber - Boltgiren gleich, ber bie Blige belachelt - fie verachten. Ginige Bochen fruber hatte er feinem ebemalis gen Borgefesten und warmen Kreunde, bem eblen Kreiberen von Stein eine folche Dufit aufführen laffen (S. 461), welche auf beibe, fonft mufikalischen Ginbruden verhaltnigmagig menig offene Ranner, fo wie auf die versammelten Freunde ihren Ginbrud nicht verfehlte. Der Gebante marb alfo fur biefe Gelegenheit mit verfartten Mitteln verwirklicht. Der Pring Christian von Danemark und feine Gemablin verherrlichten bas Reft mit ihrer Gegenwart. Die Unterbaltung, welche bem Gefange vorausging, mar lebhaft: bie Anordnung und Bewirthung erhielten Beifall. Bie aber nachs ber bie glanzenben Reihen fich in ben festlich erleuchteten Saal bes Palaftes begaben, wo die Sanger auf einer Tribune im hintergrunde fie erwarteten, und nun arploblich sechzehn Sanger ber Sapelle mit ben erhabenen Ionen einer andern Welt bas gange Gemach erfullten, ba bemachtigte fich fichtbarlich ein eigenes Gefühl der Bersammlung. Manchen wurde es unbeimlich zu Muther bas plotikich bas Gelprach auf ben Lippen erftarb, fein Scherz und keine Leichtfertigkeit mehr anklingen wollte; Ginige bringte ber Errik ber Sache geradezu aus Sack und Saus; Alle fanden fick

in einer andern Stimmung, als in der sie eingetreten waren, und die sie erwartet hatten. Die Zusriedenheit des Prinzen und der Prinzessin, und der freudige Dank mehrerer Landsleute und einiger Fremden lohnten Nieduhr für die undankbare Mühe sie würdiger ats sie es gewohnt waren zu unterhalten, und für den Berdruß durch die Berstimmung Einiger an einen gewissen evangelischen Rath wegen der Perlen erinnert zu werden. Hätte Nieduhr noch weiteren Trost dasür bedurft, so würde er ihn reichlich darin gessunden haben, daß sein König im folgenden Jahre sich gerade jene Musik bei dem Ihm vom Cardinal Consalvi dargebotenen Keste ausbat: bei welcher Gelegenheit die Versammlung nicht müde werden konnte, jene Musik zu preisen und den Geschmack sie auszuwählen vortresssich zu sinden.

- Niebuhr erwähnt in bem oben angezogenen Briefe mit wenis gen Worten, bag bamals ber Raifer von Ofterreich ihm bas Groß. treuz des Leopoldordens verliehen. Die Beranlaffung diefer Auszeichnung verdient um so mehr naber gefannt zu fenn. Bortrab bes taiferlichen Beeres in Gilmarfchen Rom erreicht batte. und ein ungefaumter Ungriff ber Paffe von Untrodoco als bas fices re Mittel erschien, ber Neapolitanischen Revolution ein schnelles und unblutiges Ende zu bereiten, fand fich bie Rriegstaffe erschöpft. Cinige bunberttaufend Gulben maren burchaus nothwendig, wenn nitht ein Stillftand eintreten follte. Das haus Torionia. web des barum angegangen mard, erklarte fich bereit fie poraufchießen. wenn Riebuhr Bechfel für ben Betrag auf die Geebandlung in Berlin ausstellen wolle. Der faiferliche Botfchafter eröffnete ibm ben Stand der Sache. Niebuhr erkannte ihre Dringlichkeit, und übernahm unbedenklich die Berantwortlichkeit: ja um die gewünschte Summe gang vollständig zu machen, nahm er bei bent Windsichen General . Conful Batentini noch eine bedeutende Summe auf seinen tein personlichen Credit auf. Das Geschäft ward so in wenigen. Bagent abgemacht und ber Sortgang ber, Unternehmung

gesichert. Die tonigliche Regierung genehmigte bas Berfahren ibs res Gefandten, und der Kaifer bantte ihm burch jene Auszeichenung.

Doch wir muffen unfere Umriffe aus Riebuhrs biplomatifchem leben bier abschließen, wenn wir nicht über die uns vorgestecten Granzen binausgeben wollen. Che wir zu dem zweiten Theile diefer Andeutungen übergeben, wollen wir einige Worte über Niebuhr ale biplomatischen Geschäftsmann fagen. Wenige Manner von fo genialer Natur betrieben wohl je Geschäfte mit folder Ordnung: Niebuhrs Gewiffenhaftigkeit murkte in einer boberen Sphare, mas Gewohnheit und außere Regeln bei Undern thun. Gein Geschaftsftyl war eigenthumlich, ohne boktrinar zu fenn: feine Berichte uud Roten werden mir wenigstens immer ein Muster klarer und rein geschäftlicher Darftellung scheinen, man mochte benn die barbaris ide Unbebulflichkeit bes gewöhnlichen Deutschen Geschaftsftple. und die hohle Durftigkeit ber üblichen biplomatischen Roten für bas Ideal halten. Ber Niebuhrs Styl nur aus feinen Schriften fennt, wurde vielmehr eine zu große Kurze und eine etwas fcmies rige Bundiakeit porausseben: allein mit volligem Errthum. Darlegung ist burchgebend fließend und leicht, rein geschäftlich und für ben praktischen Staatsmann berechnet, obwohl (wie Jemand einmal von seinen Gesprachen febr naiv bemerkte) man fich babei vor Berftreuung in Acht nehmen muß. Geine politischen Dente Schriften find unübertreffliche Mufter faatsmannlicher Darftellung selbst von ihrem reichen und schweren Gehalte abgesehen. Geradheit und Offenheit berfelben geben ein treues Abbitd ber Urd und Beife, wie Diebuhr ben reichen Schat von Wiffen, Erfahrung und Nachdenken unablassig auf die Bedürfnisse der Gegenwart ans wandte, bas Allgemeine immer vor Augen hatte und auf bas Bobt bes Baterlandes Alles bezog, was ibm im Gange feiner Entwicks lung auffließ. Es wird eine Zeit kommen, wo die Berhaltniffe, welche iene Berichte und Denkschriften behandeln, Der Geschichte anheimzustellen find, und die meiften gleichzeitigen Berichte ber Die plomaten ber Bergeffenheit und bem Staube. Dann erft wird recht erkannt werben, mas Miebuhr mar.

Seine schriftlichen Vorträge und Entwicklungen waren auch ein treues Bild ber Urt, wie Niebuhr mundlich unterhandelte und berieth. Ihm schien die größte Redlichkeit die hochste Weisheit, vorausgeset, daß der Unterhandler vollkommen wisse, was er wolle und solle, und möglichst genau, was der Andere wolle und könne. Mit diesem Grundsate trat Niebuhr in Rom auf, und hat ihn nie verleugnet, und, auch nur nach dem Erfolge zu urtheislen, nie Ursache gehabt zu bereuen ihm treu geblieben zu seyn.

Dieg führt uns von felbst auf ben zweiten Punkt, über melden einige andeutende Worte ber Erlauterung unerläglich fchienen: Riebuhrs Unfichten über bie Unterhandlungen mit Rom und bas Berhaltniß protestantischer Regierungen überhaupt jum pabstlichen Riebuhr ift wegen feiner Unfichten über biefen Gegen-Nand fcon bei Lebzeiten von einigen seiner alteren Freunde getabelt und migverstanden worden, und es lagt fich vorausseben, bag ient, wo jener Punkt zur Lebensfrage ber Zeit geworben, nichts unversucht wird gelaffen werben, namentlich von einer anbem Seite ber, um einerseits ibn mit fich felbft ober ber Regierung, welcher er mit hingebung und ganger Geele biente, in Biberfpruch an bringen, und andererfeite bas Beugnig bes erften Siftorifens Europa's über bas, mas er gesehen, burch Schmahungen zu ents fraften. Dan konnte namentlich aus ben Außerungen bes Briefes an Perthes vom September 1815 (G. 149 f.) fcbließen wollen, als habe er fich jum Organ und Berfechter eines Spftems ber Re gierung hinsichtlich ber Romischen Kirche hingegeben, bas er in feb nem Gewiffen migbilligte. Diefen und abntichen Digverftanbnif fen worzubeugen, und in das richtige Berftandniß von Riebuhr Stellung in Rom einzuführen, ist ber einzige 3wed ber folgenben Enbeutungen, und wird für jeden nicht von vorn berein Befange nen ibre Rechtfertigung fepn.

Rener Brief an Perthes ift allerdings ein bochft mertmurbiger. Er ift in bem Beitraume nach Amaliens Tobe geschrieben. in weldem Riebubr gleichsam in ber Gegenwart ber geliebten Seligen lebte: fein Berg mar voll wehmuthiger Liebe, ohne Bitterfeit, ohne heftigkeit, aber auch ohne hoffnung wie ohne Beforgniß fur bie Diefe Stimmung laßt oft bas Prophetische feines Geiftes binfichtlich ber eigenen Bukunft besonders fart bervortreten, und jenes Schreiben felbst zeigt biefen Bug bochft bebeuts fam. Um aber recht zu versteben, was er barin fagt von bem Wis berftreite, in welchen ihn feine Umtspflichten bort mit feinen Überzeugungen feten werben, muß man vorerst ben bochft wichtigen Brief an die Beneller vom 15. October besfelben Sahres (G. 152) binzunehmen, der Niebuhrs Gebanken beutlicher entwickelt. aber ift zu bebenken, bag Niebuhr bamals noch gar teine Inftrutionen batte, bag er feine Beisungen erst im Sommer 1820 erbielt, nachbem er fast vier Jahre hindurch die Romischen Berbaltnisse aus eigener Anschauung kennen gelernt und barüber sich nach allen Seiten bin gegen feine Borgefehten geaußert und mit ibnen verständigt batte, so bag, was ibm zulest zugefertigt ward, aus diefem Einverftanbniffe felbft hervorgegangen beißen tann. Dies Berbaltnis und biefe Berftanbigung wird namentlich burch die vertraulichen Außerungen über seine Bunfche und Rathschläge für einige leitende Sauptpunkte in bem reichen und iconen Briefe an Ricolopius vom 22. Januar 1817 (S. 277) flar. rungen bei Beendigung ber Unterhandlung sind nicht weniger entscheibend gegen jene Annahme, was Jeber einsehen wird, ber bie Sauptstelle (S. 466. Marz 1821) mit ben Ausbrucken über bas Geleistete (vom Junius und Julius beef. 3. S. 474. 475) vergleicht.

Um jedoch alle hier angezogenen und ahnliche Außerungen Riebuhrs fo vollständig zu verstehen, wie es jedem Lefer gerade im gegenwartigen Augenblicke besonders wunschenswerth senn Riebuhr III.

muß, ist es nothig, Niebuhrs Berbaltniß zu ben gewöhnlich, namentlich in Deutschland bestehenden Ansichten, in scharfen Umseissen darzustellen, die Seder sich nachher weiter aussühren mag. Nieduhr hat sich darüber so oft und gegen so Biele nicht allein schriftlich, sondern auch mundlich ausgesprochen, daß ich kaum nothig habe noch ausdrücklich zu bemerken, wie das hier Gesagte aus keiner Quelle sließt, die als dem amtlichen Geheimnisse angehörig betrachtet werden durfte. Die weitere Ausschlung möchte allerdings in Nieduhrs Berichten und Denkschriften zu suchen sein.

Niebuhr fand in ber bamaligen Beit, bei Schriftstellern wie bei Gefchaftsleuten, befonders zwei Unfichten über bas Berbaltnik bes Staates zur romisch = fatholischen Rirche vor, Die ibn beibe nicht ansprachen, die ihm vielmehr als Philosophen, als historis fer und als Staatsmann, wiberftrebten, ba fie ihm aus ber Ber fesung bes Lebens von Kirche und Staat bervorgegangen, und Kolge bes Unterganges lebenbiger Ansichten und Lehren über bie fetben erschienen. 3ch will hierbei nur furz erwähnen, eigentlich nur für blejenigen, welche bas große Geschichtswerk nicht kennen ober nicht versteben - und beren ift allerdings, namentlich in Deutschland, eine überwiegende Ungabl - bag Niebubr eine burchgebilbete, zur inneren Anschauung gewordene Anficht bes Staates hatte, aus welcher feine gerftreuten geschichtlichen wie gefchaftlichen Außerungen, eben wie fein ganges politifches Leben leicht zu erklären sind. Es war biese, nicht allein bistorisch und prattifch fonbern auch philosophisch, wenn gleich nicht suftematifc begrundete und ausgebildete Anschauung des Staats, welche er als Jungling mit lebenskräftigem Wiberwillen ben bamals in ber Literatur und Gefellschaft, bewußt und unbewußt, berrichenben auflosenden und zerftorenden Lehren und Meinungen, fo wie mit Abscheu bem weitverbreiteten Jakobinismus entgegensette. war diefelbe im Befentlichen, mit welcher er als Staatsmann und Forscher, in bem vollen Gefühle seiner überlegenheit, bald

lichelind und bedauernd, bald zurnend und strafend, ben seichten. aufeitigen, farren Berfuchen gegenüberftenb, Die Staatslehre aus bem roben Gegensate bes Jatobinismus, ober aus einigen eler mentarischen, abstrakten und wachsnafigen Farmeln berzuftellen. Unter ben Unfichten nun, welche binfichtlich ber Stellung ber Staatsaewalt zu ben firchlichen Berhaltniffen ihm entgegentraten. war ibm, auvorderft bie im innersten Bergen gumiber, welche ba meint. Die bochfte Regierungsweisbeit beftebe in einer moglichft centralifirten und bis in's Rleinfte gebenden voligeilichen Beauffiche tigung und verwaltenden Leitung ber romischakatholischen Rirche. Niebubr war vom Gegentheil auf's innigste überzeugt, und brudte fic dariber oft febr ftark aus, unbekummert, wie es einem folden Manne ziemte, über die lächerlichen Disverständniffe, und mehr noch bie bosbaften Berbrebungen, benen er fich bedurch ausfette. Das Befchränken jener Beauffichtigung ber Romischen Kirde auf bie Bewahrung ber Gelbständigkeit des Staates, und die affendar unerläßliche Rathwebr der Regierung gegen eine aus gerhalb des nationalen Lebens und des Staatsverbandes liegende unbeschränkte Rirchengewalt: bieß, mas ihm ber leitente Grunde gebante ber bestehenden Gesetse und bas in ber Prazis anzustrebende Biel war, schien Andern ein Berrath an den Grundfeben des Landrechts und eine Aufgabe des Ideales der Monarchie. Riebuhr ließ sich aber weber durch das Berufen auf bie, in jeber Beit von ben Leidenschaften der Wenschen ausaeheuteten sogenannten auten Grundsete, noch burch bas Schreckbild bes Landreche tes irre machen. Er wußte, bag manche, aus einseitigen, jum Theil gang unhaltbaren boktrinellen Ansichten der Zeit in diesen wie in andere Theise des Landrechtes übergegangene allgemeine Redensarten und Ausbrucksformen burch bie Kraft ber Murklichkeit und die Gerechtigkeit und Milbe ber Regierung ein tobter Buchftabe geblieben waren, ben ein praftischer Staatsmann um so wehr, wie vieles Unbere, in feinem Lobe laffen kann, als ein tobe ter Buchfiche immer unendlich beffer ift als ein tobtenber. Aber

Riebuhr verhehlte fich nicht, daß praktisch ber Ginkug einer ent gegengefesten Unficht ihm in feinem Umte labmend und fiorend entgegentreten konne, und barauf find bie Borte im Briefe m Perthes zu beziehen: "Der Gefandte ift bloß bas Berfzeug von abem, mas ihm vorzubringen geboten wird, und wie wenig bas "mit meinen Überzeugungen stimme, kann ich jest schon überfe-"ben." Schon bie oben angeführten fpateren Briefe wigen. baß er, beffen Überzeugungen allerbings auch hierin feine Unberung erlitten, Gelegenheit gehabt hatte fich über jene Besorgniffe ju Es kann auch noch, aus manchem Andern, die allgeberubiaen. mein bekannte Thatfache angeführt werben, bag auf feinen von Rom gemachten Vorschlag bie Regierung bie unmittelbare Ginfendung ber romifch : katholischen Chedispensaefuche Seitens ber Bischofe an die mit ihrer Eingabe und Bevorwortung beauftragte Gesandtschaft, und die unmittelbare Bufertigung ber pabftlichen Erlaffe an die Bischofe sogleich genehmigte, mas fur neun Behntel ber laufenben Geschäfte zwischen Preußen und Rom eine bochft erwunschte und zwedmäßige Bereinfachung und Erleichterung ber vorbrachte.

Es war aber noch eine andere Ansicht in der Zeit, gegen welche Niebuhr sich von Ansang dis zu Ende sehr bestimmt erklarte, nämlich, daß die Regierung sich den Bunschen einer innerlichen Umgestaltung der römisch-katholischen Kirche in Deutschland geneigt zeigen, und um die hierauf hinarbeitenden Bestredungen gewähren zu lassen, sich aller Unterhandlung mit Rom enthalten, oder auch sich zum Organe jener Ansichten in Rom erklaren, und ihre Geltendmachung durchsehen solle. Nieduhr ließ allen einzelnen Männern dieser Richtung, denen es um die Hauptsache, die religiös-sittliche Hebung ihrer Kirche, Ernst war, und die nicht etwa nur die verlegene Theorie eines Deutschen Handbuches des kanonischen Rechts gegen den Pahst geltend, oder sich selbst zu Pähsten machen wollten, volle Gerechtigkeit widersahren. Aber als Philosoph und Historiker hielt er das von jener Parthei An-

geftrebte für unmöglich, und als Staatsmann schien ihm die hoche ste Beisheit eben so wohl wie die Gerechtigkeit zu fordern, daß eine evangelische Regierung am allerwenigsten in eine solche Laufbahn sich begeben durfe. hierüber hatte Nieduhr jeden Grund, sich vollkommen beruhigt und befriedigt zu finden.

Niebuhrs eigene Unficht beruhte ganz auf ben brei Grunde zügen seines Befens: gewiffenhafter Religiofitat, unbestechlicher Rechtlichkeit und brennenber Baterlandeliebe. Die Chrfurcht vor bem Seiligen im Chriftenthum, wie es Freunden und frommen Mannern , aleich Stolberg und Renelon , erschien , ließ ihn garte und ehrfürchtige Behandlung alles beffen, mas mit bem Innern aus sammenhangt, in Einzelnen wie in Bolkerschaften, als Pflicht 3ch erinnere mich, daß er einmal in Beziehung barauf fagte: "wie viel leichter konnte ich mir boch meine Stellung in "Rom machen, und Manchen hier und bort genügen, ja Beifall "ernbten, wenn ich nur ein Atheist mare!" ein tiefer Text zu mans den Betrachtungen. Die Niebuhr zur andern Natur gewordene Achtung vor dem Rechte Anderer ließ ihn nie vergessen, welche Pflichten eine driftliche Regierung ber romifch : fatholischen Bevolkerung gegenüber übernommen habe, durch die Rechte felbst, bie fie in Beziehung auf beren Kirche in Unspruch genommen. Die Liebe zum besondern und zum gemeinen Deutschen Baterlande mblich beftartte ihn in biefen Gefinnungen: benn Niebuhr fab in dem Gottesfrieden awischen den beiden Bekenntnissen, welche ein jammervoller Kampf auf ben Kluren und Bergen der uralten Deimath fich gegenüberstehend und boch vielfach verkettet und geifig als Gin Bolt gelaffen batte, die einzige Burgichaft fur die Einigkeit ber Deutschen, und barin für die Erhaltung ber Unabhangigkeit und Freiheit des Vaterlandes, und deßhalb wünschte er Alles entfernt zu halten, was diefen Frieden storen und lauernde Damonen aufrufen mochte. Bas er in der berühmten Unrede an seine geliebten Buborer im Sahre 1830 hierüber fagte, floß aus einem vollen, nur durch die Kulle der Liebe gepreßten und bisweilen stürmisch bewegten Herzen, das sich mie verläugnete und auch in jenem Zeitraume seines Lebens von Ansang dis zu Ende herriich bewährte. Kein Staatsmann irgend einer Zeit ober Nation, dem ein Herz im Busen schlägt, und der das Leid der Menschheit und die schwere Last der Vergangenheit und Gegenwart fählt, wird ohne Rührung lesen, wie er Alles, was er als wärkliche Bedürsnisse und wesentliche Freiheiten seiner Mitunterthauen und Mitburger in jener Kirche erkannte, in einem treuen, sorgenden, mitseidenden Herzen landsmännischer und christlicher Liede trug, von der Armuth der Pfarrer am Ahein die zu den Wahlrechten Deutscher Domkapitel, in Gegensatz Napoleonischer Kniderei und absoluter Ernennung der Bischöse, wie sie fast in als len römisch katholischen Ländern besteht.

Die Regierung war nach Niebuhrs Überzeugung verwsichtet, fur die Anftalten zu forgen, welche zum Befteben und Gebeiben jener Kirche im Lande nothwendig waren. hinfichtlich des Erziehungswefens bielt er die Nationalität besselben, mit geziemenber Berudfichtigung ber religiofen und firchlichen Beburfniffe, für unerläglich, und jebe Ginmischung eines fremben, absonbernben und trennenden Elements in das großartigste Bildungs = und Er ziehungsspftem ber neueren Beit für eben fo verberblich, als er bie Rirchlichkeit ber bifchoflichen Seminarien, jum Schuffe ber kleris kalischen Bilbung, für wesentlich gerecht und beilfam erachtete. Aber auch binfichtlich ber eigentlich geiftlichen Berbaltniffe, glaubte er, muffe bie Regierung zuvorberft, von jenen Grundfaten geleitet, mit ihrem eigenen Gewiffen und ihren römisch skatholischen Geiftlichen und Staatsmannern zu Rathe gebn. und festleten, mas als Pflicht lanbesväterlicher Fürforge erfcheine.

Um nun folche wohlthätige und eble Absichten zu verwürklischen und einen besseren Bustand zu begründen, glaubte Niebuhr, sen das geeignetste, wie das natürlichste Mittel in einer Berhandslung mit Rom zu sinden. Ein Concordat abzuschließen war ihm

en Anfange an ein in jeder Beziehung unzuldstiger Gedanke, weil er wußte, daß ein solches überhaupt, bei der Stellung des ausszehildeten Europäischen Staates zur Romischen Kirchengewalt, mit Redlichkeit nicht abgeschlossen werden kann, selbst abgesehen von der besondern Stellung einer protestantischen Regierung; hatte er diese überzsugung nicht nach Kom mitgebracht, so würde sie sich ihm, nach seinen Grundsähen und bei seinem Charakter als Rosmischer Geschichtschreiber und Deutscher Staatsmann, ausges diangt haben, durch die Berhandlungen und Abschlüsse, deren Zeuzge und Richter er dort war. Seine Urtheile darüber werden einst als Schatzube für denkende Staatsmanner und des öffentlichen Lebens kundige Hilberiker erscheinen.

Rach Riebuhrs Unficht follte bie Unterhandlung mit Rom teinen andern 3wed baben, als ben nach reiflichen Berathungen gefaßten Befchluffen, in Kolge einer offenen und geraden Verftanbigung über bie einzelnen praktischen Punkte, bie kanonische Form, und ber neuen Entwicklung ber romisch akatholischen Rirche im Lande eine feierliche Grundlage zu geben. Beibe Theile, meinte er. mußten in bem gemeinschaftlichen Gegenstanbe ihrer Furforge und in der Bichtigkeit der praktischen Punkte ber Berftandigung, ja in ber noch größeren Wichtigkeit ber Thatfache einer folchen reblichen Berftanbigung allein, ben Grund und Boben fur freundschaftliche Berhaltniffe gewinnen, ben bie ftreitenben Principien nicht gewähren tonnen. Gin folches Berftandniß werbe Kirche wie Staat forberlich, und bem Frieden ber Belt und unter beffen Ringeln der freien Entwicklung bes Europaischen Lebens eine fefte Schutmauer fenn. In allen diefen, in ihm perfonlich lebenben Ansichten batte Niebuhr sich mabrend seiner Unterhandlungen ber vollsten Buftimmung feiner Regierung zu erfreuen.

Wenn er sich in dieser Ansicht tauschte: wenn es ein Irrthum war, daß eine grundsählich fur das Beste ihrer Unterthanen handbelnbe evangelische Regierung ihre erleuchteten landesvaterlichen

Absichten mit ber romisch katholischen Kirche in ihrem Lande durch Berständigung mit Rom verwürklichen könne: wenn trog jener Gesinnungen gehässige Aufregung und hierarchische Anmaßung den Frieden Deutschlands und die Ruhe der Welt, die durch jene Berhältnisse gesichert werden sollten, mit neuen Stürmen bedrohen: so mag Nieduhrs Asche auch hierüber in Friede ruhen. Nieduhr theilte alsdann jenen Irrthum mit den edelsten Geistern seines Bolkes, und er und sie werden der Nachwelt vielleicht um so theus rer seyn dieses Irrthums willen. Vertrauen und Geduld sind, bei einer großen Regierung namentlich, nie weggeworfen, und weltgeschichtliche Ersahrungen werden nie zu theuer erkauft von denen, die sich selbst treu bleiben.

Niebuhrs eben angebeutete Ansicht in dieser Beziehung war übrigens die des praktischen Staatsmannes, der die Burktichkeit nimmt wie er sie sindet. Einem sehr ausgezeichneten noch lebenden Staatsmanne, der ihn in Rom in Beziehung auf ähnliche Berhältnisse um Rath fragte, sagte er: "Thut für eure "Katholiken so viel Gutes als ihr konnt: weist ihrem Klerus Gesphalt an und erzieht ihn gut zu Hause! aber haltet nie einen Gespfandten in Rom."

Daß er sich über die Gefahren ber Zukunft keine Tauschung machte, daß er wohl wußte, wie viel von den damaligen friedlichen Gesinnungen Roms der Personlichkeit des frommen Pabstes und seines vortrefslichen Cabinets, und der belehrenden Macht einer schweren Prüfungszeit zuzuschreiben war, beweist schon seine Ausserung im Briefe an die Hensler vom 4. Mai 1822 (S. 489).

3th kann biefe in England niedergeschriebenen Beilen nicht idkeben, ohne die Areude auszusprechen, womit mich die Unerkennung und bobe Achtung ber Staatsmanner und Gelehrten, und nas mentlich bei bem bochftrebenbsten Theil ber eblen Jugend bie winfte Begeisterung für meinen unvergeflichen Meister und vaterlichen Es fagt fehr wenig von bem, mas in biefer Freund erfüllt bat. Beziehung Seber bier beobachten tann, bag von ber Englischen übersetzung ber Romischen Geschichte bedeutend mehr Eremplare abgesett find als in Deutschland von der Urschrift, von welcher auch eine nicht unbedeutende Anzahl ihren Weg bierber gefunden Niebuhrs unvergleichliche Sobe über allen geschichtlichen Foridem ber neuern Beit - bie tiefe Bahrheit feiner hiftorifchen Uns sichten und politischen Aussprüche — die kernhafte Gediegenheit seiner ernften und murbigen, wenn gleich nicht leichten, Darftellung - bie erhebende Burbe seiner fittlichen Beltanschauung alles bieff mar icon lange eine bem Geschichtschreiber Roms von ben ausgezeichnetsten Mannern aller Partheien in Rirche und Staat geweibte rubmliche Unerkennung. Aber bie rein menschliche Große seines eblen Bergens - bie Beiligkeit seines Lebens - ber eble Ruth bei gefnickter Lebensbluthe und fcmerglich getrübten ober gerftorten Soffnungen - bie hingebende Liebe eines folchen Geis ftes - ber erhebenbe, kindliche Glaube an die Gottlichkeit ber Tugend und Bahrheit — die Vereinigung so selten verbundener Eigenschaften und Rabigkeiten bes Geiftes und Bergens -: mit Ginem Worte, das Bild, welches bie vorliegenden Briefe von ihm geben, hat jene Achtung zu perfonlicher Liebe gesteigert, und ber reichlich in jenen Briefen ausgestreute Same von Erkenntniß und Tugend ift in einen eblen und fruchtbaren Boben gefallen.

Wohl mögen wir in Deutschland diese Freude eine wehmüsthige nennen, wenn wir auf das entehrende Getreibe kleinlicher Leisdenschaften von des Genius Ernste und Scharfblick gedemuthigter Mittelmäßigkeit hindlicken, die sich mit den Zungern der Gottlossigkeit und den Aposteln alles Undeutschen verbrüdert hat, um die

Schwachen eines großen Mannes hamisch auszuspahen und mit mephistophelischer Bosheit für ihre Zwecke auszubeuten. Allein es ift einmal so, daß die Gemeinheit und Schlechtigkeit das Eble und Große haffen muß, und Niebuhrs Hauptfehler, sich darüber im Leben zu argern, sollen seine Freunde nicht nachahmen.

London , 28. Febr. 1839.

Bunfen.

# Bu Niebuhrs Charakteristik.

Von einem freunde.

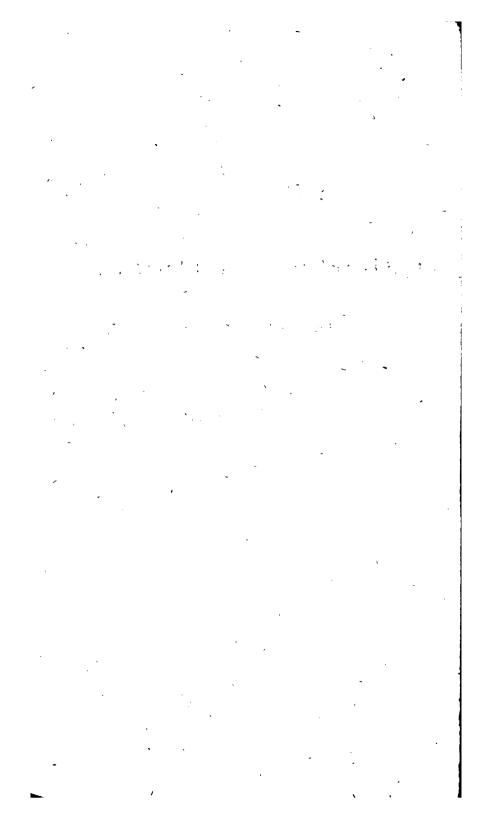

### Bu Niebuhrs Charakteristik.

#### Bon einem Freunde.

Niebuhr galt für leibenschaftlich, und freilich außerten fich feine Gefühle, feine Reigungen und Abneigungen mit einer Kraft, ja mit einer heftigkeit, die nicht gebrochen burch berechnenbe Das sigung, mit fich fortreißen oder verleten mußte. Nicht felten bat er verlett, und nicht blos bie fich getroffen fuhlten, Gefinnungslose und Schlechte, sonbern auch ehlere Gemuther, sen es burch wrübergebende Aufmallungen ober burch Scharfe bes Ausbruck. Leibenschaftliche Aufwallungen schonten auch feiner bewährteften Freunde nicht und trafen für den Augenblick empfindlich. Aber wohl nie, darf man behaupten, hat er der Freundschaft unbeits bare Bunben geschlagen; ber Speer, ber verlette, wußte in gleis dem Daage zu beilen; nicht burch nur felten fruchtenbe Erfle tung ... fondern burch gewöhnlich balb genug barauf folgende ungesuchte und barum so unbeschreiblich zu Bergen gehende Beweife seiner Liebe. Den Born verschmerzte man auch wenn er ungerecht ober nicht binlanglich begründet gewesen, weil er die auflobernde Blamme einer Glut war, die ohnedem mit folder Kraft im Bohls wollen und in der Freundschaft fich nicht hatte außern konnen.

Ahnlich verhielt sich's mit der Liebe und dem haß, die in seis nen Urtheisen über die Bergangenheit und die ihm personlich ents fernte Gegenwart hervortraten. Das sittliche Leben gleich ben

nach Nothwendigkeit erfolgenden Naturereignissen mit unpartheije fcber aber kalter Rube zu betrachten und zu beurtheilen, mar feis ner tief und fark fuhlenden Seele ohnmöglich; große und eble Befinnung, bervorragende Geiftestraft erfüllten ibn mit Bewunberung und Liebe; Mangel ober Unlauterfeit ber Gefinnung und Abfichten, anmagliche Befchranktheit, Gitelfeit, mit Berachtung und Abneigung, mochten bie einen und anbern Gigenschaften in ber Gegenwart ober Bergangenheit fich feiner Betrachtung bas Gegen einen Zenophon entbrannte fein Born mit gleicher Beftigkeit, wie wenn er eben fest ein ebles Baterland in ichweren Beiten engbergia feinem Schickfale überlaffen und bennoch zu gleißnerischem Ruhm gelangt mare; benn mas ben Born bervorrief, waren eben fo wenig in ber Gegenwart wie in ber Bergangenheit, feibfifche Rudfichten, gefrantte Gitelleit ober gar neibifche Berfleinenmasfucht: freudigere und reinere Anertennung fonnte Ric mand Borgugen jeder Art weiben, Riemand eben folche Borguge bower ftellen , bie er fich felbit , oft in rubrenber Gelbinentinge mmg, nicht autraute. Aber Ungerechtigkeit ber Mitwelt wie ber Rachwelt frankte, ja emporte ibn queleich als unbankbare Beein trächtiaung wohlbegrunbeter Anfpruche, als Beichen verächtlicher Gefinnungslofigkeit und als hemmung bauernder Birkfamkeit, Bermischung bes Guten und Boten. Gleichstellung bes Großen und Rleinen, mochte Mangel an Barme bes Gefühls ober an Schässe bes fittlichen Ginnes Grund davon fenn, war ihne in ab len brei Rudfichten in bobem Grabe zuwider: benn nur ba bielt er fich überzeugt, tonne bas Eble und Große in Babrbeit bewundert und geliebt werben, nur da burch Liebe und Bewunde ving erbebend und reinigend auf das Gemuth zurücknirken, me das Schlechte, Unlautere und Kleinliche in gleichem Maaße gehaßt und verachtet werbe. Daber fpannte er auch feine Aufor berungen an das Urtheil shngleich höber als üblich; im Urtheil follte ber Ernft ber Gefinnung fich bewahren und babunch bas Um theil fortgeleitet: werben ; leichtfertige ober felbst unbefonnene Enferungen über bedeutende Menfchen und Begebenheiten konnte er nicht leicht ungeahndet vorübergehen laffen.

So burchbrungen von fittlichem Ernft tonnte R. mut vom Mittelpunkte ber Verfonlichkeit aus bie Geschichte betrachten und mußte auch auf bie Lebensverbaltniffe biefe Betrachtungsweife Bertannt, perfleinert zu werden, war ibm empfindlid, und fo empfanglich er auch fur Biberfpruch mar, bie Babrbeiten bie er mit lebenbiger Überzeugung ergriffen batte, waren ibm zu Beftandtheilen feiner Perfonlichkeit geworben, und gleich fittlichen und religiblen überzengungen ihm beiligt in ber That waren fie mit biefen auch mehr ober weniger zusammengewachsen, und gewiß immer aus reinem Sinn für Babrbeit bervorgegangen. Bie er fortwährend fie prufte und die fich in spaterer Prufung nicht bewährenben aufzuopfern im Stande war, bavon finden fich in ber zweiten und zum Theil selbst ber britten Ausgabe seiner Römischen Geschichte bie vollgultigften Beweise; ja welches klasse iche Bert hat wohl jemals eine folche alle Einzelheiten burchbrins gende Umschmelzung erfahren? Aber Biderspruch, ber burch tiefe Forfchung von ihm begründeten Überzeugungen sein Dafürhalten entgegengefeste, ohne ben Gegenstand burchbrungen ju baben: ein hinstellen bloger Möglichkeiten ohne grundliche Einficht in die Momente, modurch fie erst verwirklicht zu werben vermögen, konne te ibn bitter franken, zumal wenn Anmagung binzukam. trantte ihn als Berkennung feines gewiffenhaften Ernstes ber Brichung und weil fie ben Bahrheiten, die er überzeugt war festgestellt zu haben, biejenige Anerkennung schmalerten, bie er im Interesse der Bissenschaft ibnen wünschen mußte. greiflich, bag er bin und wieber auch nicht ohne Sartnactialeit weniger Kichere und bedeutende Überzeugungen festhalten komtez aber aus Rechthaberei ober kleinlicher Gitelleit geschah es nicht. Bielmehr so wie er nicht leicht ohne sorgsältigste Prüfung und ohne im vollständigen Besit ber barauf bezäglichen Thatsachen zu sent, überneugungen bei fich festsehte ober aussprach, so konnte er fie

auch ohne burchaus zureichenbe Wiberlegung nicht aufgeben. Der: felbe tiefe Sinn fur Babrbeit, aus bem fie bervorgegangen maren, bielt fie fest bis - beffere Überzeugung fich ihm gur Evibeng erhoben batte. Beweglicheren Geiftern wird es leichter frubere Annahmen zum Opfer zu bringen; aber ermangeln nicht eben barum auch ihre überzeugungen so leicht ber völligen Durchführung und ber bewältigenden Kraft? Außerdem ift noch in Erwägung zu ziehen, bag Niebuhrs überzeugungen auf's innigste unter einander verbunden, organisch gegliedert maren; fo bag einerseits bie einzelnen nicht leicht aufgegeben werben konnten, ohne bag bie an die Stelle tretenben fich mit ben übrigen erft von neuem batten verknuvfen muffen, theils nicht leicht bie erheblicheren gang aufgegeben, fonbern nur mobifigirt werben burften. vermochte nur wer bie Gesammtheit ber Überzeugung so ftets gegenwartig in fich trug; baber tam es wenigstens großentheils, baß R. fast immer burch sich felber, felten burch Undere beffere Überzeugung gewonnen hat, wiewohl er für triftige Unregung an neuer Prufung keinesweges unempfanglich mar. Gin anderer Grund lag in früher Gewöhnung, ohne Benutung von Borarbeiten unmittetbar aus ben Quellen zu ichopfen. Rur feine unglaub: liche herrschaft über ben Stoff, die eine fast beispiellose Beite und Sicherheit bes Gebachtniffes, verbunden mit ber hellften Refferion, ihm gewährten, konnte ihn berechtigen, Gulfomittel ju verschmaben, bie einem weniger umfassenben und eigenthumlichen Seifte unentbehrlich find. Auch verschmabte er fie nicht sowohl, als bag er vielmehr feltener fich veranlagt fab, fie jur Sand ju Bis in fein fiebzehntes Jahr hatte er fast ausschließlich bie Schriftsteller bes Alterthums gelefen, fich in ihre Belt fo ein gelebt, wie es Gelehrten vom Rach nur im reiferen Lebensalter ju Theil zu werben pflegt. Dann ergriff er mit gleicher Lebendigteit neuere Biffenschaft und neuere Litteratur, burch vertraute Bekanntschaft mit Dante bazu übergeleitet. So wie bie neuere Geschichte in ihren Einzelbeiten sorgfältig von ihm verfolgt, auf bie

Geschichte bes Alterthums Licht zurudwarf und ihm behülflich war in dieser aus jedem Riesel Aunken zu schlagen, so hatte sie wiederum fein Urtheil ichon fruhzeitig gereift, und ber Rreibeitstaumel der Krangofischen Revolution konnte ibn nicht ergreifen, weil bas Befen und bie Bebingungen ber Freiheit im Alterthum, fo wie bie Nothwenbigkeit fie Schritt fur Schritt, nicht fprungweise ju entwickeln, ihm vollig beutlich geworben waren. Unschauliche Ertenntniß ber Berhaltniffe, an benen es fo oft bem gelehrten Dis florifer fehlt, gemann er burch feinen Aufenthalt in Schottlanb und England und burch thatige Theilnahme an jum Theil bedeus tenden Geschäften. Diese nahmen von feinem 22. oder 23. Jahre bis jum Sabre 1809 - 10 ibn fo in Unfpruch, bag er fast nur bie Beit ber Erholung den Studien widmen durfte. Rur Untersuchungen mit weitschichtigem gelehrten Upparat blieb nicht Dufe; was dadurch bezweckt wird, erreichte er, ohne bestimmte Absicht. badurch, bag er anschauliche Kenntnig ber Geschäfte und ber Berbaltniffe auf die Geschichte anwendend, nicht rubte bis er nach und nach biejenigen ihrer Abschnitte, Die vorzügliches Intereffe fur ibn batten, mit ber Deutlichkeit und Bestimmtheit fich ju vergegenwartigen vermochte, Die ausschlieflich ber burchlebten Gegens wart auzugehoren pflegen. Bare er in der üblichen Beise verfahren. batte er Studium ber Quellen mit Prufung ber vorzuglis den Berfuche fie neu zu beleben verbunden, fo mochte er immerbin im Ginzelnen Erganzungen und Modificationen feiner Darstellung gefunden baben, aber schwerlich batte er auf folchem Bege eine andere Bahn für Geschichtsforschung gebrochen. Große Gelebrte haben por ihm die Romische Geschichte behandelt, ber Staatsverhaltniffe Rundige fich mit ihr beschäftigt, und wie lebhaft, wie bankbar erkannte D. Machiavelli's, Gronovs, Perizonius. Montesquieu's und Gibbons Arbeiten an! Das Dunkel Italischer Urgeschichte burch bochft bedeutende Streiflichter zu erbellen, in einem Gewebe von Dichtungen und Ausschmuckungen innere Wahrheit, in ben Sagen Geschichte nachzuweisen und bas Riebubr IIL 22

Bebiet ber Sage und Geschichte zu sonbern, in bem Gebiete ber Geschichte aber aus farglichen und vereinzelten Angaben burch . Entdeckung ber inneren Beziehungen reine und klare Umriffe zu gewinnen, biefe wieberum burch genaue Bergleichung mit analogen Buftanben anderer beffer bekannter Beiten nach und nach ausaufallen und die so gewonnenen Anschauungen für herz und Geift ju befeelen, barin bestand wenigstens jum Theil bie Runft, moburch R. für Geschichtsforschung eine neue Bahn brach, eine Bahn beren Eröffnung noch erfolgreicher geworden fenn und ferner werben mochte, als felbft die wichtigen Entbedungen, mit benen ihr Urheber fie gur Gewähr ihrer Richtigkeit fo reichlich ausgestattet bat; eine Bahn, die ber Biffenschaft nicht wieder verloren geben fann, wie baufig auch auf ihr ftraucheln werben die mit unzulanglichen Rraften fich innerhalb ihrer versuchend, scheinbare Doglich: feiten an bie Stelle von wirklichen, burch treffende Unalogie bemabrten, außere Abnlichkeiten an die Stelle innerer Begiebungen feten und jufällige Anfichten für thatsächliche Anschauungen balten.

Die Charakteristif und Burdigung von Riebuhrs historischer Kunft und ihrem Einfluß auf den gegenwärtigen Standpunkt der Geschichtsforschung und Geschichtsbetrachtung überlassen wir Berrusenern; indem wir innerhalb der Grenzen einer biographischen Stizze uns halten, genügt es uns hervorzuheben was die Eigenthumlichkeit seines Geistes anschaulich zu machen geeignet ersscheint.

Ein umfassenberes, sichereres Gebachtnis und größere Gewalt darüber mochten, kaum Joseph Scaliger und anderen Heroen ber Mnemonit zu Theil geworden seyn; gewiß Niemanden ein mit ber Helle der Resterion inniger verwachsenes. Weil R. stets schaft beobachtete und für die sich ihm darbietenden außeren und im neren Wahrnehmungen überall Anknüpfungspunkte fand, eignete er mit gleicher Leichtigkeit Sprachen und Wissenschaften, Beichen und das Bezeichnete sich an, und zwar so sicher, daß jedes in sein

ner besonderen Bestimmtbeit unvermischt mit andern abnlichen in ibm bebarrte und augleich in reicher Mannichfaltigfeit ber Begie bungen zu Undern fich ibm barftellte. Sein Gebachtniß batte fich eben fo menig aus ben angeblichen Gefeten ber Ibeen - Affociation ober ber Reproduction von Borftellungen, wie aus logisch geglies berter Anordnung genügend erklaren laffen. Es mar in gleichem Raaße für Wahrnehmungen und Gebachtes, Anschauungen und Gefühle. Gebortes und Gefebenes empfanglich; mit gleicher Siderheit und Bestimmtheit verknupfte bas in ben Bereich ber Mufs faffung Kommenbe nach außeren und inneren Beziehungen fich bei Wie ein großer Theil ber Griechischen und Romischen Dichterwerke feinem Gebachtniß fich unausloschlich eingeprägt batte, fo baß er hunderte von Berfen, oft obne Unftog recitirte und mit bem in ben Lateinischen Dichtern febr einheimischen jungern Baldenger in einem Bechsel von Billeten und Briefen jede Anfpielung ober Unführung von Lateinischen Dichterftellen auf ber Stelle gu erwiedern wußte. - fo baftete noch in feinen letten Lebensjahren jebes Gebicht, bas ibn lebhaft angesprochen hatte, mochte es ein Reugriechisches, Servisches ober ein Lied von Goethe, Graf Plas Schwerlich bat er in fpateren Sahren meniaftensie auswendig gelernt; wo einer lebhaft ihn ergreifenden poetischen Ans schauung ber vollig entsprechende Musbrud zu Theil geworben mar. ba feste fich Form und Inhalt gleichmäßig in ihm fest, ohne baß es einer mechanischen Nachhülfe für bas Eine ober Andere bedurft båtte. Im Junglingsalter hatte R. fich bas Frangoniche und viels leicht in noch hoberem Maage bas Englische so angeeignet, bag er beibe Sprachen mit großer Leichtigkeit und Sicherheit redete und Im reiferen Mannesalter erft und mabrend in ben vers hangnißvollen Kriegesjahren Sorgen und Geschäfte seine Gesundbeit untergruben, lernte er mehrere Sauptbialefte ber Glavifchen Sprachen; im vierzigsten Jahre fing er an die Italianische Sprache ju schreiben und zu reden, in ber er fruber nur historische und Dich= terwerte gelefen hatte, und beschamend fcnell fur jungere Saus-

genoffen gewann er auch über biefe Sprache eine bebeutenbe Gemalt, mabrend er jugleich in einen neuen Geschaftetreis fich einzuleben batte und seine Duge antiquarischen und bistorischen Forschungen zuwendete. Dit Naturwiffenschaften, besonders Chemie, batte fich D. während feines Aufenthalts in Chinburg beschäftigt. obne spater jemals Beit und Gelegenheit zu finden biese Stubien fortaufeten; und boch wußte er auch noch in fpateren Jahren, gum Erftaunen ber Manner vom Sach, entlegene und verwickelte Eingelbeiten mit größter Bestimmtheit fich zu vergegenwartigen. Das ber benn auch bie naturwiffenschaftliche Seite ber Alterthumskunde ibn lebhaft beschäftigte. Uriftoteles Metereologie. Thiergeschichte u. f. w., Theophrafts Pflanzengeschichte und bie alten Schriftsteller über ben gandbau maren ibm genau bekannt. Nicht minder ficher und umfaffend zeigte fich fein Gebachtniß in Bezug auf Anschaumgen und Zahlenverhaltnisse. Als Referent ber Consulat = Angeles genheiten im Koniglich Danischen Commera = Collegium batte er einst einen febr ausführlichen mit vielen Zahlbelegen verfebenen Bericht mit volliger Sicherheit erffattet, obaleich er, wie fein collegialischer Nachbar bemerkte, statt bes Concepts ein frembartiges Papier aus Berfeben mitgebracht batte. Aber auch bie Zahlen praaten fich ihm nicht mechanisch, sonbern baburch ein, bag bie burch fie ausgebrudten Berbaltniffe in feinem umfaffenden biftorifch praktifchen Gefichtefreise ber Unknupfunge und Saltpunkte nie entbehrten. Go maren ihm die Zahlenverhaltniffe ber Kinanzen, wenigstens ber bebeutenberen Staaten, fo gegenwartig, bag er nicht felten große Bewegungen in ben Staatspapieren mit einer Bestimmtheit vorauszusehen wußte, über welche Kinanzmanner und bentende Raufleute oft erstaunten.

## **E**rinnerungen

a n

# Niebuhrs Wesen und Wirken

nod

Savigny.

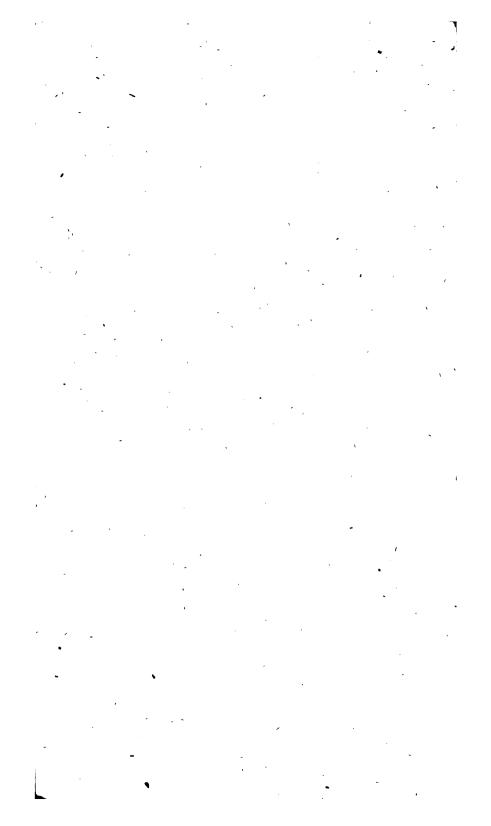

## Erinnerungen an Riebuhrs Wesen und Wirken, durch seine Briese veranlasst, von Savigny.

Dan bat oft Rlage barüber geführt, bag wir Deutsche faft teine Demoiren haben, mabrend Frankreich unter bem Überfluß ber selben leibet. Benn ein Beobachter von gebilbetem, lebhaftem Beift bie politischen , literarischen , gefelligen Ginbrude bes Lebens, wie fie fich in feiner Seele abfpiegeln, ju gleichzeitigen Aufzeich= nungen verarbeitet, nicht um fie wie Bucher ber unbestimmten Menge mitzutheilen, sondern zunachft um fie vollständiger und bauernder felbst zu befigen, vielleicht auch zur Mittheilung an einen enger befreundeten Rreis, fo nennen wir bas Memoiren. find nach ber Natur ihrer Entstehung meift nachlässiger und ungrundlicher als Bucher, aber auch aufrichtiger und unbefangener, und biefer Character ber Raturlichkeit giebt ihnen, wenn fie fpater burch Bufall an's Licht gezogen werben, einen eigenthumlichen Reig. Dag bann auch wohl auf bas Nachmachen biefer Naturlichkeit fpeculirt, ja daß daffelbe fabrikmäßig betrieben wird, liegt in der Natur einer industriellen Beit, fann aber an bem Befen ber Sache Nichts andern.

Der Grund aber, marum wir Deutsche an dieser Art ber Literatur Mangel haben, liegt barin. Diejenigen unter uns, welde genug Lebendigkeit und Bilbung bes Geiftes besitzen, um Remoiren schreiben zu können, wollen sich bamit meist nicht begnüsgen, indem sie es vorziehen, ihre Wahrnehmungen über politische ober gesellige Zustände, vorzüglich aber über die Erscheinungen der Literatur, sogleich öffentlich auszusprechen. Um so anziehender ist es, wenn auch unter uns in einzelnen Fällen, durch zusällige Umsstände begünstigt, solche Darstellungen erscheinen, die den Character von Memoiren an sich tragen.

Die hier vor uns liegende Sammlung Niebuhrscher Briefe hat diesen Character, vorzugsweise vor den meisten Briefsammlunzen, womit wir in neuerer Zeit so reichlich versorgt worden sind. Sie hat denselben erhalten durch die frühe Reise und Bildung ihzes Urhebers: durch den sittlichen und wissenschaftlichen Ernst der ihn von früher Jugend an beseelte: durch seine lebendige, weit umfassende Empfänglichkeit: besonders aber durch den Besis nahe stehender Freunde, und durch das Bedürfniß seines Herzens, diese Freunde mit seinem Innersten fortleben zu lassen. Vorzüglich war ihm in der edlen Frau, an welche der größte Theil dieser Briese gerichtet ist, der reiche Schaß innigster, treuester Freundschaft besschieden, und da Beide meist entsernt von einander lebten, so entsstand hieraus die fortgesezte Mittheilung, deren reicher Sehalt uns gegenwärtig erfreut und belehrt.

Wenn aber hier diesen Briefen ber Character von Memoiren bengelegt worden ift, so kann dieses doch nur als eine vergleichende Bezeichnung gelten, und wer davon die gewöhnliche Leichtigkeit, oder gar die häusige Frivolität Französischer Memoiren erwarten wollte, wurde sich freylich sehr getäuscht finden. Bielmehr nahem sich diese Briefe durch ihren tiefen, in sich gehenden Ernst häusig auch wieder einer anderen Art von Schriften, indem viele unter ihnen als Confessionen eines edlen, nach Wahrheit durstenden Gemuths gelten können.

Bas auf solche Beise, hervorgegangen aus den unmittelbas ren Eindrücken der Gegenwart, späterhin einem weiteren Kreise mitgetheilt wird, könnte oft auf lehrreiche Beise bestätigt, ers Erinnerungen an Niebuhrs Wefen und Wirten.

ganzt ober berichtigt werben, wenn biejenigen, bie das bott Erzichte mit erlebt-haben, auch ihre Auffassung daneben stellen wollten. Rur selten wird es sich fügen, daß dieses geschehe. Ich will es für zwey der hervorstechendsten, in diesen Briefen berührten, Ereignisse versuchen: die Borlesungen in Berlin, und die herausgabe der Romischen Geschichte, da ich beiden sehr nahe gestanden habe.

Niebuhr felbst schilbert ben Einbruck seiner ersten, im Binter 1810 gehaltenen, Borlesungen über Romische Geschichte auf eine Beife, Die ben feinem empfanglichen Lefer ihre Birtung wird verfehlen konnen\*). Allerdings konnte Mancher glauben, es fen bort ber Grad bes Erfolgs überschagt, vermoge einer Selbstaus foung, welche ja auch ben ber ftrengften Bahrheiteliebe vortoms Ich kann aber bezeugen, bag bavon eber zu wenig gemen kann. Diebuhr trat jum erftenmal als Lehrer auf, auch burch Schriften hatte er noch keinen Namen erworben, und so mußte fich bie Achtung und bas Unsehen, welches er allerdings schon genog, auf ben engeren Rreis perfonlicher Bekanntichaft beschranten. Er felbft fagte mir bamale, er habe nur Studenten, und in kleiner Anzahl, als Zuhörer erwartet, und wurde sich durch biese vollig befriedigt gefunden haben. Es fanden fich aber, neben vielen Studenten, auch Mitglieder ber Afabemie, Professoren ber Universität, Beamte und Officiere aller Grabe, in bedeutenber Unaahl ein, die den Ruf der Vorlesungen weiter verbreiteten, und immer Mehrere hineinzogen. Es war die schönste Vorbedeutung, bie ber jungen Lehranstalt zu Theil werben konnte. Auf Niebuhrs empfangliches Gemuth wirkte biefer unerwartete Erfolg begeifternd Satte er icon fruber biefen Gegenstand ber Forschung mit besonderer Liebe behandelt, so wurde jezt in ihm Muth und Lust des Schaffens durch jene ehrende Anerkennung, wie durch bie tagliche Mittheilung mit vertrauten Freunden, auf's Sochfte ge-

<sup>&</sup>quot;) Band 1. G. 482.

fleigert. Mit jugendlicher Kraft und Freudigkeit lebte er damals in einer steten, durch die dankbarste Anerkennung belohnten Production, und es ist selbst in diesen Briefen sichtbar, wie es durch viele Außerungen an Freunde bestätigt wird, daß ihm keine Zeit seines Lebens so hohen, ungetrübten Genuß gewährte, wie diese.

Merkwurdig war baben auch bie Korm bes Bortrags. hatte die gange Borlefung niedergeschrieben, und las fie por den Buborern ab. Diefes Berfahren, welches in anderen Bortragen fast immer die Lebendigkeit des Gindrucks ftort, mar bier von der frischeften, fraftigften Wirtung begleitet, wie fie fonft nur ber Dan fublte fich in die Beiten bes frenen Rebe ju Theil wirb. Alterthums verfegt, wo bie Borlefung neuer Berfe bie Stelle unfrer gebrudten Bucher vertreten mußte, mit geringerem Umfang ber Berbreitung, aber mit einem marmeren, perfonlichen Ginbrud, Niemand wird biefes fo perfteben, als wollte ich bem Ablesen gefcriebener hefte bas Bort reben; jene gludliche Birtung mar nur moglich unter ben gang eigenthumlichen Bedingungen Dieses Kalles, worin die Borlefung als ein Berfuch gelten konnte, ein Berk well neuer Gebanken noch vor bem Abbruck offentlich mitzutheilen. Ber gewöhnlichen Bortragen mare eine ahnliche Wirkung unmöglich; auch bat Niebuhr felbst in ber Folge ganz andere Formen bes Bortrags augewenbet.

Sben so wie den Vorlesungen habe ich auch der Erscheinung bes gedruckten Werks in seinen verschiedenen Bearbeitungen nahe gestanden. Aber obgleich dasselbe mich beschäftigt und auf mich eingewirkt hat, wie wenige Bücher in meinem Leben, so werde ich mir doch nicht anmaßen, ein eigentliches Urtheil darüber auszusprechen; ja es möchte dazu überhaupt noch nicht an der Zeit seyn. Und zwar nicht blos wegen der dazu nöthigen seltenen Bereinigung mannichsaltiger Kenntnisse (denn diese Schwierigkeit wird wohl auch kunftig dieselbe bleiben), sondern weil und das Berknoch zu nahe steht, wodurch ein sicheres Urtheil über dessen hältnisse schwerer wird als in einer ferneren Zukunft. Davon abs

Erinnerungen an Diebuhrs Befen und Birten.

gesehen, liegt eine bleibende Schwierigkeit für die Beurtheilung in der unvollendeten Gestalt des Werks, die den Urtheiler nothigt, sich die fehlenden Theile wenigstens in allgemeinen Umrissen hinzu zu benten, um sich den Plan des Ganzen vor Augen zu stellen. Berschieden aber von einem umfassenden Urtheil, ist die Betrachstung einzelner Seiten des Werks, und dazu fühle ich mich allerdings berufen.

Ber etwa ben Berth und Erfolg biefer großartigen Arbeit im Ganzen als unentschieden behandeln wollte. konnte sich barauf berufen, baf fich manchen barin aufgestellten Sauptanfichten Dans ner von großem Namen entgegengesezt haben. Run will ich fogleich jugeben, bag fich jest noch auf feine Beife überfeben laft. wie vieles Einzelne von Niebuhrs neuen Behauptungen als bleis benbe, gewonnene Bahrheit fich erhalten wird; ich felbft murbe einen großen Schriftsteller schlecht zu ehren glauben, wenn ich mir burch bie Chrfurcht gegen feine Meynungen mein freves Urtheil beschränken ließe, anftatt aus ihm frische Rraft zu eigener, unabbangiger Forschung zu schöpfen. Allein biese Ungewißbeit, bie ich einmal möglichen Gegnern in größerer Ausbehnung, als ich felbst fie annehme, einraumen will, tritt gurud gegen folgenbe Niebuhrs Berk hat ber Behandlung ber Geschichte Thatfache. des Alterthums einen gang neuen Character verlieben, und baburch entschiedenen Ginfluß auf jebe neue Forschung in biefem Gebiet erlangt. Diefem Ginfluß kann fich Reiner entziehen, auch feine Bis berfacher nicht, benn auch fie tampfen mit Baffen, Die fie von ihm erborgt haben. Das ist eine Thatsache, die als unbeffreit bar Jebem einleuchten muß, ber bie früheren Untersuchungen über Romische Geschichte mit fpateren unbefangen veraleichen will. Sierin nun hat er eine Macht ausgeübt in dem Gebiet, dem er seine Thatigfeit zuwandte, wie wir fie ben Schriftstellern aller Zeiten nur felten augesteben konnen. Dag bas Werk fo fruh burch ben Tob seines Urhebers unterbrochen werden mußte, ist nicht blos um ber mun für immer fehlenden Theile willen ber beklagenswertheste, unerfezlichste Berlust: auch die Anerkennung der vorhandenen Theile leidet darunter mehr als es auf den ersten Andlick einleuchtet. Denn die vorhandenen Theile behandeln die Zeit, in welcher die Geschichte mit der kritischen Untersuchung so unvermeidlich gemischt ist, daß für die vollständige Befriedigung des Lesers sast unübersteigliche Schwierigkeiten entstehen\*). Wäre es dem Verfasser vergönnt gewesen, das Werk die in die Zeiten heller Geschichte fortzusuchten, so würden wir in ihm einen Beruf zum Geschichtschreiber erkannt haben, wie er ihn jezt, gebunden durch den Stoff, nur theilweise bewähren konnte.

Bas am wenigsten zweifelhaft icheinen konnte, ift bie Driginalität des Werks, und bennoch ift auch biefe mitunter in Frage gestellt worden. Der Widerspruch, ben Niebuhr gegen die berichende Behandlung ber altesten Geschichte erhob, foll schon fruber von Vico, dann von Beaufort, vorgebracht worden fenn. — Vico fand mit feiner genialen Tiefe einsam unter ben Beitgenoffen, ein Frembling in feiner Nation, überfeben ober verspottet, wenngleich man ibn jezt als Nationalbesis zu vindiciren versucht. ungunftigen Berhaltniffen konnte fein Geift nicht zu fruchtbringenber Ausbildung kommen. Allerdings finden sich bev ihm einzelne Gebanken über bie Romische Geschichte, ben Niebuhrschen verwandt. Aber biese Gebanken sind abnlich ben Bligen in bunkler Nacht, woburch ber Wanderer mehr verwirrt, als zurecht geführt wird. Durch fie ware Keiner belehrt worben, ber nicht schon auf seinem Bege bie Wahrheit gefunden hatte. Niebuhr insbesondere hat ihn erst spat und burch Undere kennen gelernt. — Unders ift es mit Aber auch von biefem unabhangig waren Niebuhrs Beaufort. Korfdungen zur Reife gekommen. Er selbst hat sich barüber auf unameifelhafte Beife ausgesprochen \*\*). Beaufort mar geistreich

<sup>\*)</sup> Bergl. hierüber die Borrede gur erften Ausgabe bes erften Theils &. VIII u. fg.

<sup>\*\*)</sup> Borrebe der erften Ausgabe S. XII, der zwenten S. VIII. Beide Stellen find verschieden, so wie die ganze Borrebe in beiden Ausgaben verschieden ift.

und eindringend, in der Weise der Geschichtsforscher seiner Nation. Seine Kritik ist negativer Natur, darauf ausgehend, das Widerssprechende, Unzusammenhängende, oder gar Widersinnige in der herrschenden Auffassung der Geschichte zu vernichten. Damit ist sein Beruf zu Ende. Nieduhr geht aus von dem positiven Besdursis, die ältesten Zustände in ihrer lebendigen Wahrheit zu erzkennen. Daher ist ihm der Theil der forschenden Thätigkeit, wors in er mit Beaufort zusammentrifft, nur Mittel, nicht Zweck. In negativen Resultaten also stimmen Beide größtentheils überein, der Geist ihrer Kritik ist von Grund aus verschieden, und so auch der lezte Erfolg.

Bergleicht man die erften Ausgaben bes Niebuhrschen Berts mit ben fpateren, fo erscheint oft ber Unterschied fo groß, baß Biberfacher barin eine bas Butrauen überhaupt gefahrbende Banbelbarteit der Unfichten finden konnten. Er felbst hat biefe Berschiedenheit so stark als moglich anerkannt\*). 3ch febe barin que nachft bie bochft erfreuliche lebendige Fortbildung eines burch organische Kraft fortwachsenben Werks. Allerdings aber hat auch ein außerer Umstand auf den Grad jener Berschiedenheit eingewirkt, und mit vollem Recht. Als die erfte Ausgabe erschien, hatte Riebuhr Stalien nicht gesehen. Aber schon in früher Jugend erkannte er deutlich, wie nothig fur seine Romischen Forschungen die Uns icauung bes Lanbes feyn mußte; bas febnfuchtige Bedurfniß bie . fer Anschauung hat ihn nie verlassem \*\*). Als sie ihm endlich ge= währt wurde, und die durch korperliche Leiden erzeugte Berftims mung überwunden mar \*\*\*), benutte er sie auf bewundernswürdige Beise, und diese Bereicherung seines Geistes ist sowohl in vielen

<sup>&</sup>quot;) Borrebe zur zweyten Ausgabe des ersten Theils S. XII. "Das Wert, "welches ich hiermit dem Publikum übergebe, ist, wie der erste Blick zeigt, ein "ganz neues, worin kaum einzelne Stude des früheren wieder einverleibt sind" u. s. w.

<sup>\*\*)</sup> S. o. B. 1. S. 101 (von 1797) S. 490 (von 1811).

<sup>\*\*\*)</sup> Davon spricht er selbst in dem Brief N. 458 vom 6. Aug. 1826.

350 Erinnerungen an Diebuhrs Befen und Birten.

Stellen ber Geschichte fichtbar \*), als in ber herrlichen kleinen Schrift über bie Geschichte ber Stadt Rom \*\*).

Die politische Gesinnung in Niebuhrs Geschichte ift verbach tigt, ja es ift behauptet worben, bag fein anderes Werf politisch und sittlich so lebensgefährlich auf die Sugend gewirkt babe \*\*\*). Da biefe Behauptung in einem frankhaften Buche gewagt worden ift, und ba fie, fo viel man weiß, unter Schriftstellern keinen Unklang gefunden hat, konnte man es tabeln, daß ich einen fo ungludlichen Gebanten wieder hervorgiebe. Allein Derjenige irrt, welcher die Wirkung literarischer Verlaumdung blos nach dem Ginbrud abmißt, ber ben Schriftstellern mahrzunehmen ift. felten wird diefelbe von Golden, beren eigenen Bunfchen fie entfpricht, in gang anderen Rreisen, benen alle Mittel ber Kritik abgeben, wieberholt, und burch bie Berufung auf eine folche gedruckte Autorität über allen 3meifel erhoben. Darum will ich es nicht ber Dube unwerth achten, jener Behauptung gerabe in's Auge gu Die freudige Erwartung einer neuen Ordnung ber Dinge, welche im Unfang ber Frangofischen Revolution von vielen rein und rechtlich Gefinnten aller gander getheilt wurde, batte in manchen Gegenben langer als billig vorgehalten. Go fand fich im Jahr 1794 ber fiebengebnjabrige Diebubr, ben feinem erften Gintritt in bie Belt, mitten unter Begeifferten, benen er entschieden entgegen Unter andern bot er in jener Beit eine Wette an, bag in trat. Frankreich binnen vier Sahrenaine monarchische Regierung wieder bergeftellt fenn werde +). So fruhe hatte er durch feine Befannt schaft mit bem Alterthum und mit Englischen Buftanben einen am beren und tieferen Begriff politischer Frepheit aufgefaßt, als web

<sup>\*)</sup> Ramentlich in bem Abschnitt: "Die Sufter ober Etrufter" Ih. 1. 2. Ausgabe, S. 109 -- 148.

<sup>\*\*)</sup> Riebuhrs fleine Goriften. Erfte Sammlung G. 417.

<sup>\*\*\*)</sup> Chr. E. F. Schuld, Staatswiffenschaft der Römer. Köln 1833 S. XXIII — XXXI.

<sup>†) 5.</sup> o. 6. 1. 6. 63. 64.

der bamals faft ausschließend herrschte. Ift er nun etwa fudter bin zu anderen Gesinnungen getommen ? Es findet fich ja auch sonft nicht felten, daß Gelehrte, die fich ganz in die Bewunderung bes Alterthums vertieften, jedes einzelne Element beffelben fur unbedingt heilbringend gehalten haben, namentlich die Staatsformen, gang vergeffent bie ungertrennliche Berbinbung berfelben mit ber Geschichte und bem besonberen Character jedes Boltes: eine Berbindung, ohne welche jene Formen alles Lebens entbehren. Riebuhr aber hielt fich ftete von biefer Berirrung fren. Ihn fcutte bagegen ein thatig bewegtes Geschaftsleben: noch mehr aber bie ebelfte, treuefte fittliche Gefinnung, und die gefunde Klarbeit fei-Borübergebend tonnte er, ben großer Ernes geiftigen Blides. regbarteit feines Wefens, burch bie Ginbrude bes Augenblich über bas rechte Maas des Urtheils hinweg gezogen werden\*): bald aber pflegte jene inwohnende Gefundheit bes Geiftes bas geftorte Gleichgewicht wiederherzustellen. Bon jener eblen Treue geben biefe Briefe ein Beugniß, welches taum feines gleichen finden burfte. Riebuhr mar 1806 in Preußische Dienfte getreten, und fam nur wenige Tage por der Schlacht von Jena in Berlin an. Go wurbe er augenblicklich in bas öffentliche Unglud hineingezogen; Sabre lang batte er nunmehr mit vielen Anderen Befchwerden und Ents bebrungen aller Art zu theilen, mit Bielem mar er unzufrieden, vor Allem mar fein Berg gerriffen von den schweren Leiden bes Staats und der Einzelnen. Aber fich dieser Noth zu entziehen durch Trennung von bem Staate, dem er fich fo eben erft frev ans geschloffen batte, tam ibm nicht in ben Sinn. Er blieb ibm tren berbunden auch in den Jahren der Erniedrigung und des Unglucks, wie wenn es das gand feiner Bater und feiner Rindheit gewesen

<sup>&</sup>quot;) So in der Borrede jur zweyten Ausgabe des zweyten Theils der Gelichichte (5. Det. 1830). Wie schnell sollte er damals durch den Tod aller Berwirrung entrudt werden, womit uns die Betrachtung irdischer Zustände bedroht!
Ben langerem Leben wurde er bald wieder zu einem ruhigen, unbefangenen Urthen
jurudgekehrt senn.

mare. Richt als ob es ibm an ber Moglichkeit einer Anberung gefehlt batte; vielmehr batte er bas beutliche Bemußtfenn, baff es nur ben ibm ftebe, fich anbermarts eine behaglichere Gegenwart Diefe Probe ber Treue darf nicht vergeffen werau verschaffen. ben. - Dber ift etwa nur ber Schriftsteller in politische Berirrung gerathen und gefährlich geworben, mabrend Gefinnung und That bes Menschen rein blieb? Bir wollen ben Schriftsteller boren \*). Er lehrt, daß in Republiken die ausschließende Berrichaft eines Stanbes, alfo bie ungebundene, nicht burch Gegenfabe gemas Biate Aristofratie, ftets hart und bebrudenb werbe; bagegen feven abgesondert bestehende Stande gur Fortbauer einer Republik, ober einer gemischten Berfassung nothwendig. "Go war anfanglich bie "Dpposition ber Plebs beilfam: bas Gleichgewicht beiber Stanbe "war bie Bollkommenheit: als fie zusammenfloffen verlobr bie "Berfaffung alle Saltung." Spaterbin bemerkt er, wie bas übergewicht bes bemofratischen Elements ber Berfaffung uneble Befcbluffe veranlagte \*\*). Bon biefem Gefichtspunkt aus, jebem Stande bas ibm ankommende Maas bes Rechts einzuraumen geneigt, findet er in bem langen Partepfampf ber Patricier mit ben Plebejern bas Unrecht meift auf ber Seite ber Patricier. kann man fo ober anders benken, es ift eine bistorische Frage. mit wenigen Borten auf die Sache felbft einzugeben, erwage man unbefangen ben Buftand von Rom, wie er nach bem Sieg ber Diebeier erscheint. Mus biefem Siege erwachft nicht etwa ber einfeitige Bortheil ber Plebejer, sonbern bie Rraft und Gesundheit bes Gangen: ber Staat felbft ift es, ber jegt machtig und blubenb wirb. Und an biefer Macht und Große bes Staats nehmen alle Elemente beffelben Theil. Die Patricier behalten felbft als Stand manche Borrechte fur immer. Die Einzelnen unter ihnen werben nicht etwa unterbrudt ober verjagt, fie bleiben an ber Spite bet

<sup>\*)</sup> Romifche Geschichte 2. Th. 1. Ausg. S. VI — VIII, 2. Ausg. S. 337. 474. 3. Th. S. 660.

<sup>\*\*) 3. %5.</sup> G. 660.

Republit, beren Große auch fie zu einem fruber unbefannten Glanz erbebt; fie verlieren Nichts als ihr ausschließendes Recht, beffen Kortbauer bie frene Entwicklung bes Staats für immer unmoglich Die Glorie, -welche ben Ramen ber Scipionen gemacht batte. umgiebt, mare unmöglich gemefen ben ber unveranderten Berrichaft Will man fich ben Character und bie Kolgen des Patricierstandes. jener benkmurbigen Begebenheiten recht anschaulich machen, fo vergleiche man bamit bie Geschichte ber Italienischen Republiken des Mittelalters; da murde der Abel verfolgt, unterdruckt, vers bannt, und die schmablichfte, graufamfte Tyrannen mar fast überall die Folge bavon. Aber ich wiederhole es: man kann über bas Recht in jenem alten Partenkampf fo ober anders benken: nur gehort die beschränktefte Auffaffung bagu, ben Bertheidiger einer entgegengesetten Anficht politisch zu verbachtigen: ja es wird volls lig unbegreiflich, wenn man bie merkwurdigen Worte erwagt, bie Niebuhr feinem Tabel ber ungebundenen Ariftofratie ber Patricier bingufügt: "Das scheint benen unmöglich bie nur mit ben milben "und wohlwollenden Berhaltniffen in Monarchieen bekannt find \*)." Man verftebe mich aber nicht unrecht. Ich sage nicht, bag gerabe biefe politische Mennung Riebuhrs, feine entschiebene Borliebe fur bie Monarchie, nothwendig ware, um ihn gegen jene bobenlofe Antlage zu rechtfertigen. Er konnte über ben relativen Berth berschiedener Berfassungsformen gang anders urtheilen, als es bier, nach feiner wirklichen überzeugung, aus feinem Werk felbft nachgewiesen worden ift, und bennoch tabellos bafteben, fren von jebem Borwurf revolutionarer, gefährlicher Lehre. Aber ich habe seine aufrichtige Anhänglichkeit an die monarchische Berfassung bemerklich gemacht, weil fie wahrhaft vorhanden war, weil burch fie jener Borwurf vollig widerfinnig wird, und bamit forthin Reis ner bie Entschuldigung redlicher Unwissenheit babe, bem es gefallen mochte, burch bie Wiederholung jener Anklage Niebuhrs eblen Ramen anzutaften.

<sup>\*) 2. %6. 2.</sup> Ausg. S. 337.

Bon nicht Wenigen ift die Sprache in Niebubrs Geschichte aetabelt worden; man bat ihr insbesondere vorgeworfen, baß fie bas Berftanbnif obne Noth erschwere. Auch auf biefen Borwurf wollen wir genauer eingeben. Biele Schriftsteller, wohl bie meiften, haben gar feinen Stol ober bochftens geringe unzusammen-Sie geben ibre Gebanten bin, bangenbe Anfange eines Styls. fo beutlich es gelingen will, aber eine belebenbe Seele wird in ib rer Darftellung nicht fichtbar; fur viele blos materielle Mittheilungen ift biefes auch ganz genügend, ja ein Anderes faum moglich. Andere haben einen Styl, aber biefer ermangelt ber Bahrheit. Die Form irgend eines anderen Schriftstellers bat ihnen burch Rraft oder Schönheit imponirt, fie haben fie nachzubilden versucht, viels leicht nicht ohne Erfolg, aber es ift nicht bie Seele ihres eigenen Dentens, die fich barin ausbrudt; fie fpielen eine Rolle, vielleicht ohne zu wiffen bag fie biefes thun. Go fagt Riebuhr febr trefs fend von Johannes Muller: "Der reine Lebensathem ber frischen "Bahrheit fehlt in allen seinen Schriften. Er hatte ein außerer-"bentliches Talent fich eine Natur anzunehmen und mit Consequenz Der rechte Stul wird burch bie innere Bil-"zu behaupten \*)." bungefraft bes Beiftes erzeugt. Allerdings fest er voraus, bag etwas Ausbruckswerthes in ber Seele bes Schriftstellers vorgebe: ber Eigenthumlichkeit biefer Gedanken und Empfindungen giebt er eine fichtbare Gestalt, und baburch werben fie fabig, in ber Seele - des Lesers die verwandte Thatiakeit anzuregen. Es ist nicht mehr blos ber einzelne Gedanke, ber uns belehrt, fonbern bie Perfonlichfeit bes Schriftstellers tritt uns nabe, und burch biefe wird bie Mittheilung ber Gebanken erwarmt und belebt. — Benben wir diese Betrachtung auf Niebuhr an, so muffen wir vor Allem rub mend anerkennen die fleckenlose Babrbeit, Die wie in seinem ganzen Befen, so auch in seinem Styl erfcheint. Die ift es etwas Semachtes, Erfunfteltes was uns entgegentritt, überall nur ber Ausbruck beffen, mas als Denken und gublen wirklich in ihm vor geht, fo bag auch hierin die Reinheit feiner fittlichen Natur fich be-

<sup>\*) &</sup>amp;. o. \$5, 1, & 513.

Und auch fur biefen Ausbruck war in ihm Anlage und Beruf großgrtig. Bieles in ber Geschichte ift mit folder Deifter. ideft gefibrieben, bag es zu bem Ebelften und Belungenften in unfrer Sprache gebort. 3ch will aber einraumen, baf feine Darftellung nicht überall von gleicher Bollendung ift. Manche Stellen find fcwer, nicht weil ber Gebante felbft einem flaren Ausbrud widerstrebt, sondern weil in der Berbindung ber Rede eine aufällige. wohl zu vermeibende Zwerdeutigkeit liegt; Diefes ift ein Mangel, weil ber Lefer genothigt wird, auf die Überwindung ber zufälligen . Schwierigkeit eine Rraft zu verwenden, Die in ber Ergrundung bes Gegenftandes fruchtbarer angelegt werden fonnte. Allein baufia find folde Stellen nicht. Much in bem Stol ift von ber Erscheis nung bes Berts an ein bewundernswurdiger Fortschritt unvertennbar. - hierin wiederum ift es nicht genug zu beklagen, bag burch die frühe Unterbrechung bes Werks die Bollendung verhindert wurde, die ihm nicht gefehlt haben wurde. Und auch bier muß wiederholt werden, was oben über die Behandlung bes Inhalts. bemerkt worden ift. Dare es bem Berfasser vergonnt gemesen, die Geschichte weiter fortauführen, so mare icon baburch bie gra-Bere Bollfommenbeit ber Form fichtbar geworben. Banbe find gemifcht aus Geschichte und antiquarifder Untersuchung, und wer fich an einer fo schwierigen und kunstlichen Aufgabe verfuchen will, ber wird es inne werben, wie schwer hierin gerade bie Darftellung ift. Allein auch felbft auf Diejenigen Stellen in Riebubre Werk, beren Darftellung unvollkommen zu nennen fenn mag, muß ich mit voller Überzeugung ben Ausspruch bes Tacitus anmenden, melden Riebubr icon bem erften Band ber Geschichte mit richtigem Selbstgefühl als Motto vorgesezt hat: Ceterum si omisso optimo illo et perfectissimo genere eloquentiae eligenda sit forma dicendi, malim hercule C. Gracchi impetum, aut L. Crassi maturitatem, quam calamistros Maecenatis, aut tinnitus Gallionis.

<sup>\*)</sup> G. o. 25. 1. G. 510.

Eine besondere Betrachtung wird noch burch Riebuhrs Begie bung zur Rechtswiffenschaft veranlagt. Sein Bert ift fur bas Romische Recht so wichtig, und fest selbst eine so umfassende Bekanntschaft mit ben Quellen biefes Rechts voraus, baß es intereffant ift zu erfahren, auf welchem Bege ber Berfaffer zu biefer Renntniß gelangt ift. In ber hiftorischen Erganzung ber gegenwartigen Briefe wird gefagt, Niebuhr habe im Sommer 1794 Encyclopabie, im folgenden Binter Institutionen ben Cramer ge-Diese Nachricht ift fur die Encyclopabie burch Riebuhrs eigne Briefe bestätigt \*\*). Fur bie Institutionen grundet fie fic barauf, bag er im Sommer 1794 fcbreibt, er werbe bochft mabr scheinlich im folgenden Binter Inftitutionen boren \*\*\*). nem fpateren Briefe frenlich konnte man glauben, Diefe Abficht fen nicht zur Ausführung gekommen, ba in einer Aufzählung ber wirklich gehörten Bintervorlefungen die Institutionen nicht erscheis nen \*\*\*\*). Allein biefes muß auf einer zufälligen Auslaffung beruben; benn ich habe ein ansehnliches Stud eines von Niebubrs Sand ben Cramer nachgeschriebenen Collegienheftes über bie von Bopfner umgearbeiteten Institutionen bes Beineccius vor mir. Allerbinge find bie in biefem Beft enthaltenen Bufate zu bem ob nehin etwas burftigen Lehrbuch nicht bedeutend, und Niebuhr konnte baburch in ber Rechtskenntnig nicht sehr gefordert werden. Bir konnen baber obne Bebenken behaupten, daß seine Rechts: fenntniß größtentheils auf eigenem Quellenstudium beruhte. Und biefe Unnahme wird noch durch Niebuhrs mundliche Erzählung an Hugo bestätigt, er habe zwar angefangen juriftische Borlefungen zu horen, biefen aber burchaus teinen Gefchmack abgewinnen fonnen +).

<sup>\*) \$5. 1 \$5. 34.</sup> 

<sup>\*\*) 28. 1 6. 41.</sup> 

<sup>&</sup>quot;") 25. 1 G. 51.

<sup>\*\*\*\*) \$5. 1. ©. 60.</sup> 

<sup>†)</sup> Sugo civiliftisches Magazin B. 6. S. 512.

Suchen mir endlich die Eigenthumlichkeit seines boben personlichen Berthes in wenig Worten aufammen zu fassen, so musfen wir fagen, bag bie vorzuglichen Seiten feines Befens mehr als wir es ben ben Deiften mahrnehmen, Gin Ganges bilbeten. Es giebt viele berühmte Gelehrte, beren wiffenschaftliches Bermoden eine abgesonderte Rraft ift, fast ohne Berührung mit bem übrigen Saushalt ihrer Geele. Ben Riebubr mar Denten, Rublen und Sandeln ftets vereinigt, Diefelbe Ginbeit burchbrang feine bochft mannichfaltigen Renntniffe, und wo er wirkte, gefchab es flets von bem. gangen . ungetheilten - Menichen. Daber muffen wir auch feinem: außerorbentlichen Gebachtniß eine mehr als gewohnlich geiftige Natur juschreiben; bie Gebanten, Die es um= schloß, waren in ihm nicht als tobte Masse vermahrt, sie wurden vielmehr burch wechfelfeitige lebenbige Berührung ftets jur Erzeugung neuer Gedanken befruchtet. — Aber biefelbe, ungetheilten Ganzen aller geiftigen Rrafte bervorgebende Birkung. die wir in ihm als Gelebrten und Schriftsteller bewundern, mar auch in allen andern Berhaltniffen feines Lebens fichtbar. Durch fie wurde er ale Lehrer feinen Buborern theuer, ja mit anderen Lebrern fast unvergleichbar. Sie machte seine Kreundschaft so begludend, bildend und erhebend, wie es theilweise felbst bem fremben Lefer burch bie vor une liegenden Briefe gur Anschauung gebracht wird. Und fie macht es begreiflich, daß durch feinen Berluft in Allen, bie mit ihm in naher Berührung lebten, eine Lucke entsteben mußte, die burch Nichts wieder ausgefüllt werden kann.

Riebuhr hatte eine zwiefache offentliche Wirksamkeit, als Staatsmann und als Lehrer. In Beziehung auf die erstere mußte ihm die seltene Grundlichkeit und Lielseitigkeit seiner Kenntnisse ungewöhnliche Vortheile verschaffen. Wie viel ihm wirklich geslungen ift, konnen nur Diejenigen beurtheilen, welche ihm in den Geschäften hinreichend nahe gestanden haben, und auch ben ihrem Urtheil wurde die Unparteplichkeit genau zu prufen seyn. Indem ich selbst also eines Urtheils hierüber mich enthalte, kann ich

auch Anderen nicht bas Recht zugefteben, auf ben Grund bloger Gerüchte ein folches Urtheil auszusprechen. Er felbft hat nie fo einzeln und felbfiftanbig ju handeln gehabt, bag bie Fruchte feiner Thatigkeit hatten offentlich fichtbar werben konnen. Thatfache aber tann ich anführen, bie ihm gewiß zu hoher Chre Als Gefandter in Rom genoß er sowohl ben bem eblen Pabst Dius VII., als ben bem geistreichen Confalvi, bas größte Unsehen, ja ein fo feltenes Bertrauen, bag ihm die Unterhand: lungen bes Romifchen Sofs mit anderen Deutschen Staaten mit getheilt wurden, um feinen Rath zu boren. -Bon feinen Bor: lefungen in Berlin ift oben geredet worden; fie waren von zu turger Dauer, um auf die Universitat eine bleibende Ginwirkung gu Unders, nach feiner Ruckfehr aus Italien, in Bonn. Sier genoß er außerorbentliches Unfeben, ja feine Stellung mar von seltner Art. Durch seine Bortrage erhielten die Buborer einen großen Magbitab fur die Burbe miffenschaftlicher Leiftungen, und schon diefer allein, abgesehen von den mitgetheilten Renntnisfen, hat unglaublichen Werth fur bas gange Leben. Ben ber ent= -fcbiedenen Anerkennung und Birkfamkeit, Die ihm bier zu Theil wurde, konnte man fragen, ob es nicht beilfamer gewesen ware, wenn er fich ftets und von Jugend auf bem Lehramt gewidmet båtte. Er felbst bat ofter bie Wiffenschaft als feinen eigentlichen Lebensberuf anerkannt \*). Daß er bann weit ungeftorter große Berke hatte ausführen konnen, ift fein 3weifel. Allein auf ber andern Seite hat auch die Theilnahme an den Geschaften bochft entwicklend und bildend auf ihn gewirkt, und ihm einen größeren und freveren politischen Blid gegeben, als ihn ein blos gelehrter Beruf zu geben pflegt. Insbesondere mochte er felbst bas Miterleben bes Sahres 1813 im Preußischen Staate gegen keinen anbern benkbaren Bortheil ber Lebensführung vertauscht haben.

Bum Schluß moge es erlaubt fenn, bie Einbrude in voll: Randiger überficht gufammen ju ftellen, die von Riebuhrs Berten

<sup>\*)</sup> E. v. B. 1. E. 437. 441 - 443.

ein Mann empfangen hat, welchen wir Alle als Reister vereheren; ich menne Goethe, zu bessen seltenen und großen Sigenschaften die lebendige Empfänglichkeit für jede geistige Größe, auch in den ihm fremden Gebieten, gehörte. Ben anderen Zeugnissen, die als Nieduhrs unvergleichlichen Werth anerkennend bereits geltend gemacht worden sind, ist immer noch der Zweisel benkbar, ob sie nicht entweder von partenischen Freunden und Zunstgenossen, oder von der unkundigen Jugend herrühren, wodurch ihr Gewicht vermindert werden könnte; hier verschwindet selbst die Möglichkeit eines solchen Zweisels.

Nach ber Übersendung bes ersten Theils ber Romischen Gesichichte, erhielt Niebuhr von Goethe folgendes Schreiben.

Benn ich manchmal durch Verspätung meiner Antwort mich an Freunden und Bohlwollenden versündige, so will ich dießmal lieber etwas voreitig seyn und ehe ich noch Ihr Werk erhalten habe, Ew. Wohlgeboren für die Freude danken, die Sie mir durch Ihre Zuschrift gemacht haben. Sie führen einen Namen den ich von Jugend auf verehren lernte, und von Ihnen felbst haben mir mande Freunde so viel Liebes, Gutes und Vorzügliches erzählt, daß ich Sie schon näher zu kennen glaube und aufrichtig versicheren kann, daß ich recht sehr wünschte Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.

Indessen soll das Werk das Sie mir ankundigen, mir eine sehr angenehme und belehrende Unterhaltung seyn: benn was kann und reizender dunken, als eine so oft und viel durchgearbeitete Materie abermals aus neuen Gesichtspuncten dargestellt zu sehen, und durch neue Untersuchungen gleichsam wiedergeboren zu sins den. Je weniger es mir in meinem Leben vergonnt gewesen, Gesgenstände die mich so sehr interessiren, selbst zu bearbeiten, desto mehr weiß ich diesenigen zu schächen, welche dergleichen zu untersnehmen das Talent und die Beharrlichkeit haben.

3ch wunsche, bag Sie biefen vorläufigen Dank freundlich aufnehmen und mir ein geneigtes Undenken erhalten.

Iena den 27. Novbr. 1811.

Goethe.

Borftebenbes nahm ich mit von Jena nach Beimar, wo ich

Ihr vortreffliches Werk vorsand und gleich zu lesen ansing. Run bin ich am Ende besselben und möchte, ehe ich wieder von vorn ansange, (welches höchst nothig ist, um es zu verstehen und zu benuten) nicht blos einen allgemeinen und gefühlten, auch einen besondern und motivirten Dank abstatten. Bis mir aber dieses gelänge, möchte wohl eine gute Zeit vorbeistreichen und bei dem besten Willen dieses Blatt noch länger verspätet werden. Erlauben Sie mir also nur soviel zu sagen, daß ich mich in die Zeit verseit sühlte, wo ich in Rom selbst, dei hundert Anlässen auf die Nothwendigkeit solcher Untersuchungen hingewiesen wurde, allein bei jedem Schritte sowohl meiner eignen als Anderer Unzulängslichkeit gar bald gewahr wurde. Da ich nun seit jener langen Zeit her meine Ausmerksamkeit auf diese Gegenstände zu wenden sortgefahren, so kommt Ihr Werk mir höchst erwünscht, das so viele Rathsel auf einmal löst.

Der vorrömische Zustand Italiens wird uns nun anschaulich und die mehreren gleichsam übereinander geschobenen Schichten von Wölkern ihrer Folge nach deutlich. Die Sonderung von Dichtung und Geschichte ist unschätzbar, indem keine von beiden dadurch zerzstört, ja vielmehr jede erst recht in ihrem Werth und Würde bestätiget wird; so wie es unendlich interessant ist, zu sehen, wie sie beide wieder zusammensließen und wechselseitig auf einander wirken. Wöchten doch alle ähnlichen Erscheinungen der Weltbesgebenheiten auf diese Weise behandelt werden.

Bedarf es wohl vieler Worte, um zu versichern, daß mir die Entwicklung der Staats und Finanzverhaltnisse, des Berhaltnisses zu Griechenland, die misliche Lage Roms nach Bertreibung der Könige, genug Alles und Jedes hochst belehrend geworden ist. Wolte ich in's Besondere gehen, und die Darstellung des Antus Martius, die Enthulung der Sidhulischen Bucher erwähnen, von den Poemen Lukretia und Coriolan auch besonders sprechen, so wurde ich ein Buch über das Buch zu schreiben haben, und diese Blätter niemals auf die Post gelangen. Sehn Sie überzeugt, daß Sie mir ein großes Geschenk gemacht haben, wosur ich Zeitlebens dankbar, die Fortsetung sehnlichst erwarte und um mich derselben wurdig zu machen, den ersten Band aus's sleißigste studies und mir zueigne.

Mogen Sie beiliegenden Blattchen einige Aufmerksamkeit gonnen und besonders mir von der hand Ihres verehrten herm

Baters etwas zukommen laffen! Dich nochmals bestens Ihrem geneigten Andenken und Ihrer freundlichen Theilnahme empfehelend. Weimar ben 17. December 1811. Goethe.

Auf die Übersendung des zwerten Theils schrieb Goethe folgenden Brief, deffen Riebuhr in der vorliegenden Sammlung felbst erwähnt (B. 1. S. 533).

Als ich Ihren liebwerthen Brief in Carlsbad erhielt, wunsche te ich mir nichts mehr, als daß auch Ihr zweiter Theil zugleich mit angekommen ware: denn dort ist mir erlaubt, eine Folge von Tagen auf Einen Gegenstand zu verwenden, und welcher verdient es mehr als Ihr Wert? Nun bin ich schon wieder acht Wochen in Beimar, drei in Iena und hatte selten das Gluck, wenige Stunden hinter einander meine Gedanken auf Einen Punkt zu richten. Auch gegenwartig erlange ich nur durch einen Anlauf, durch eine eigne Resolution, daß ich mich mit Ihnen unterhalten kann.

Mein Interesse an Ihren Bemuhungen ift immer baffelbe und es ist immer im Wachsen. Lassen Sie mich bas Allgemeine fatt bes Besonderen aussprechen! Das Borübergegangene kann unferm inneren Mug' und Sinn als gegenwartig erscheinen burch gleichzeitige fchriftliche Monumente, Unnalen, Chroniten, Documente, Memoire's und wie bas alles beißen mag. Gie überlies fern ein Unmittelbares, bas uns, fo wie es ift, entzudt, bas wir aber auch wohl wieder, um andrer willen, aus hunderterlei Trieben und Absichten vermitteln mochten. Bir thun's, wir verarbeiten bas Gegebene, und wie? als Poeten, als Rhetoren! Das ift von jeher geschehn, und biefe Behandlungsarten außern große Birtung; fie bemachtigen fich ber Ginbilbungefraft, bes Gefuhls, fie fullen bas Gemuth aus, beftarten ben Character und erregen Es ift eine zweite Belt, welche bie erfte verschlungen die That. bat. Dente man fich nun bie Empfindungen ber Menfchen, wenn biefe Belt gerftort wird und jene nicht bem Unschauen vollkommen entgegentritt.

Sochst erwunscht ift jebem, ber zu bem Uranschauen zurud: tehren mochte, die Critit, die alles Secundare zerschlägt und bas Ursprungliche, wenn sie es nicht wieder herstellen kann, wenigs

ftens in Bruchftuden ordnet und ben Busammenbang abnden lagt. Aber bas mollen bie Lebe : Menschen nicht, und mit Recht.

Laffen Sie mich bier eine Rluft überspringen! Satten wir aufammengelebt, batte ich bas Glud gehabt, von Ihren Untersuchungen seit Sahren unterrichtet zu fenn, fo murbe ich Ihnen ge rathen haben, nach Beife bes eblen und lieben St. Croir, Shre Schrift zu betiteln: Critif ber Schriftfteller, welche uns bie Romifche Geschichte überlieferten.

Kur mich aber ift bas Buch bas Buch, und, wie Sie wiffen, find die Titel eine moderne Erfindung. Nehmen Sie also meine Freude, daß Sie in allen Sauptpunkten mas Belt und Bolker betrifft, meines Sinnes find, nehmen Sie meinen Dant, bag Sie mir bie Romifche Geschichte wieder geniegbar gemacht baben, indem Sie Sich zur Pflicht machen, Die ftationaren und retrograben Epochen berfelben in's vollfte Licht ju fegen. Denn welcher geiftreiche Menfch wird leugnen, bag es ibn in feiner Borftellung genirt habe, wenn eine folche hundertfache Ilias und fo unendliche berrliche Belben, die viertaufend Fabier mit eingeschloffen, nichts weiter in vierhundert Jahren ju Stande gebracht, ale bag bie Stadt , ber Staat , ber eben erft , nach unendlichen Bemuhungen, mit ben Philiftern von Beji fertig geworben, auf die allerkleinftabtischeste Beise am Allia zu Grunde geht, so daß sie gang wieder pon porne anfangen muffen.

Sieht man nun aber bie Sache recht klar und beutlich nach Ihrer Darftellung, fo gereicht bies jenem Bolte feineswegs jur Schmach, sondern zur Ehre. Ich muß zu einem andern Punkte überfpringen.

Sie geben ben Uriftocraten bie ganze Schuld bes Rrebeganges. Sie nehmen Sich ber Plebs an und bas ift gang recht und bem unpartheilschen Forscher erlaubt ju einer Beit, wo weber bie eine noch die andere mehr existirt.

Noch ein Allgemeines, damit ich nur zu Ende komme! Se ber anfangenbe Staat ift vriftocratisch; er kann fich nur erweitern burch bie Menge, bie man abhalt und niederhalt, bis fie fich in gleiche Rechte fest; und von bem Augenblicke an wird die Donarchie verlangt, die benn auch nicht fehlen kann, und von ba aus tann fich's auf mancherlei Weise wieber zuruck und vorwarts

weizen. Denn alle brei Zustande (Zustand ift ein albernes Wort; weil nichts steht und alles beweglich ift), alle brei Verhaltniffe leiben aber an dem Beweglichen, welchem das Rechte und Große, wie das Schlechte und Lose, zum Spiele dient, damit ja Alles geschehe.

Auf diese Weise wie vorsteht (ich sehe nur einen Augenblick zurück) wenn sie gleich etwas wunderlich ist, hoffe ich doch, Sie zu überzeugen, daß man nicht einen innigern Antheil nehmen kann an Ihren Arbeiten, selbst in's Besonderste. Ihre beiden Bande und so der dritte, so die folgenden, werden mich stets begleiten, wohin mich auch mein bewegliches Jahr führt, und weder Sie noch ich können voraussehn, was ich Ihnen alles verdanke, das Lüchtig Regsame ist ganz allein wohlthätig! —

Berg und Thal kommen nicht zusammen, aber wohl die wandelnden Menschen! und warum sollte ich nicht hoffen durfen, Ihnen irgendwo zu begegnen? Laffen Sie mich diesem Blatte, wie ich so gern einem jeden das von mir ausgeht, thun mochte, die clausulam salutarem hinzusügen; daß es Ihnen wo nicht einsichtig und zulänglich, doch herzlich und wohlgemeint erscheinen moge. Mit herzlichen Wunschen!

Sena ben 23. Nopbr. 1812.

Goethe.

Die Übersendung ber zwepten Ausgabe bes erften Theils veranlagte folgenden Brief von Goethe.

## Römische Geschichte von Niebuhr.

Es mochte anmaßend scheinen, wenn ich auszusprechen wage, baß ich dieses wichtige Werk in wenigen Tagen, Abenden und Rachten von Anfang bis zu Ende durchlas und daraus abermals ben größten Bortheil zog; doch wird sich diese meine Behauptung erklaren lassen, und einiges Butrauen verdienen, wenn ich zusgleich versichere, daß ich schon der ersten Ausgabe die größte Aufmerksamkeit gewidmet, und sowohl dem Inhalt als dem Sinne nach an diesem Werke mich zu erbauen getrachtet hatte.

Benn man Zeuge ift, wie in einem so hellen Sahrhunderte boch in manchen Fachern die Kritif ermangelt, so erfreut man sich an einem Musterbilde, das uns vor das Auge gestellt zu begreifen giebt, was Kritif benn eigentlich sey.

Und wenn ber Redner breimal betheuern muß, daß Anfang,

Mittel und Ende seiner Aunst durchaus Berstellung sey, so werben wir an diesem Werke gewahr, daß die Wahrheitsliebe, lebendig und wirksam, den Verfasser durch dieses Labyrinth begleitet habe. Er setzt seine frühern Behauptungen eigentlich nicht fort, sondern er versährt nur, auf dieselbe Weise, wie gegen alte Schriftssteller so auch gegen sich selbst, und gewinnt der Wahrheit einen doppelten Triumph. Denn dies herrsiche hat sie, wo sie auch ersscheine, daß sie und Blick und Brust diffnet und und ermuthiget auch in dem Felde wo wir zu wirken haben auf gleiche Weise umher zu schauen und zu erneutem Glauben frischen Athem zu schöpfen.

Daß mir nach einem eiligen Lefen manches im Einzelnen nachzuholen bleibe, sen benn aufrichtig gestanden; aber ich sehe voraus, daß ber hohe Sinn bes Ganzen sich mir immer traftiger entwickeln wird.

Indessen ist mir zu eigner froher Ausmunterung schon genug geworden, und ich vermag auf's Reue mich eines jeden redlichen Strebens aufrichtig zu erfreuen, und mich gegentheils über die in den Wissenschaften obwaltenden Irrungen und Irrthumer, besonders über consequente Fortsuhrung des Falschen, so wie des durch schleichende Paralogismen entstellten Wahrhaften, zwar nicht eizgentlich zu argern, aber doch mit einem gewissen Unwillen gegen jeden Obsturantismus zu versahren, der leider nach Beschaffenheit der Individuen seine Maske wechselt, und durch Schleier mancherlei Art selbst gesunden Bliden den reinen Tag und die Fruchts barkeit des Wahren zu verkummern beschäftigt ist.

Borstehendes liegt schon seit dem 8. Februar unter manchen andern stockenden Blattern; es war kein Gebrauch davon zu machen, benn es sagt von dem Buche, das mich zu dieser Außerung veranlaste, eigentlich gar nichts, sondern es druckt nur den damaligen Zustand meines Geistes und Gemuthes leidenschaftlich aus. Doch entschließ' ich mich gegenwartig, da ich dem verehrten Berfasser jenes Werkes von meiner Seite eine kleine Zusendung veranstalte, davon eine Abschrift vertraulich mitzutheilen, denn es kann ihm doch von Bedeutung senn, zu sehen wie seine eigensten Bemühungen in's Allgemeine wirken, und indem sie unterrichten, auch zugleich, als die herrlichste Wirkung, den Glauben an Wahrsheit und Einfalt beleben und ermuthigen.

Beimar ben 4. April 1827.

### Erinnerungen au Diebuhre Befen und B

Dieses Blatt sollte bas neuste heft von Kunst und thum begleiten; ba aber besselben Abschluß zogert, spiedurch angekündigt, und ich selbst zu fernerem wohln Andenken bestens empsohlen senn. Weimar ben 15. Apparen theilnehmend Go

Die zweyte Ausgabe bes zweyten Theils schickte Niebuhr kurz vor seinem Tobe an Goethe. Dadurch wurde folgender Brief Goethe's an Zelter veranlaßt, den ich aus dem gedruckten Briefz wechsel zwischen Beiden aufnehme, um Goethe's Außerungen in einem vollständigen Zusammenhang darzustellen\*).

#### An Belter.

Bon bem unschaftbaren Niebuhr erhielt ich, vor ungefahr brei Bochen, einen schönen Brief, zu Begleitung seines zweiten Theils ber Romischen Geschichte; er war geschrieben in dem vollen Bertrauen daß ich ihn kenne, daß ich sein Berdienst anerkenne. Das wichtige Buch traf mich gerade zu guter Stunde, wo ich auf alle Beitungen Berzicht gethan hatte. Ich begab mich daher sehr gern wieder in jene alten Beiten, und las mich in das Werk ans haltend hinein, welches denn freilich nothig ist, um von einer solschen Existenz wirklich umfangen zu werden.

Eigentlich ist es nicht mein Bestreben, in ben bustern Regioz nen der Geschichte dis auf einen gewissen Grad deutlicher und klazter zu sehen; aber um des Mannes willen, nachdem ich sein Berssahren, seine Absichten, seine Studien erkannte, wurden seine Interessen auch die meinigen. Niebuhr war es eigentlich, und nicht die Römische Geschichte, was mich beschäftigte. So eines Mannes tiefer Sinn und emsige Weise, ist eigentlich das was uns auserbaut. Die sammtlichen Ackerge sehen mich eigentlich gar nichts an, aber die Art wie er sie aufklart, wie er mir die complicirten Verhältnisse deutlich macht, das ist's was mich fordert, was mir die Pslicht auferlegt, in den Geschäften die ich übernehme auf gleiche gewissenhafte Weise zu versahren.

Er erscheint von jeher als ein Steptifer eigner Art, nicht von ber Sorte die aus Widersprechungsgeift verfahren, sondern als ein

<sup>\*)</sup> Briefwechfel gwifden Goethe und Beiter B. 6. C. 115.

Mann ber einen genz befondern Sinn bat bas Katfche zu entbeden, ba ibm bas Babre felbft noch nicht bekannt ift.

Auf Diese Beise leb' ich nun beinabe einen Monat mit ibm als Ich habe bas wirklich furchtbar anzuschauende einem Lebenden. Bert durchgelesen und mich burch bas Labyrinth von Senn und Nicht-Geyn, von Legenden und Überlieferungen, von Mabrchen und Beugniffen, von Gefeten und Revolutionen, von Staatsamtern und beren Detamorphofen, und von taufend anderen Gegenfagen und Biberfpruchen burchgeschlungen, und hatte mich wirklich bereitet ibm eine freundliche Erwiederung ju fenden, die er von feinem naben ober fernen Collegen, von keinem Ginfichtigen irgend. einer Claffe zu erwarten hatte.

Denn so wie ich um feinetwillen fein Buch las und ftubirte. fo konnt' ich auch am besten fagen und ausbrucken mas er mir geleiftet hatte, und bas mar gerade bas mas er leiften wollte: benn mir genügte mas er bejahte, ba die herren vom Kach, nach ihrer Art, nothwendig wieder ba anfangen zu zweifeln, wo er abgefcbloffen zu baben bachte.

Diefes unerwartete Reblaefchick ift mir, bei bem Ubrigen mas mich betrifft und bedrangt, bochft widerwartig; ich mußte nun feine liebe leidige Seele mit der ich barüber confeviren mochte. Alle gemachten Leute haben ihr eigenes Wefen und feben biefelbis gen Dinge wenigstens als anders verbunden und verknupft an; Die liebe Jugend taftet und tappt umber und mochte wohl auch auf ihre eigene Beife finden mas recht ift; der Bille ift gut, aber bas Bermogen reicht nicht aus; zu meinen eigenen Überzeugungen finb' ich teine Gefellen, wie follte ich zu fremben Gebanten Ginftimmung boffen tonnen? In biefem Buftande muß es mich troften - mich. ben es gar nichts angeht, wie es mit Rom und Latium. ben Bolskern und Sabinern, bem Senat, Bolk und Plebs jemals ausgefehen, - boch babei ein bochft bedeutendes, allgemein Menfchliches ju ficherer Auferbauung gewonnen ju haben, worin bas Ans benten des wurdigften Mannes auf's innigfte verschlungen ift.

Um wenigsten wurde Dich ber wichtigste Theil bes Berts von ben Adermeffungen handelnd, intereffiren tonnen, ba Du mit fammts lichen Musitern Gott zu banten haft, durch eine gleichschwebenbe, bort nie zu erreichende Temperatur, auf Deinem Ader zu ruhiger wirthschaftlicher Benutung gekommen zu fenn. Und fo fortan!

Beimar, ben 17. Januar 1831.

Goethe.

1

'n

3

ď

ı(

I

ī

1

ij

'n

ı

h

Š

١,

ų,

130

đ

Ž,

ì

P

de i

À,

be

\$1 / £6

Auf biesen Brief antwortete Zelter theilnehmend am 20. Jan. 1831 \*), und hier kommt folgende Stelle vor: "Wolf war mit "bem ersten Theil der Romischen Geschichte nicht zufrieden; womit "ware der wohl zufrieden gewesen?"

Durch munbliche Mittheilung hatte ich vernommen, baß Goethe über Niebuhrs Geschichte etwas geschrieben habe, ober noch schreiben wolle. Ich bat ihn um die Erlaubniß, dieses sein Urtheil bem dritten Band der Geschichte vorzusetzen, welcher damals vorsbereitet wurde. hierauf erhielt ich von ihm folgendes Schreiben.

Wenn unfre theure Freundin gute Eindrucke von dem kurzen Aufenthalt bei uns mitgenommen, fo konnen wir versichern, daß sie uns beren vielfach zurückgelassen hat. Mir war es hocht ersteulich und trösklich ein mehrjährig geprüftes Wohlwollen in gleischem Sinn und Ausbruck mir zueignen zu konnen. Lassen Sie uns immer bei Ihnen und in Ihrem lieben Kreise in freundlichem Ansbenken fortleben.

Mit meinem Bezug zu Niebuhrs letter Arbeit verhalt es sich solgendermaßen: den dritten Band seiner Romischen Geschichte\*\*) erhielt ich, glucklicherweise zu einer Teit, wo es von mir absing mir irgend ein Interesse zu wählen; ich ergab mich daher diessem Berke und zog nach meiner Art viel Vortheil und Auferbauung daraus. Was ich mir zu Nutze gemacht, war mir deutlich, was ich noch ferner zu nutzen wünschte, wohl ebenfalls, und da ich das Ganze als Conversation mit dem Berkasser gelesen und mir ihn möglichst zu vergegenwärtigen gesucht hatte, so wären meine erwäußerungen gegen ihn lebhaft und einem Dialog-ähnlich gesworden. Auch war schon alles mit Heiterkeit im Kopfe zu rechte genichtet, und ich freute mich auf eine unmittelbare Aussührung eis wes sür mich so bedeutendes Geschästes.

Nun aber versetze man sich in meinen Schmerz, als die unswartete Rachricht seines Todes mich ereilte. Ich fand mich ganz hie hulfe, ohne Rettung; denn nur mit dem Autor selbst konnte ich auf diese Weise sprechen, es konnte kein Dritter seyn. Und wie sollte auch jemand zu ebenderselben Zeit sich in das Buch ber-

<sup>&#</sup>x27;) 5. 6. G. 111.

<sup>&</sup>quot;) Soll heißen: Die zwente Ausgabe des zwenten Theils.

gestalt versenkt haben? Sogar, wenn er auch ware aufzusinden gewesen, so war es boch auch nur ein Leser wie ich, der, nach dem Maße seiner Neigung und Erkenntniß, sich dasjenige zugeeignet hatte, was ihn am meisten ansprach. Ich versuchte daher auch nicht einmal eine Zeile auf's Papier zu dringen, verarbeitete das Gelesene eine Zeitlang in mir selbst. Doch fühlte ich bald, daß ich mich ablenken, mein Interesse nach einer andern Seite hinrichten müsse, um die schmerzlich verwirrenden Gesühle nicht immersfort wieder aufzuregen. So ist denn, außer dem wirklichen Nutgen den ich auß dem Buche gezogen, alles weggeschwunden was durch Mittheilung und gegenseitige Theilnahme eigentlich erst ein anmuthiges Leben im Wissen bewirken wollte.

Diese weitläuftige Darstellung nehmen Sie gewiß freundlich auf; sie hatte für mich etwas traulich Tröstliches, indem es mich zugleich schmerzt nicht ein gründlicheres Zeugniß meiner Theilnahme an einem so nahverwandten Manne ablegen und indem ich es zu so schönen Zwecken in Ihre Hände gab, auch Ihnen gefällig seyn und ein dauerndes bedeutendes Verhältniß bethätigen zu können. Und so fortan!

Beimar, ben 21. Octobr. 1831.

Treulichst Goethe.

Diese aus gesammelter Seele hervorgegangenen, in ganz versschiedenen Jahren niedergeschriedenen Urtheile sind um so merkwürdiger, als Goethe diesen Gegenstand von verschiedenen Seiten betrachtet hatte. Auch ihm waren zuweilen die Gedanken gekommen, die schon Mancher gegen die historische Kritik überhaupt vorgebracht hat, als ob wir durch dieselbe ärmer würden, um den Glauben an irgend ein Großes in der Geschichte, und er hatte solche Gedanken namentlich in Beziehung auf Nieduhrs Forschungen in mundlicher Unterhaltung ausgesprochen\*). Wie sich aber das Urtheil hierüber bey ruhiger und allseitiger Erwägung in seiner. Seele gestaltete, wird durch die oben abgedrucken Briese zu umzweiselhafter Anschauung gebracht.

<sup>&</sup>quot;) Edermann, Gespräche mit Goethe Th. 1. S. 224. 335, aus ben Jahren 1825 und -1827.

Aus Niebuhrs Briefen an den Grafen de Serre.



## Aus Miebuhrs Briefen an den Grafen de Serre.

Nachdem die Auswahl besten, was aus den zunächst und vorjugsweife zu benutenben Briefen gur naberen Renntniß von Riebubre Leben, Charafter und Dentweise beitragen konnte, schon getroffen und mit bem Drude weit vorgeschritten mar; baben noch mehrere ber Freunde, mit welchen er in Briefwechfel geftanben. burch bereitwillige Mittheilung gur Berbollftanbigung bes vorlies genben Materials mitwirten zu wollen bie Gute gehabt. Go viel Anziehendes und Lehrreiches aber bas freundlichft Dargebotene auch enthielt, fo lag boch eben in bem Reichthum besfelben eine Dabs nung, bes urfprunglichen 3medes eingebent ju fenn, und wenige ftens fur jest nicht über bas binauszugebn, mas jur Erreichung beefelben nothig und hinreichend fchien. Mur ben ben Briefen an ben Graffen de Gerre ichien bas Berbaltniß, in welches Rlebufte ju biefem eblen und ausgezeichneten Ctaatsmanne getreten mar, (woruber man fich feiner Außerungen in ben Briefen 459, 463, 468, 499, im zweiten Theile S. 496, 502, 510, im britten Theile S. 94, erinnern wird,) eine abnliche Ausnahme, wie fruber bei ben Briefen an ben Grafen Woltfe ju forbern ... Go moge benn bies Denkmal einer in schon boberem Lebensalter mit juhende licher Innigkeit geschloffenen und gehegten Freundschaft unfre Mittheilungen auf eine , bem bis an's Ende für folche Eindrucke ftets offenen und empfanglichen Bergen Niebuhre angemeffene Beife foließen!

### Monsieur le Comte.

Lorsque j'eus l'avantage et l'honneur de voir Votre Excellence à Rome, je Vous demandais la permission de recommander à Votre protection un jeune savant allemand, occupé de recherches intéressantes, pour lesquelles les bibliothèques et les archives du royaume de Naples renferment d'amples matériaux, mais dont il est à craindre qu'ils lui resteront inaccessibles, à moins qu'une puissante protéction ne lève les obstacles que l'ignorance, la paresse et la vanité nationale opposent en Italie aux travaux des savans étrangers. Ce jeune savant est M. Pertz, qui aura l'honneur de Vous remettre ces lignes: le travail qui l'a conduit en Italie c'est la grande entreprise, conque par mon ami, M. le Baron de Stein, de publier un recueil complet et corrigé d'après les meilleurs manuscrits, des Scriptores rerum Germanicarum, dépuis les temps les plus réculés jusqu'au 13me siècle: auteurs dont les écrits n'existent encore que dans des collections très incomplettes, et faites sans aueun soin. On voudrait réunir à cette collection des documens inédits, appartenans - à notre histoire nationale, et choisis avec discernement dans le nombre infini que les archives renferment.

M. Pertz réunit toutes les connaissances et les talens qu'exige un travail aussi vaste et difficile: mais ce qui le rend surtout recommandable ce sont ses qualités morales, auxquelles il joint beaucoup d'esprit, et un esprit très juste: dans un âge que je regarde comme le commencement de la

décadence littéraire de ma nation, je nous félicite de compter parmi nos jeunes savans un homme comme lui.

À Naples, et à La Cava ses recherches seront principalement dirigées vers l'histoire des Lombards, et celle des princes de la maison de Souabe: je suis sûr, Monsieur le Comte, que, Français et Ambassadeur de France, Vous ne considérarez cependant pas avec prédilection Charles d'Anjou, et que Vous ne refuserez ni Votre estime à l'Empereur Frédérie II, ni Votre sympathie à son malheureux petit-fils.

J'eus l'honneur de m'entretenir avec Vous, Monsieur le Comte, sur l'état de l'Angleterre: si je trouve assez de loisir pour achever un mémoire écrit en Allemand sur ce sujet, et qu'il se trouve une occasion sûre pour l'envoyer à Naples, souffrez que je Vous le soumette.

Puisse l'air de Naples produire un effet durable et salutaire sur Votre santé, et affermir les forces dont plutôt ou plus tard Vous aurez besoin pour sauver Votre patrie et l'Europe, dont le salut depend de l'affermissement paisible de Vos institutions! C'est un de mes voeux les plus ardens; et je Vous conjure de veiller attentivement à l'effet que fera sur Votre santé l'air que Vous respirez actuellement.

Il a pu Vous paraître singulier, Monsieur le Comte, qu'un étranger Vous ait montré une vénération et un attachement presque passionné: sentimens que la seule observation de Votre vie publique, et l'étude des principes que Vous avez développés a pu inspirer à un individu qui n'avait jamais eu l'avantage de Vous connsître personnellement. Mais j'ose me flatter que Vous n'y trouverez rien de ridicule: et que Vous ne dédaignez pas l'idée d' une église invisible politique, repandue parmi toutes les nations, ni le sentiment qui embrasse les principes politiques, et se porte sur ceux, qui, malheureusement en si petit nombre, les établissent et les défendent noblement et courageusement. C'est ce sentiment que je Vous ai voué à jamais, Monsieur le Comte: et à l'expression duquel je ne veux ajouter aucune courtoisie banale.

La Goncordia de M. Schlégel ne paraît plus: Vous me l'avez demandé.

11.

Rome, le 30, Novembre 1822

# Monsieur le Comte.

Trop souvent je commence à sentir que je devieus vieux s mais la plaisir que j'as éprouvé à posséder une lettre écrita de Votre main m'a fait éprouver qu'il me rests encare des santimens de jeunesse.

Vai veule attendre le passage d'un courier prussien pour Vous répondre, et ce courier s'est fait attendre si longtemps que je crains bien que la lettre si-incluse pour Venise arrivera trop tand. Mais eussiez Vous fait Votre excursion, envoyez la : et je crois que M. de Cicognara Vous sera utile: Vous savez sans doute que sa couleur politique diffère de la Vêtre et de la mienne, mais c'est un homme de beaucoup d'esprit et très obligeant.

A Spolète Vous pourriez avoir un St. Jérôme du Pérugin, tableau très joli, à ce qu'on m'assure: on en demanda 100 séquins, et on le laissera pour moins. Le propriétaire demeuve à côté du Dôme.

Si à Elorence Vous eroyez avoir besoin d'un connaisseur pour Vous assister dans l'achat: des tableaux. Monnieur le Comte, faites: appeler chez Vous, en faisant usage de monnem, M. Jean Metzger, demeurant Via chiappina n. 4426: c'est un vénitable connaisseur, et un homme parfaitement probe. Ital à Rome je pourrai Vous faire voir chez les marchands des tableaux très beaux et qui seront de Votre goût.

Je Vous suis: bien reconnaissant d'avoir parlé à M. de Bennstorff sur ma position: j'ai été ému de lire ce que Vous voitlez, bien me dire de ce que Vous me verniez rester en Italia avec plaisir: C'est pour moi un des plus beaux titres de gluine, et si je vivais près de Vous, et que je Vous devenis chas, ce serait pour moi un bonheuz du genre qu'on croit avoir perdu avec l'âge de la jeunesse. Comme Votne patrie est le centre de l'Europe, et le seul pays du continent qui peut espérer de conserver son indépendance contre la barbarrie, je fais des voeux bien sincères pour les conditions de son

bien-être: ainsi je désire et j'espère que Vous ne resterez pas longtemps en Italiè: si cependant Vous deviez y rester plus que je ne le désire il dépendrait toujours de M. Bernstorff de me procurer le bonheur de passer des mois à Naples.

Il me tarde de Vous revoir ici, et d'être Votre Cicerone: car j'espère qu'il est entendu que Vous m'accorderez cet avantage. Disposez de moi entièrement.

Je Vous remettrai un exemplaire de l'ouvrage de Acpablica qui Vous attend: ouvrage qui renferme de grandes beautés et de vérités solides, mais qui, si on l'écrivait de nos jours, ne ferait point la réputation de son auteur.

J'ai appris avec le plus vif intérêt la nouvelle de l'heureux accouchement de M<sup>me</sup> de Serre: agréez en mes félicitations et celles de M<sup>me</sup> Niebuhr. Je me rappelle que Vous et M<sup>me</sup> de Serre Vous désiriez tous les deux un garçon: après Votre perté je ne serais pas surpris si Vous l'eussiez cru plus complètement réparée par la naissance d'une fille. Puisse le ciel Vous accorder dans Vos enfans tout le bonheur qu'il m'accorde dans les miens: bonheur qui serait complet si leur mère souffrait moins, et pouvait jouir de la vie, et de tent d'avantages que la Providence nous accorde!

Agréez mes remercimens d'avoir été voir mon vieux collègue, qui est enchanté de ce que Vous lui avez accordé cet honneur.

Si la paix sera conservée pourquoi se donner l'air de vouloir faire la guerre? Pourquoi encourager ces mulheureux insurgés?

Dieu Vous bénisse, Monsieur le Comte, et Vous ramène promptement de Vérone: cet air de congrès n'est pas fait pour Vous.

Agréez l'hommage des sentimens que je Vous ai voués à jamais, et qui Vous appartenaient déjà avant que j'eus le bonheur de faire Votre connaissance personnelle.

Niebuhr.

#### III.

Rome, le 24. Janvier 1823.

Monsieur le Comte, j'ai appris par M. de Rayneval le nouveau malheur qui vint Vous frapper. Cette longue série d'afflictions par lesquelles le ciel Vous éprouve, Vous et Mme de Serre, est tragique: puissiez Vous enfin en avoir atteint le terme! puissiez Vous, que Dieu a créé pour éprouver profondément tout ce qui fait le bonheur des ames grandes et pures, passer maintenant des longues années de bonheur, sans infortunes! J'ai fait pour Vous les voeux les plus ardens avant que je Vous eusse vu: dépuis que je Vous connais personnellement Vous êtes du nombre de ceux que je dois savoir heureux pour pouvoir l'être moi-même.

Vous m'avez accordé un précieux souvenir par l'envoi de Vos deux dernières opinions dans la chambre, dont je ne connaissais que des extraits imparfaits, et que même. accidentiellement, je n'avais pas lu et médité avec autant de recueillement que d'autres de Vos discours. À Dieu ne plaise que ces discours soyent, comme Vous les appelez, Vos adieux à la tribune! Si, d'après la réalité des choses, la dignité et la splendeur de Votre patrie dépendent de la chambre; et si Vous n'avez pas la fausse modestie de supposer que dans la chambre il y a un autre grand orateur que Vous seul, Vous devez éprouver le besoin, et reconnaître le devoir d'y retourner. Une génération qui doit se former pour ses nouvelles destinées politiques a besoin d'avoir devant ses yeux un homme comme Vous, agissant par l'éloquence. Il sera nécessaire que Vos contemporains Vous entendent dans beaucoup de circonstances pour Vous comprendre, et pour se laisser convertir par Vous, - comme les Athéniens finirent par se laisser convertir par Démosthène.

Je conçois cependant que des hommes de bonne foi, et de cette liberté des pensées qui est la suprème liberté, ont pu résister à la force de conviction de Vos argumens pour le maintien du jury. Si la mauvaise foi de Messieurs de la droite, qui réclamèrent le jury dès 1816, ne Vous eut placé dans l'inévitable nécessité de l'adopter en 1819, Vous ne l'auriez jamais admis? Une fois admis, le moyen d'en diminuer les dangers était évidemment de rassurer cette institution sur son existence: mais, ayant été menacée, ella devait désormais se montrer hostile, si une faible majorité la reservait pour les attaques d'une autre année et d'un nouveau cinquième. Je conçois la faiblesse de ceux qui ont sacrifié leur conviction du mieux: je n'ai pas conçu le front de ceux qui ont demandé et aboli la même institution.

Je Vous remercie de m'avoir chargé dans Votre seconde lettre d'une commission intéressante. Vous savez que je ferai avec le plus grand plaisir tout ce qui Vous est agréable. et que je regarde comme une affaire Européenne tout ce qui contribue dans un dégré quelconque à l'honneur du gouvernement de la restauration. J'ai été voir l'homme luimême, et j'ai eu avec lui un très long entretien sur l'objet dont il s'agit, sans qu'il fut possible qu'il devinat qu'il s'agissait de la France: il supposait toute autre chose. pourrais Vous faire dès aujourdhui un récit détaillé, et j'ai tellement tout appris que je n'aurais plus rien à y ajouter: mais puisqu'il vaut mieux attendre une occasion sûre, Vous ne pourrez avoir mon rapport qu'après le carneval, époque à laquelle les étrangers se portent en foule à Naples. -L'affaire pourrait bien devenir compliquée, puisqu'il s'agit de la France: Vous devinerez peut-être pourquoi?

Vous saurez déjà, aussi bien que moi, que le courier d'Espagne a apporté les lettres et les journaux jusqu'au 3: que les chargés d'affaires de trois puissances avaient remis leurs notes, selon lesquelles ils doivent déjà avoir quitté Madrid: et que M. de Lagarde devoit remettre la sienne le 3. Il est plaisant qu'un courier libéral, ayant devancé celui du ministère Français, avait apporté le Moniteur du 28, et que l'Espectador donne la dépêche de M. de Villèle traduite, avant que la note eut été remise. À Madrid on s'attendait au départ de M. de Lagarde.

Le projet de l'organisation de l'église, proposé par la commission des Cortes a paru imprimé: c'est une copie de la déplorable constitution civile de l'assemblée constituante: à la différence près que la nomination des évêques reste à ce qu'on appelle le Roi, en Espagne.

Le banquier du gouvernement Espagnol ici à reçu des ordres qui indiquent, à notre extrême surprise, que l'on fait revenir M. Villanueva à Madrid: résolution qui, par conséquent a été prise avant qu'on ait connu la réponse de M. le Cardinal Consalvi.

Vos estampes et Vos livres devaient partir avec un voyagenr qui les aurait remis au chargé d'affaires de Prusses mais ce pauvre voyageur n'a pu obtiner le visa de son passeport. Il faut donc attendre encore. Peut-être, dans l'intervalle, pourrai-je avoir des épreuves supportables des peintures de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine.

Votre jugement sur les poësies de ce grand homme m'a fait le plus grand plaisir: peu d'hommes l'apprécient. Avez-Vous observé ses lignes sur sa statue du sommeil, en reponse à un des plus élégans éloges qu'on ait fait d'un ouvrage de l'art: La notte che tu ordi. — Sa reponse commence: grato mi è il sonno. — Je ne connais rien de plus grand dans ce genre. Heureux ceux qui n'y retrouvent pas le cri de leur cœur, sur l'avilissement de leur nation, de leur res publica!

Nous quittons Rome décidément au printemps avec un congé qui m'a été accordé pour un an, et qui me conduira à Paris. J'ai un pressentiment que je Vous y trouverai. Seraitil possible qu'on ne Vous suppliât pas de retourner? Mais avant de quitter l'Italie, (si cependant on ne me décidera pas à revenir à Rome, malgré la plus prononcée repugnance de ma femme,) nous avons le projet de voir Naples: et je m'avoue que le vœu de Vous revoir m'y décide plus que tout l'intérêt de Pompeii et de ses antiquités.

Pai commencé, dans le silence de la nuit, à écrire sur un des objets que Vous vouliez mettre sur la note que Vous ne m'avez pas donnée.

Je ne dois pas oublier de Vous dire que le banquier désire la secon de de la lettre de change.

M. de Rayneval part dimanche.

Adieu, Monsieur le Comte, rendez moi toujours la justice de me compter au nombre de ceux qui Vous respectent et Vous aiment le plus sincèrement.

Niebuhr.

IV.

Rome, le 9. Février 1823.

Monsieur le Comte, je profite d'une occasion parfaitement sûre, pour Vous envoyer des réflexions sur l'état de l'Angleterre. Vous les accueillerez avec bienveillances mais je ne les en recommandes pas moins à Votre indulgence.

J'ai pu m'attribuer une opinion sur ce pays; j'ai pu réouser celle des Anglais, et la jurger, comme s'il s'agissait de mon propre pays, et de l'opinion de mes compatriotes sur son état, car je connais l'Angleterre comme si j'y étais né. On m'en fit apprendre la langue dès la première enfance, et dès l'âge de dix ans je lisais constamment les journeux Anglais: mon père m'y envoya pour achever mes études, et pour apprendre à connaître la vie active et politique d'un peuple libre, comme pour étudier l'économie rurale, le commerce, l'application de la chimie aux arts, et enfin les finances. Recommandé par lui, qui, peu comma de sa propre nation, était l'objet d'un respect universel en Angleterre, aux hommes les plus éminens de ce pays, j'y fus comme nationalisé; et, après l'avoir quittée, je m'occupai toujours avec le même intérêt des moindres détails de sa situation, et j'en ai suivi dépuis vingt quatre ans l'histoire morale, politique et financière avec une attention que des évènemens tels que ceux de 1806 et 1813 ont pu rarement affaiblir. Et plus foccupai tous mes loisirs de recherches sur l'histoire des institutions et des loix des peuples de l'antiquité, plus je fus: ramené à m'occuper de celle de l'Angleterre, comme de tous les états, où les institutions libres du moven age se sont conservées pendant un temps plus ou : moins long, et où elles se sont développées en changeant de caractère comme la propriété. Enfin je me suis plusparticulièrement occupé des finances de l'Angleterre dans l'intérêt d'un ouvrage dont j'ai conçu l'idée dépuis des années: savoir d'une histoire des finances de tous les états Européens dépuis la paix de 1783, précédée d'un tableau de leur état à cette époque, et terminée par un tableau des résultate.

Veuillez, Monsieur le Comte, ne voir dans cette exposition que celle des titres, au moyen desquels je me sens en état de discuter sans présomption les questions traitées dans le petit mémoire.

Voulant raisonner sur l'avenir, je me suis demandé: qu'est ce que tu ferais à la place de M. Canning, avec ses principes et son caractère? — Seriez Vous de ceux qui m'accuseraient de lui en attribuer injustement des bien audacieux? je ne le crois point.

Des raisonnemens faits dans ce système conduisaient toujours à deviner les projets de Napoléon, et même ses plans de campagne.

L'Angleterre doit choisir entre deux avenirs. Veut-elle, pourra-t-elle, adopter une politique mâle et vértueuse? Elle s'occupera de la réforme morale de la société: elle renoncera au projet de dominer et d'affaiblir le continent de l'Europe: et elle s'en remettra à la providence quant à l'accroissement de l'Amérique du Nord: elle pourra déplorer la guerre contre l'Espagne, mais elle ne portera pas un coup mortel à la restauration en France. Veut-elle braver les plus grands dangers, dans la confiance de les surmonter, et de fonder un empire tel qu'aucune puissance ne pourra l'attaquer? Elle adoptera précisément la marche que j'ai tracée.

Écrivant pour Vous, Monsieur le Comte, je me suis dispensé d'ajouter à mes prophéties les restrictions, si telle ou telle chose arrive, par lesquelles d'ailleurs il faut avoir soin de se garantir contre le ridicule, souvent peu mérité, d'avoir prédit des évènemens qui ne se réalisent pas. Des accidens imprévus peuvent arrêter M. Canning dans sa marche: moi, je dis seulement qu'il arrivera à des résultats, que j'indique, si, comme tout porte à le croîre, il pourra s'avancer sans être retenu.

Avez-Vous lu en Allemagne un écrit de Lessing qui effraye les ames pieuses, mais qui n'en est pas moins d'une profonde philosophie: die Erziehung des Menschengeschlechts? Il y a dans cet écrit un mot des plus profonds: "L'enthousiaste," dit il, "et le philosophe ne diffenent souvent que par l'époque à laquelle, dans l'avenir, ils

"placent l'accomplissement de leur attente. L'enthusiaste "méconnait la lenteur de la marche du temps. Un évène"ment qui ne tiendrait pas immédiatement au temps dans "lequel il vit, serait nul pour lui." Ne m'attribuez pas la pensée que les défauts qui, selon moi, rongent le principe vital de l'Angleterre, attaqueront son existence de notre temps, ou du vivant de nos enfans. — Il y aurait infiniment de développemens à ajouter sur l'Irlande, et sur d'autres points; mais alors des pages, rapidement esquissées, s'éténdaient jusqu'à devenir un livre.

Pendant les peu de semaines que nous resterons encore à Rome le temps me manquera absolument pour écrire sur l'histoire Romaine le mémoire que Vous avez bien voulu me demander. Je m'en occuperai aux eaux de Baden. Je Vous ai une vive reconnaissance de ce que Vous me le demandez. Les anciens écrivaient pour l'ami auquel ils dédiaient un livre: cela donne des traits marqués à ce qu'on écrit: cela dispense des précautions d'être mal compris de tel lecteur. Il est pour moi un précieux bonheur que Vous comprenez si bien notre langue: à l'avenir, en écrivant, je croirai parler à Vous. Atticus écrivit à l'usage de Cicéron un abrégé de l'histoire Romaine: pourrai-je ne pas m'en rappeler?

En voilà trop de ce qui me regarde personnellement: arrivons à l'affaire du Cardinal Fesch. Cet homme a deux collections de tableaux à vendre. L'une c'est la galérie qui était exposée à Paris, avec quelques tableaux de plus, tel que p. ex. le jugement dernier du béato Giovanni Angelico. L'autre consiste dans un très grand nombre de tableaux qui n'ont pas été dans sa galérie à Paris, et dont, en grande partie, il a fait l'acquisition plus tard: j'ignore avec quels moyens, car il est très embarrassé dans ses circonstances.

Il refuse, sous des prétextes, de communiquer le catalogue de la première, que je désignerai sous le nom de sa galérie: mais il déclare vouloir censentir très volontiers à ce qu'un connaisseur ou un artiste en composent un pour celui qui traiterait de l'acquisition. Au reste on doit la connaître très en détail à Paris, on elle a été exposée pen-

Les autres tableaux sont entassés dans des magasins: il est disposé à les vendre, soit collectivement, soit en détail. Mais à l'exception de ceux qu'il ferait retirer et placer pour être vus, on n'en peut rien voir; je crois qu'un amateur y trouverait des choses précieuses, mais on ne peut évidemment pas songer à les acquérir en masse.

Pour la galérie il demande le prix absurde d'un million de piastres: autrefois, croyant que le Roi d'Angleterre l'acheterait, il a demandé 250,000 Louis. Je ne garantirais pas qu'il réduisit sa demande assez pour que l'on put s'arranger avec lui: mais je suis sûr qu'il se contenterait de beaucoup moins que la somme qu'il m'a nommée,

Il s'entend qu'il veut la somme payée, argent com-

ptant.

Mais s'il se doutait qu'il fut question de la France, il voudrait en profiter pour ses prétentions personnelles. Dans un long entretien que j'eus avec lui, pour s'excuser sur ce qu'il y a de déshonorant dans la vente d'une collection, il me peignit sa situation. Le Pape lui donne six mille piastres par an, et il assure que c'est tout son revenu: il prétend n'avoir point de capitaux (et en effet j'apprends que des créanciers le pressent). Mais, lui dis-je, Vous avez les revenus de l'Archeveché de Lyon? Moi? répliqua-t-il. Point du tout. Je n'ai pas même été admis à liquider les arriérés qui m'étaient dus en 1814, ni aucune de mes autres créances sur le trésor de France. On m'a fait répondre, que, comme appartenant à la famille, je ne pouvais être admis à rien liquider.

Or, je ne connais pas ce que Votre législation Française porte sur ce point: mais il semblerait que, puisque on a admis à la liquidation, comme cela a été dit à la chambre des députés, les appointemens dûs aux courtisans de Bonaparte pendant les cent jours, il aurait été juste d'admettre sans distinction des personnes, les créances antérieures à 1814. Et je crois que telle doit être l'opinion de M. de Serre, qui a rappalé à ses collégues, qu'il me fallait, pas voler. — Le Cardinal Fesch n'a pas pur avoir le plus l'éger soupon que

je songenis à la France, en entamant des pourparlars sur l'achat de sa galérie: mais dès que l'acheteur fut commu ou soupponné, il rensuvellement ses réclamations. D'un autre sôté, en se montrant équitable envers lui, on pourrait probablement obtenir des conditions besucoup moins onéreuses, quant au capital.

Au reste, lorsque Vous conçutes la belle idée de dédommager Votre patrie des pertes que le musée a essuyées, Vous étiez encoré plein de confiance que la guerre ne dérangerait pas l'heureux résultat auquel les finances de la France étaient arrivées. Des insensés en ont décidé autrement, et le moindre mal que leur témérité pourra causer, c'est de déranger les finances.

Il y aurait de la niaiserle, si je voulais Vous parler de l'impression que m'a faite l'inconcevable faiblesse de M. de Villèle, dont j'avais une idée beaucoup plus favorable, quoique je ne lui aie point pardonné d'avoir établi son ministère aux dépens du Vôtre.

Ici la société s'amuse parfaitement pendant le carneval: il y a quelque chose d'effroyable dans ces pitoyables amusemens au moment où notre existence à nous tous est mise en problème. Quelle génération méprisable que la nôtre! J'aime encore mieux les Grecs de Constantinople se disputant sur des querelles théologiques, que nos contemporains qui ont besoin de se désennuyer, qui courent aux bals au moment d'une crise universelle, qui nous apprend a nous tous de quel temps précieux nous n'avons pas su profiter. Je partage, pour ma part de la totalité, les sentimens d'un meurant qui se reproche de n'avoir pas bien employé sa vie. Le carême, et son silence, me soulageront.

J'ai acheté pour Vous la copie de Léonardo pour 120 piastres: elle est payée et se trouve entre les mains de Palmaroli. Son travail à Vos autres tableaux sera fini dans le courant de la semaine. Alors tout Vous sera envoyé: je payerai, et Vous me rembourserez tout dans une somme.

- Je n'ai pas encore pu conduire Wicar chez le marchand de tableaux; m'apprendre ses prix à lui-mêmec ni alles chez le prélat, pour le petit Carrache. Tout se fera dans cette semaine.

Puisque Vous me faites l'honneur de me laisser projeter Votre bibliothèque Italienne, je Vous recommande vivement l'histoire Florentine de Varchi, si Vous en trouvez un exemplaire complet - presque tous sont mutilés. Quand j'ai lu cet auteur j'ai vu qu'on peut être incroyablement détaillé, et cependant attacher fortement l'attention. Il Vous fera connaître un grand homme — Ferrucci; — il y en a si peu! Celui à qui je confie cette lettre est un de mes amis, M. le Colonel de Schack, aide de camp du Prince Royal de Prusse: issu d'une de ces familles de la noblesse militaire qui sont le nerf de la Prusse, il est un ornement de l'armée, et doué de l'esprit le plus juste: son coeur vaut son esprit. Nous sommes intimes amis. Il était chef de l'état major de l'armée de York en 1813 et 1814. Sa santé est déplorable, et je ne suppose pas qu'il pourra avoir le bonheur de se présenter chez Vous: il serait bien digne de Vous connaître.

Je Vous remercie du fond de mon ame, de l'assurance que Vous me donnez qu'il Vous sera agréable de nous voir à Naples: je ne Vous répéterai pas à ce sujet ce que Vous lisez dans mon coeur. Adieu.

Niebuhr.

J'enverrai Vos livres et Vos estampes par une autre occasion.

V.

Rome, le 25. Février 1823.

Monsieur le Comte, j'ai eu l'extrème plaisir de recevoir la lettre que Vous aviez confiée au voyageur.

J'ai fait connaître à M. le Cardinal Consalvi que Vous désiriez être informé de l'état de sa santé. Votre intérêt lui a causé le plus sensible plaisir, et il Vous en remercie particulièrement. Hélas! je n'ai point de nouvelles rassurantes à Vous donner. Les symptômes de son mal deviennent de plus en plus compliqués et allarmans. Ce ne sent plus seu-lement des étouffemens, ni cette douleur locale in der Herz-

grube dont il souffre. Dépuis quatre jours il éprouve des vomissemens spasmodiques: la jambe gauche jusqu'à la cuisse. s'est enflée, et il y sent des douleurs aigues, de sorte que ce matin il a pu à peine faire quelques pas, soutenu par deux personnes. Ce qui m'allarme de plus c'est qu'il voit double, et qu'il croit apercevoir devant ses yeux des draps noirs: - ce qui, pour peu qu'on soit superstitieux, fait songer aux obsèques. Son médecin jouit d'une réputation peu méritée d'érudition: c'est un homme de la trempe des médecins de Molière: il s'est mis dans l'esprit que le mal consiste dans une dilatation du coeur, dont cependant il ose soutenir qu'elle ne serait pas létale. J'ignore comment il en raisonne dépuis que, pendant ces quatre derniers jours, des symptômes aussi extraordinaires se sont manifestés. Il me paraît démontré que le mal a son siège dans l'ésophage, et que les nerfs du ganglion sont attaqués: j'ignore si Vous permettez de croire au magnétisme animal, mais moi j'y crois; et je crois que si une guérison est possible, il faudrait la chercher dans ce remède.

Les inquiétudes pour la précieuse vie de M. le Cardinal deviennent générales, et l'opinion publique désigne pour lui succéder des noms qui inspirent frayeur — des bigots hypocrites, ou du moins stupides.

Vous lirez dans le Diario la très remarquable correspondance avec l'Espagne: j'espère que Vous serez content de M. le Nonce, pour lequel je professe la plus haute vénération.

J'ai lu avec effroi les discours du parlement d'Angleterre. Je regrette n'avoir pas pris de notes des numéros de l'Espectador, feuille à laquelle alors travaillait M. de St. Miguel, dans lesquels, l'année passée, sa Majesté Britannique, maintenant l'allié de M. San Miguel, fut accusé d'avoir empoisonné sa fille, sa femme et Napoléon.

Je frémis en pensant à l'avenir. Les insensés nous ont conduit au point d'avoir mis l'Angleterre, et le ministère Anglais, à la tête des révolutionnaires. Il y a des ministres qui devraient suivre l'exemple que leur a donné Lord Londonderry, dont, par paranthèse, nous avons ici le frère, tellement malade d'esprit qu'il finira infailliblement comme son ainé.

On m'assure que la mission de Lord Fitzroy Somerset, dans laquelle il a échoué, portait sur l'occupation de l'île de Cuba. Si l'on avait eu ce résultat, auquel en ne s'attendait aucunement, quatre jours plutôt, bien des choses n'auraient pas été dites.

Il me tarde de Vous voir, Monsieur le Comte, et de Vous parler dans une époque où l'on a plus que jamais le

besoin d'épancher son coeur.

Je ne connais rien de plus tragique que les regrets qu'inspirent des grandes actions, auxquelles on a sacrifié les sentimens les plus chers. Tels étaient les regrets de Timoléon, après les reproches de sa mère, et lorsqu'il vit que, délivré du tyran, les Corinthiens n'étaient pas dignes d'être libres. Je prie Dieu de Vous préserver de semblables regrets pour avoir changé la loi des élections, ou la déplorable majorité qui enfin en est résultée.

Palmaroli a achevé les tableaux qu'il avait, à l'exception de la copie de Léonardo: il promet celle-ci en quinze jours,

et alors tout sera envoyé ensemble.

J'aime à me persuader que je pourrai rester un mois à Naples, où je voudrais entreprendre la collation d'un manuscrit.

Conservez moi, Monsieur le Comte, Votre amitié; c'est l'avantage le plus précieux que j'ai acquis dépuis que mes jours de bonheur sont passés: je Vous serai à jamais dévoué avec toute l'énergie dont mon ame est capable.

Niebuhr.

### VI.

Rome, le 7. Mars 1823.

Monsieur le Comte, je Vous suis bien reconnaissant des lignes que Vous m'avez écrit pas M. de Fontenay: il me les a remis lui-même: il me paraît savoir apprécier le bonheur de vivre avec Vous, de Vous voir et de Vous entendre.

Je Vous réponds dès aujourdhui pour Vous donner des nouvelles de M. le Cardinal Consalvi: hélas! elles ne sont pas bonnes. L'hydropisie de poitrine n'est malheureusement plus problématique et une rétention d'urine est venue augmenter ses maux. Les choses les plus tristes ont pourtant souvent un côté ridicule: telle est pour la maladie de M. le Cardinal, une consultation de cinq médecins, partagés pour quatre opinions différentes sur la nature de la maladie, et qui pourtant ont fini par adopter unanimement une méthode.

Les forces du malade sont visiblement épuisées, et il est très abattu.

On dit généralement que M. le Cardinal Spina va arriver: Dieu veuille que cela soit, et que M. le Cardinal Consalvi obtienne qu'il soit chargé de son ministère. Il n'y a pas de doute que ce serait un excellent choix, et que, lui excepté, tout autre serait plus ou moins mauvais. Malheureusement on ne peut point garantir qu'il a été appelé: personne n'en est sûr; cependant des petits faits m'y font croire.

Lundi il y aura consistoire secret pour la proposition des douze nouveaux cardinaux: qui vont recevoir le chapeau dans le consistoire public le 14. Je ne Vous donnerai pas la liste de leurs noms obscurs: je veux croire que plus d'un entre eux est personnellement estimable: mais aucun dans ce grand nombre n'est capable de soutenir le siège du Pape dans un temps aussi critique: la majorité adoptera avec passion toute mesure de passion et d'imprudence; et il y a dans le nombre des personnages terribles. On dit que le Pape nommera in petto à tous les chapeaux vacans: au lieu qu'il aurait fallu diminuer le nombre des Cardinaux. La plupart des nouveaux promûs n'ont pas même de quoi payer les présens d'usage; le gouvernement devra payer pour eux, et ensuite leur assigner la pension de 4000 écus par an qu'on a assurée aux Cardinaux sans fortune et bénéfices.

Je me félicite de terminer ma mission à Rome avant que les extravagances commencent auxquelles on s'abandonnera infailliblement.

Lisez-Vous les journaux Anglais, Monsieur le Comte? Ces pétitions des provinces qui toujours sont adoptées à la presqu' unanimité, sont très remarquables. Toutes, à peu près, s'accordent à demander 1) la réforme parlamentaire: 2) la réduction des intérêts de la dette: 3) diminution d'impôts: 4) la confiscation et vente des biens de l'église, en sup-

primant la dîme. — Le parlement et le ministère unis, sur la base de l'opposition inébranlable aux revolutions, pouvaient déjouer ces projets; même sans dés grands efforts de constance. Un ministre, embrassant la cause de la révolution, devra faire des concessions: et un ministre présomptueux, qui a pris du goût pour la popularité dans l'intérêt de la démagogie en fera même sans une nécessité bien évidente. — Dieu préserve que je veuille admettre une nécessité réelle d'en faire dans aucune supposition! — Nous verrons M. Canning marcher d'audace en audace. L'état de l'Angleterre est, pour le moment, tel, que la majorité agira contre sa raison et contre ses intérêts; croyant qu'il n'y a pas autre chose à faire.

Et les conséquences de cela pour nous autres!

Je Vous écris par la poste, parceque M. de Fontenay assure qu'à Naples les lettres ne sont pas ouvertes: ici il n'y a rien absolument à craindre.

Veuillez, Monsieur le Comte, me conserver Votre amitié, et toujours agréer le dévouement de la mienne.

Niebuhr.

## VII.

Rome, le 18. Mars 1823.

Monsieur le Comte, je Vous aurais remercié tout de suite de toute l'amitié de Votre dernière lettre, si je n'avais été trop occupé de la confection d'un catalogue des livres dont j'ai fait l'acquisition dans ce pays. J'ai fait connaître à M. le Cardinal Consalvi ce que Vous désirâtes qu'il apprit: il apprécie les motifs de délicatesse qui Vous ont empêché de lui répondre: il Vous remercie avec empressement de tout l'intérêt que Vous lui accordez. Grâces à Dieu j'ai des nouvelles beaucoup plus favorables à Vous donner sur l'état de sa santé. Les remèdes diurétiques ont produit le meilleur effet, les douleurs et l'enflure du bas - ventre ont cédé, et il y a un mieux évident. Ceci est beaucoup pour le moment; mais ne rassure guères contre une rechute. Le mal existe toujours; il n'est qu'assoupi. Si l'on pouvait le décider à s'éloigner de Rome et des affaires pendant quelques semaines seulement, il y aurait peut-être à espérer: mais il repousse cette idée; et il paraît ou ne pas comprendre, ou n'y mettre aucun intérêt, que le seul moyen de faire passer son ministère entre les mains d'un homme capable de l'administrer, serait précisément de l'y placer comme Pro-Sécrétaire d'État; lui renonçant temporairement aux fonctions. Or il est impossible de s'en expliquer envers lui sans réserve.

Le 14. Mars, jour de son élection, le Pape reçoit les félicitations du Corps diplomatique; l'année passée il tomba dangereusement malade précisément ce jour, et pendant plusieurs jours tout le monde désespérait de sa vie. Cette fois il paraissait se porter merveilleusement bien; et si je croyais retourner à Rome après un an, je quitterais ce saint vieillard avec la ferme persuasion de le retrouver à mon retour. En quinze jours j'espère Vous embrasser, Monsieur le Comte; habiter la même ville avec Vous pendant un mois, c'est me donner des regrets de quitter l'Italie. En général, je resterais dans ce pays, si la santé de ma femme n'exigeait point impérieusement de tenter l'effet du climat de notre pays. J'aurais voulu ne jamais quitter mon pays: six ans et demi suffisent pour changer d'habitudes; une absence aussi longue détruit toutes les liaisons qui n'ont pas le caractère d'une grande intimité: on rentre étranger; la sympathie a disparu: et dans notre malheureux temps, où les opinions, embrassées avec une aveugle passion, sont tout; on passe pour apostat aux yeux de ceux qui se sout laissés entrainer dans l'une ou l'autre direction, et qui autrefois croyaient être de la même opinion que nous. songe avec effroi au retour dans mon pays, que je trouverai tourmenté de mal-aise et de dégoût, et avili et humilié: où tout le monde s'accupe exclusivement de la politique, et où la sagesse conseillerait que personne ne s'occupât que de ses propres affaires. Les hommes distingués ont déjà presque tous disparu: et une médiocrité insolemment orgueilleuse est là, dominante, et hostile envers celui qui lui refuse ses hommages. Cette perspective me rend fort triste: mais plus on reste absent, et plus on se

sentira déplacé à son retour: et cependant un père de famille doit un jour ramener ses enfans parmi la nation à laquelle ils appartiennent.

N'est ce pas, il est dans l'ordre que je Vous parle de l'Angleterre, et que je garde sur ce sujet le ton de professeur? Le nouveau chancelier de l'échiquier se montre sans aucune comparaison supérieur à son prédécesseur, cet inepte M. Vansittart, tant préconisé dans la brochure officielle de l'année passée. Son compte rendu mérite toute confiance: à une rectification près, qui cependant est très essentielle: la voici.

J'adopte son évaluation de la recette comme elle serait s'il n'y avait pas d'impôts abolis, à L. 52,200,000. Déduisant le montant de ces impôts, on aurait un peu moins de L. 50,000,000: mais je ne doute pas que l'on arrivera à cette somme, et peut-être un peu au dessus.

Mais il a tort de se permettre d'ajouter à cette recette L. 4,850,000, somme à recevoir des commissaires pour le payement de la demi-solde, parceque ces commissaires n'auront cet argent qu'en l'empruntant: ce qui réduit l'excédant réel à L. 150,000: et annulle le fonds d'amortissement. Vous Vous rappelerez que je ne regarde pas ceci comme un grand mal pour l'Angleterre.

Telle est la réalité que je puis garantir: et je soupconne que la manière très imparfaite dont ces discussions sont rendues dans les journaux Anglais, cache un résultat Je ne trouve pas dans le budget encore moins favorable. des dépenses les L. 2,050,000, qui, avec les L. 2,800,000, constituent les L. 4,850,000, à débourser par les commissaires de la demi - solde. Or je n'attribue cette omission qu'à l'ignorance de ceux qui rendent les débats parlementaires dans les journaux: le nouveau ministre a voulu éblouir, et imposer à l'Europe, mais j'ai de la peine à croire qu'il se soit rendu coupable d'une méprisable supercherie, telle que se la permettent souvent les ministres des Rois absolus. Cependant il me paraît évident qu'il faudrait ajouter cette somme à la dépense, et alors nous aurions la balance comme suit:

| Dépense totale sans la somme à emprun-   |                |
|------------------------------------------|----------------|
| ter sur annuités pour la demi-solde      | L. 49,852,786. |
| Somme à emprunter pour être déhour-      |                |
| sée pour la demi - solde                 | 2,050,000.     |
|                                          | 51,902,786.    |
| Recette totale, après la suppression des |                |

. L. 50,000,000. L. 1,902,786.

Vous allez sourire de ce que j'ai dit que ce budget mérite toute confiance, et que cependant j'en détruis les résultats. J'aurais dû dire que tous les faits sont exacts: mais qu'on doit refaire les calculs.

Tout ce que le ministre dit sur les améliorations et les économies faites dans l'administration, n'admet aucun doute, et fait grand honneur au gouvernement.

Ce déficit, s'il ne disparaît pas devant des éclaircissemens que je chercherai à obtenir de Londres même, n'a pourtant rien d'effrayant; il forcera seulement le gouvernement à entrer enfin dans la seule voie de salut qui existe pour les finances de l'Angleterre: savoir de changer complètement le système des impôts, dans la manière que j'ai indiquée. Les opinions de M. Ricardo et de Lord Somers prouvent que les esprits les plus justes en Angleterre commencent à en entrevoir la nécessité: l'indispensable nécessité. La suppression des taxes n'a aucun mérite, et n'est point l'effet de l'abondance dans les finances: elle est l'effet d'une inévitable nécessité: elle doit être compensée par la taxe sur la propriété.

Le budget tout entier n'appartient point aux finances: il appartient à la politique. Or je ne conçois pas comment hors de l'Angleterre, on ne l'examine point, et n'en rétablit point les calculs,

Ce serait déjouer la politique du ministère Anglais: mais la réfutation ne devrait point exaggérer.

Une infinité de faits sont venus à ma connaissance dernièrement, et confirment ce que j'ai écrit sur l'Angleterre. Ainsi un propriétaire déclare qu'il serait content de vendre pour L. 21,000 une terre qu'il à payé L. 72,000 en 1810.

Avez-Vous appris, Monsieur le Comte, que le Comte Munster à fait connaître aux missions Hanovriennes que le Roi d'Angleterre, comme Roi d'Hanovre, approuve entièrement les résolutions de Vérone; et qu'il est même convaincu que l'Europe deviendrait la proie des révolutions si les puissances alliées montraient moins d'énergie? Il est évident qu'on craint une guerre continentale qui pourrait mettre Hanovre en danger.

La poste de France Vous portera aujourdhui des déplorables nouvelles! Ces hommes qui à présent excluent un collègue, sans y être autorisé par un réglement sans doute trop indulgent, mais qui est la loi, sont donc en partie les mêmes qui repoussèrent Votre proposition d'accroître l'autorité du président.

M. Wicar m'avait promis de passer enfin aujourdhui chez le marchand de tableaux pour examiner le Filippo Lippi: j'ignore s'il à tenu sa promesse, il n'est pas venu m'informer du resultat. Le marchand que j'ai fait prier d'être chez lui pour admettre Wicar, m'a fait répondre que celui-ci est son ennemi; j'espère qu'il n'y aura pas eu des coups de couteaux.

Je me réjouis de Vos acquisitions en tableaux: quel dommage que les richesses de l'Italie sont presque épuisées.

Et moi aussi je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y ait des rapports entre les convulsions du monde physique et celles de l'ordre moral. J'ose prédire qu'en vingt ou trente ans une terrible peste dévastera l'Europe. En trois ou quatre cent ans on pourra calculer l'accroissement ou la diminution de l'espèce humaine et le changement du maximum de la chaleur et du froid etc.

Au reyoir, Monsieur le Comte, si cependant les communications de Wicar ne Vous attirent encore une lettre avant mon départ. En attendant permettez que je Vous assure encore une fois l'inviolable dévouement de mon ame.

Niebuhr.

# VIII. \*)

La réduction du taux des intérêts de la rente de l'état est extrêmement facilitée par l'existence d'une autre rente au taux auquel on voudrait la réduire.

S'il n'en existe pas, le rentier évaluera l'indemnité qui lui est dûe dans la proportion des intérêts: il se dira lésé si on ne lui offre pas 125 de capital nominal pour 100, en voulant réduire des 5 pC. à 4 pC.

S'il existe plus d'une espèce de rente, à des taux d'intérêts différens, leur prix se sera établi dans une proportion bien différente: car il se règle par deux efficiens d'une nature diverse: savoir, le produit annuel comme placement, et l'attente d'une hausse quand on voudra s'en défaire. Aussi l'expérience prouve-t-elle que partout les effets publics à moindre intérêt s'achettent à un denier plus élevé que ceux qui donnent des intérêts plus considérables. Ainsi, avant 1780, les obligations Hollandaises à  $2\frac{1}{2}$  pC. se payaient 108 pC., ceux à 3 pC. seulement 110 à 112. Il est superflu de citer l'exemple des fonds Anglais et Américains.

Jusqu'à l'opération de M. Pelham l'Angleterre avait allégé le fardeau de sa dette publique par des réductions arbitraires, à l'exemple de la Hollande, des différens états de l'Italie, de l'Espagne — sans parler de celui de la France, le seul qu'on est accoutumé à décrier comme un acte signalé de violence. M. Pelham se vit obligé à obtenir un simulacre d'assentiment volontaire de la part des rentiers: mais la grande difficulté que rencontra le plan du chevalier Barnard se trouva dans l'absence d'un stock régulateur, à des intérêts au dessous de 4 pC. Par cette raison il fallut attendre que les fonds se fussent élevés extrêmement au dessus du pair, et encore s'exposer au risque d'échouer.

M. Pitt augmenta autant qu'il pouvait la masse des 5 pC. pour que ses successeurs pussent parvenir un jour à diminuer très sensiblement le poids de la dette: c'est pour

<sup>\*)</sup> Dies nicht mit Ort und Datum bezeichnete Blatt schien bier am besten kine Stelle zu finden, obwohl es schon etwas früher geschrieben senn mag.

rendre cette opération faisable qu'il s'efforça de donner de l'importance aux 4 pC.

Par pusillanimité, M. Vansittart fit seulement en 1822

ce qu'il aurait pu faire en 1818.

S'il existait en France une rente à 4 pC. à côté des 5 pC. il est indubitable que, cette dernière étant à 90 pC. les 4 pC. au lieu de 72 serait à 78 ou 80. L'étranger spéculant sur les fonds Français les préférerait à ceux dont le taux approche d'avantage du pair, car l'imagination lui présenterait un profit d'un quart au lieu de celui d'un neuvième: la masse de ces fonds serait plus limitée que celle des 5 pC. ce qui produirait nécessairement une hausse plus considérable que le placement de la même somme: enfin les petits capitaux y seraient employés pour une plus grande étendue.

J'aurais desiré qu'on eut profité, soit de l'occasion quand le trésor vendit les 12½ millions de rente, soit du remboursement des reconnaissances de liquidations pour créer une rente à 5 pC.

Sans doute, puisque le trésor devait être remboursé de la somme entière qui en était sortie pour l'achat de la rente qu'on avait besoin de réaliser, cette opération n'aurait pu se faire sans se résoudre à quelque perte. Mais il semblerait, autant qu'il est permis de se former une opinion à cette distance, que cette perte n'aurait point été bien conséquente: du moins on n'aurait pas eu besoin de créer 15 millions au lieu de 12½, pour obtenir cette même somme. Il semblerait que des commissaires auraient pu écouler successivement les 4 pC. à la bourse, que les 5 pC. se seraient élevés plus qu'ils n'ont fait, et qu'on aurait pu se flatter de finir par placer une partie des 4 pC. au même taux auquel la grande négociation fut conclue.

On pardonnera à un étranger l'expression bizarre qu'il existe entre les différentes espèces de fonds publics de la même nature une espèce d'émulation qui les pousse tous en avant dans leur carrière de hausse. Sans une rente à 4 pC. celle de 5 pC. s'élevera difficilement au dessus du pair, et avant qu'elle l'ait dépassé une réduction des intérêts de la dette ne pourrait produire aucun résultat assez important.

Nullement intéressé personnellement à ce que cette mesure soit un jour exécutée avec un plein succès, et qu'elle le soit bientôt, pouvant même l'être en sens contraire, comme n'étant nullement enclin à vendre ce que je possède dans les 5 pC., c'est dans l'intérêt de l'Europe en général que je désire voir s'effectuer en France des améliorations brillantes qui assurent la reconnaissance et le respect pour le gouvernement.

## IX.

Rom, ben 9. Mai 1823.

Mein geliebter und verehrter Freund, bieser Brief an Sie ist das Erste was ich nach unsrer Ankunft in dieser fast zur heimat für mich gewordenen Stadt schreibe. Der Ihrige war schon hier ehe wir unsere langsame Reise vollendeten, und das Erste was ich hier las, nach dem einer Jugendfreundin, die, von nun beinahe dreißig Jahren her, lange Zeit hindurch mein Leben als Schutzengel leistete, und die jeht gleich einem abgeschiedenen Geist in einer besseren Belt vor mir und über mir steht: einer Freundin welche die besten Arafte des Herzens und des Geistes in mir geweckt und belebt hat. —

Ich habe keine Worte um Ihnen zu sagen, wie herzlich ich Sie liebe, und wie heftig ich Ihre Gegenwart und Ihren Umgang entbehre. Es könnten nur Worte der Leidenschaft seyn, für die ich verstummt din. Die Zeit die wir mit Ihnen und den Ihrigen versledt haben ist die glücklichste gewesen die wir in Italien verledt haben, und Ihretwegen bleibt Neapel so lange wir leben in unserm Indenken als ein seliger Ort. Ein genossens wahrhaftes Slück ist in seinem besten Theil unvergänglich; und dem Ulter, an dessen Gränze ich stehe, bleibt ja überall wenig mehr als Erinnerungen. Doch, wenn ich mit Ihnen leben könnte, däucht mir, ich würde wieder jung werden, und nicht altern.

Ich habe Sie auch als Gatten und Bater kennen gelernt, und meine Liebe für Sie hat neuen und reichen Stoff gefunden: meine Frau und meine Kinder hangen an Ihnen und den Ihrigen mit der Herzlichkeit, ohne welche die Freundschaft zweier Manner die Hausvater sind doch unvollkommen bleibt. Ich preise Sie gluckslich über Ihren hauslichen Segen: und mich, daß ich Ihnen dars

in nichts zu beneiben habe. Ihrer Frau gebenke ich stets mit Bersehrung und mit ber Freude die ihr klares, kraftiges, anmuthevolzles Wesen einslößt und Alles was sie umgiebt verherrlicht: Ihre Kinder sind in mein herz geschlossen wie nahe Angehörige.

Meine Frau, an offene Freundschaftlichkeit gewöhnt, vermiste sie hier Jahre lang schmerzlich. Sie hat sie dort gefunden; und wenn sie sich zu Neapel erholte so war es gewiß viel weniger Luft und das für sie heimatliche Meer was sie erfrischte, als Sie und Ihre theure Gemahlin. Marcus wird Sie nie vergessen, und die Erinnerung an das was Sie misbilligen oder loben würden wird hoffentlich immer, wie sie jeht wirkt, ein mächtiger Antried zum Guten bei ihm bleiben. So wie er erwächst wird er, wie er es versiehen kann, mehr und mehr von Ihnen hören, und die Liebe mit der er an Ihnen hängt ist ein Heiligthum dessen, und die Liebe mit der er fien Sorgen bleiben wird. Er und die Aleinen ges benken Ihrer Kinder mit kindlicher Freundschaft, und Ihrer Gesmahlin mit Dankbarkeit und Liebe.

Wir Alle, und ber fromme Mund der unschuldigen Kinder nicht mehr als ihr Herz, erbeten für Sie und die Ihrigen den reichften Segen Gottes: Erhaltung alles Glücks welches Sie besigen: einen Beruf der Ihrer großen Seele entspricht, und Segen in die sem Beruf.

Diefe Gefühle find unfer Dank fur Ihrer Aller Liebe und Freundlichkeit, und die schone Beit die wir Ihnen verdanken.

Herzlicher Dank fur Ihre Briefe, mit benen Ihr Vaterland für und keine Frembe feyn wird. Mit Ihren Angehörigen und Freunden werde ich aus vollem Herzen von Ihnen reden können: hier, ein Paar einzelne jungere Freunde kaum ausgenommen, kann ich es nicht.

Cardinal Consalvi dankt Ihnen sehr für Ihren Brief. Seine Gesundheit ist weit besser: der Pabst hat einen unpäslichen Tag gehabt. Elende Hofranke haben die Idee während der Sommerbige in die reinere Luft der Sohe zu gehen vernichtet: dies kann sehr leicht sein Leben gefährden, und entzieht dem Cardinal Consalvi eine heilsame Beranderung. Aber die vornehmen Hofbeamsten wollen die Hauptstadt und ihre Gesellschaften nicht mit der Einsamkeit mit einem Greise vertauschen.

Bon unfrer Reife ift nichts zu erzählen als bag wir fie febr gludlich gemacht haben. Bir haben bie herrlichkeit bes Landes

während ber beiben ersten Tage um so mehr genoffen, je bewegter bas Gemuth war. Einen so schönen Fleck wie Wola und seine Bucht kenne ich boch auf ber Welt nicht.

Wir reisen von hier ab Montag, ben 12.: und von Florenz (meine Abbreffe ist bort bei Luigi Wolff) etwa ben 24. Bon bort schreibe ich Ihnen.

über Genua ist hier die Nachricht, die man für gewiß halt, daß die französischen Truppen ohne Widerstand in Rosas eingerudt seven. Sollte diese Bestung, die 1794 — 95 eine ziemlich lange Besagerung bestand, geschleift seyn? Sonst läßt sich doch wehrlose Übergabe der sesten Plaze in Spanien eben so wenig erzwarten als tüchtiger Widerstand im Felde von Seiten der Spanier. Man meint hier, daß Ihre Truppen schon den 28. in Mazdid eingerückt seyn würden. Das scheint mir geographisch unz möglich, obwohl es gar nicht gesährlich seyn dürste eine einzige Division so weit vorzuschischen. Ich möchte jede Summe wetten, daß es jest, außer in Catalonien — falls Mina dort 12,000 Mann sollte vereinigen können — gar keine spanische Armee giebt.

Für bas Beitere wolle Gott die herzen lenten und Beisheit verleiben!

Mein theurer Freund, ich fühle es wie einen neuen Abschied Ihnen von hier aus Lebewohl zu sagen. Ich umarme Sie von ganzer Seele, und empfehle mich mit meiner Gretchen (Sie has ben wohl gehort, daß dies meiner Frauen treuberziger Name ist) Ihrer edeln Gemahlin. Meine Frau grußt Sie herzlichst, und Ihr Marcus mit kindlicher Liebe. Alles grußt und umarmt die liesben Kinder. Mit unwandelbarer Berehrung und Liebe

Ihr treu ergebener Freund Niebuhr.

Ihre Gemalde find endlich am Sonntag von hier abges gangen.

X.

Rom, ben 9. Mai 1823

Mein verehrter Freund, ich versuche ben Weg bes Sanbels um Ihnen eine Nachricht zu melben, welche in jeder Beziehung für Sie wichtig ift.

Es scheint ausgemacht, bag ber Ronig von Reapel mahrend

bes ganzen Sommers zu Wien bleibt: ober vielmehr, man fagt bier, bag es ganz entschieden ift.

Was ich Ihnen aber nun zu erzählen habe wird Ihnen ganz unglaublich lauten, und wenn Sie es naher erwägen werden Sie es boch febr mahrscheinlich finden.

Man hat Ihrem Ministerium vorgestellt und begreislich gemacht, daß man auf der Hasenjagd leicht des Königs von Spanien nicht habhaft werden durfte, und daß die Junta doch auf die Länge nicht den Monarchen vertreten könne. Man hat also vorgeschlagen König Ferdinand von Neapel, als seinen Dheim, zum Regenten ernennen zu lassen, jedoch mit der Besugniß sich zu subkituiren. Schwerlich wird es der Herzog von Angouleme seyn ben er delegirt. Die Ernennung soll geschehen wenn die Junta zu Madrid installirt seyn wird: und man will durchaus behaupten, daß diese Stadt den 28. besetzt seyn werde. Alsdann wird der Graf Brunetti in seinem Charakter als österr. Gesandter ausstreten.

Die 3mede von allem bem find fonnenflar.

Bwei spanische Kaper sind vor Civita Becchia erschienen: barnach liegen alle Berschiffungen von Getreibe nach Marfeille, bie eben mit leiblichem Bortheil anfingen.

Ich fage Ihnen nichts über die Proclamation der Junta. Bon Eguia wiffen Sie vielleicht, daß es ein abgelebter ehrgeiziger General, ohne alle personliche Bedeutung ift. Bon den andern bei ben weiß ich nichts.

Geben Sie mir zu verstehen ob dieser Brief unverlett in Ihre hande gekommen ist. Wenn Sie davon sicher sind, so schreiben Sie mir wenn Sie einmal glauben ganz sicher geben zu mussen unter Couvert eines dortigen haben werde, eben so nach Brom, oder, wenn ich Italien verlassen haben werde, eben so nach St. Gallen unter Abdresse von \*\*\*. Die neuen ofterr. Posteinrichtungen, zu benen allerdings die unverzeihliche Berzogerung der Correspondenz zu Bologna das Recht gegeben, setzen die ganze Correspondenz Italiens unter eine Polizei. Für die schnelle Bestörderung der Briefe nach Deutschland ist offenbarer Gewinn: aber sogar die Briefe nach Parma mussen über Mantua gehen.

Bon gangem Bergen Ihr Freund.

### XI.

Floreng, ben 22. Mai 1823.

Mein verehrtester Freund, ich werde meine Briefe mit Nums mern versehen, damit Sie wissen und ich erfahre ob und wann eis ner veruntreut wird. Ich bitte Sie baffelbe zu thun.

Ich habe hier ben Ihrigen erhalten, für ben ich Ihnen taus send Dank sage. Ihr neuer Familienverlust hat uns sehr wehmüsthig gemacht. Das Schicksal vereinzelt Sie und Ihre verehrte Gemahlin eben so wie wir es vorlängst burch die sparliche Zahl unfrer angebornen Angehörigen gewesen sind. Gott wolle Ihnen erhalten was Sie haben! Ein unschuldiges Kind schließt Sie und die Ihrigen in sein Gebet ein.

Wir haben eine nicht gang forgenlofe Reife boch glucklich woll-Lucia batte bei ber Abreife ein Gerstenkorn am untern Augenliebe welches fich durch bie Sige bedeutend entzundete, fo bas bem armen Kinde bas Muge fast gang verschwoll : jum Glud gab. mas fich kaum erwarten ließ, ein Argt zu Spoleto guten Rath, und das Übel mar bei unfrer Unkunft fast gang gehoben. Somme, amifchen Terni und Spoleto, batten wir einen Borschmack von der Kälte die uns auf den Alven, und vielleicht iens feite, erwartet: fonft war es fcon vom Mittag an febr beig. Bir haben uns bes Bafferfalls von Terni auf's neue erfreut, und Mffisi zum erftenmal bewundert. 3ch glaube, Sie faben diese Stadt Ibres großen Beiligen und die erhabenen Gebaude nicht, die ber Einfluß eines großen und heiligen armen Mannes auf ein empfangliches Zeitalter bervorbrachte: geben Sie ja auf teiner anbern Strafe gurud ale auf ber bie Sie nach Terni und Uffifi führt. Bei Narni feben Gie eine großartige Gegend, und, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit baran feten, an August's Brude eins ber größten romifchen Berte: und in Umbrien erfreut der vortreffliche Bu Arezzo empfehle ich Ihnen bie Kathebrale wegen ber außerordentlich ichonen Glasmalereien. Um Gee Trafimenus benten Sie fich (was tein Geschichtschreiber fo fagt, und boch absolut gewiß ift,) bag hannibal, ben bie Romer auf ber einzigen ba= mals geoffneten großen Strafe über Rimini und Foliano, bei Ris mini erwarteten, ber aber burch bas bamals ganz sumpfige untere . Arnothal von Lucca ber in Etrurien eingedrungen war, als bie ros

mifche Armee erschroden burch bie unwegsamften Apenninen nach Arezzo eilte um bie Strafe nach Rom ju gewinnen, fich rechts manbte, und bei Cortona vorbei am meftlichen Ufer bes Gees auf Chiusi marschirte; Die Romer auf ber Chaussee in Gilmarsch nach Perugia zogen: Sannibal aber schwenkte, und bas Defile pon Paffignano grabe fo einnahm wie Davouft bei Rofen an unferm ungludlichen 14. October in unserm Ruden fant. Sanni: bal aber breitete feinen rechten Rlugel über bie Soben fo aus, bag er zugleich bie Spite ber romifchen Colonne im Defile engagirte und ihre gange gange gegen ben Gee binbrangte. 3d weiß nicht ob ber unglickliche General Baudoncourt, an dem Ihr Baterland wohl nicht wenig verloren bat, die Sache fo gefaßt bat: kein Kruberer hat es gethan, und beswegen fcreibe ich es Ihnen fur Ihre Bauboncourts Werk, obgleich zu Mailand gebrudt, mar zu Rom nicht zu erhalten! - Ich erwarte von einem General Bonapartes bag er begriffen haben wird, mas bie Gelehrten nicht geahndet, baß hannibal vor ber Schlacht von Trebia arabe gethan was Bonaparte vor Marengo: namlich, er war unterhalb Piacenza über ben Do gegangen, und schnitt die romische Urmee von der Strafe nach Rom ab; ben Do und Festungen binter fich, also volliges Berberben wenn er geschlagen ward: aber er wußte, baß er fiegen murbe. -

Hier in Toscana erfreut sich ber Reisenbe des Wohlstands und der Heiterkeit: das Bolk scheint sich grade so wohl zu bestween, wie es seiner wahren Art zu seyn und zu fühlen am angemessensten ift. Ganz augenscheinlich ist sein moralischer Borzug vor dem Römer: am allerauffallendsten die Frömmigkeit, im Contrast gegen ihren gänzlichen Mangel zu Rom. Man muß es und Andern nicht verdenken, wenn wir, nach siedenjährigem Aufenthalt zu Rom, wo man doch manchmal täglich Kirchen besucht, diese Augend bei dem Italiener für ganz ausgestorben halten, weil sie es zu Rom absolut ist. Wir sind hier am Pfingstdienstag durch die wahre Andacht eines zahllosen Bolks höchst erdaut worden. Es ist wohl leicht zu erklären warum grade zu Rom der Gottesbienst nur noch ein qualender Frohndienst für die Gemüther ist.

Schmerzlich aber fühlt ber, bem bie florentinische Seschichte vor Augen sieht, wie unbedeutend bie Nachkommen großer Borfahren find, und wie die Denkmaler selbst verschwinden und ausgemerzt werden wurden wenn die meisten nicht so ewig waren.

Seit wir por fieben Jahren bier waren, find bie Racaben nicht weniger alter Palafte abgemeißelt und übertuncht! Der Gafthof in bem wir mobnen, und ben ich Ihnen fehr empfehle - (Madame Humbert, im Borgo Santi Apostoli) war ber Palast ber Kamilie Accigiuoli, beren Lowe in Stein gehauen noch über ber Thure zu feben ift: biefe Familie, jest fast ausgestorben, zahlte pom 13. Sabrb, an große Manner aller Art. - Allgemein schafft man bie alten Sauseinrichtungen ab, thut bie Gemalbe meg, und läft bie Banbe, anstatt fie mit Gemalben, unter benen immer einige Meisterwerke maren, bebedt zu laffen, von Decoration8. malern mit gemeinen Lanbschaften anftreichen: eine Familie Dr= landini hat bies vor gang kurgem auf ihrer Billa gethan, und bem Ornatiften Gemalbe in Bezahlung gegeben, unter benen fich ein Portrait von Raphaels Sand gefunden bat, welches ein Bludefind bem ebenfalls unwissenben Subelmaler fur 300 Scubi abgekauft hat. Dies ift bas Gefprach ber Runftfreunde.

Ein einsichtsvoller Deutscher ber hier schon geraume Beit lebt, fagt, bag mahrend er hier gewesen, breizehn Galerien ganglich vertauft sind, ohne bie kleinen Sammlungen ju rechnen.

Derfelbe (Herr Johannes Metzer N. 4426 Via val fonda) hat ein Gemälde von der allergrößten Schönheit zu verkaufen: eine Madonna mit dem Kinde: Smola di Rafaello, und wahrs scheinlich mehr als bloß Smola. Er wurde es gewiß für tausend Francesconi (ein tausend und funfzig römische Piaster) verkausen: vielleicht noch um hundert Francesconi wohlseiler. Ich wollte Sie könnten es sehen: ich glaube Sie kauften lieber ein Jahr lang nichts mehr, um dieses neue Gemälde zu kaufen.

Litteratur und Wissenschaft scheinen auf die allerniedrigste Stufe gekommen zu seyn. Während des 17. Jahrhunderts lebten die Florentiner in der Abenddammerung ihres untergegangenen glänzenden Tags: sie waren noch voll wahrer Liebe für die alte Zeit, deren materielle Schöpfungen, und alle Formen die den Souverain nicht störten, fortbestanden, und ihnen jene Zeit ganz gegenwärtig machten: sie sahen sich an als Bürger der ersten Stadt Europas. Während der ersten Halfte des 18. Jahrhunsberts versiel das Land in Elend und die Gemüther wurden dumps: es solgte eine kluge Regierung die dem Lande Wohlstand wieder gab, aber alle alten Formen als hinderlich wegräumte, und nicht, wie die Mediceer, mit der alten Zeit zusammenhing. Man begriff Riedubt III.

zum Theil, daß man nur ein kleiner Theil vom ganzen Europa war: eine litterarische Secte sträubte sich gegen die Evidenz, und wollte, ohne einen Funken des Geistes der alten Florentiner, als ihre Erben sortbestehen und läugnete Alles ab, was nicht verganzen war: damit etwas für sie sen, mußte es nicht mehr da senn. Ich denke daß es Ultras in allen Arten der menschlichen Angelegenheit und in allen Zeiten giebt, wo Zwiespalt zwischen Altem und Neuem entsteht. Eine andre, zu der sich alle Beltleute schlugen, benutzte die Lächerlichkeiten jener, machte sich kosmopolitisch; und fand einen schmachaften Genuß im Gemeingut Europas—sich selbst die Verpsichtung erlassend etwas zu schaffen. So ist Alles abgestorben.

Sene litterarische Aristokratie ist zulest ganz bemokratisch geworden, und sammelt grade jest in der Sprache der Lastträger und Dienstmägde, als der Inhaber des Schatzes der alten Sprache, die Redensarten, welche sie den Schriftstellern Italiens aufbringen will. Ist nicht auch diese Berbindung zwischen der Aristokratie die nur in Ansprüchen besteht, und den Proletariern, die allein ihr keine Eisersucht geben, eben so in der politischen Geschichte? In der römischen habe ich sie gefunden.

- Bahrend ber wenigen Tage bie wir zu Rom zubrachten war es unmöglich die im Parlament vorgelegten Documente burchaulesen. Bielleicht wird gar nicht mehr die Rebe von ihnen fenn, wenn fie fich an einem Ort wo ich mit Muße fenn werbe noch auf-Die Debatten, febr flüchtig burchlaufen, find mir finden laffen. hinreichend gewesen mit Ihnen Cannings Rolle elend ju finden: bie Boraussetzungen unter benen er bei ber Eröffnung bes Parlamente fo verwegen weit in feinen Außerungen ging, haben fic nicht bestätigt, und so hat sich auch fein System veranbert. 36 bin ferner gewiß, bag auch bas englische Cabinet feine Chance fo ungerne gesehen batte, ale bie Ginfubrung von Garantieen burch Frankreich: barüber ift man wohl völlig beruhigt. Die Erklarung ber Junta konnte boch fehr bebenkliche Folgen haben, ober auch aunftige: wenn man bie boch unvermeibliche Unerfennung ber Renten für die englischen Forderungen gewandt bewilligte und geltenb machte.
- Der bisherige Gang ber militairischen Bewegungen in Spanien ist boch ganz so wie man ihn bei bieser Auflösung und moralischen Erbarmlichkeit erwarten konnte. Ich weiß freilich

nichts weiter als dis zum Eintreffen des Hauptquartiers in Burs gos. Sorge machte mir die Erwähnung von Fieberkrankheiten: und Bekümmerniß, daß bisher dem Anschein nach nur die Geistslichkeit mit den Proletariern activ für die Gegenrevolution auftritt: keine Erwähnung der höhern weltlichen Stande. Es läßt sich also zu einer Wiederholung des Systems an, welches so unglücklicherz weise zu Neapel nach 1799 angenommen ward. Eine solche Ausschlung wie die, wodurch Spanien beim ersten Stoß zerfällt ist doch ein entsetzicher Andlick. So morsch ist Europa durch die Revoluztion geworden! Das droht uns Allen so sürchterlich, daß man sich eigentlich der Schadenfreude über die Blosstellung der liberalen Großsprechereien nicht überlassen kann. Die Krankheit muß ims mer zunehmen.

- Ich begreife es, daß die Bevölkerung Frankreichs reißend anwachsen muß; da die unfrige, bei zwölf Millionen, unter so viel weniger gunstigen Umstände jährlich um mehr als 150,000 anwächst. Uns Alle bruckt die Unmöglichkeit großer Auswanzberungen. Übrigens werden ganz unfehlbar fürchterliche Seuz den nicht ausbleiben, die wieder eine tiefe Ebbe in der Menzschenzahl hervordringen werden, wie im 14. Jahrhundert: wo wenigstens der größte Theil Italiens und Deutschlands bevölkerzter waren als sie es selbst jeht sind.
- Der Anblid unfrer geliebten Wohnung zu Rom, in ber brei meiner Kinder geboren sind, machte mir das herz sehr schwer. Der Eigenthumer welcher sie selbst bewohnen will, laßt sie ums bauen, und scheußlich entstellen. Man zerstört ihre eigenthumlichzsten Schönheiten: die Deckengemalde sind zur Vernichtung bezstimmt: Fenster werden vermauert, Thuren durchgeschlagen. Wandgemalde die meine Kinder vom zartesten Alter an ergöht hatzten, waren schon abgeschlagen: und in den Raumen wo meine Kinder gespielt und gefrohlockt hatten, ward die tiesste Todtenzstille nur von den vernichtenden Schlägen der Maurer unterbroden. Der Garten allein war fast unverletzt, und ich brach noch einen Strauß darin: aber er war de und still wie ein Grab.

Ich hatte bas herz beim Scheiben aus Rom auch vorzüglich beshalb schwer, weil ich mir vorwarf, einen so großen Theil meisnes Lebens meistens in Dusterkeit und Mismuth verloren zu has ben, ba wir, die Kranklichkeit meiner Frau ausgenommen, so

gludlich hatten fenn konnen wenn wir verstanden hatten über bas Disfallige wegzusehen, — und es gewollt. —

- Von Marcus, bem Sie Ihre Liebe geschenkt haben, erzähle ich Ihnen, daß er aus Rom traurig, aber auf keine Art mit so zerrisnem Herzen wie von Ihnen und ben Ihtigen schied. Er hat auf der Reise große Beweise von Kräftigkeit gegeben: oft vor vier Uhr Morgenst ausgestanden, hat er an wenigen Tagen auch nur eine Stunde im Wagen geschlasen, um sich keinen Ansblick entgehen zu lassen, und ist, wo etwas zu sehen war, unverstrossen Stundenlang gegangen. Die gothischen Kirchen mit ihren gemalten Gläsern die von Ussis anfangen, haben ihn entzückt: dier der Dom und Giottos Thurm: doch die Loggia von Orcagna ist eigentlich der höchste Gegenstand seiner Anschauungsfreude. Wunderlich ist es, daß er noch gar keinen Sinn für Gemälde hat: aber auch das erinnert uns an meinen Vater der eigentlich nur großartige Architektur liebte.
- Benn es hundert Strafen nach Paris gabe, und wir gin= gen nach bem Biel zu bem fie fuhren, murben wir bie über Des wählen, um die Stadt Ihrer Jugend zu feben, mein edler Freund, und mit Ihren Freunden befannt zu werden. Go murbe ber Sim= mel uns bas gewähren was fonft ben Liebebundniffen bie im vor gerudteren Alter und in ber Ferne gefchloffen werben, fehlt. wir aber die Reife nach Paris werden ausführen konnen ober auf= geben muffen, wird von außeren Umftanden entichieben werden: junachft von unfern Gelbmitteln. Die Reife mit einer gangen Fa= milie und zwei Bagen kostet mehr als wir berechnet hatten: und ba ber Fall fehr moglich ift, bag ich mich gang aus bem Dienft gurudziehen mußte, ohne einige Penfion, und auf unfer fleines Bermogen beschränkt fenn murbe; fo konnte verftanbige Uberlegung wohl gebieten bem lebhaften Bunfch zu entfagen Ihre merkwurdige Sauptstadt zu feben, zumal ba Sie bort nicht find: ober bas bazu nothige Gelb bingulegen bis Sie gurudgekehrt fenn merben.
- Ich kann es mir nicht benken, baß wir uns nicht wieder seben sollten. Es war gewiß mit diesem Gedanken, baß Marcus, bor ein Paar Tagen, als wir im Homer von Telemachus' Abschied von Menelaus lasen, mit großer Angstlichkeit fragte, ob Telemachus Menelaus wiedergesehen habe? Das Gefühl seiner Frage nicht gleich beachtend antwortete ich ihm: vermuthlich nicht! "Er

fah ihn nicht wieder?" fagte bas Kind, und brach in Thranen aus, "und Menelaus hatte ihn so lieb!" — Sch beruhigte ihn mit einer Fiction, wie ich oft die Geschichte und Mythologie mit derselben Freiheit erganze, wie es die Alten selbst thaten.

- Ich habe hier keinem Menschen einen Besuch gemacht, um die kostbare Zeit nicht zu verlieren. Es ist nur eine Sunde mehr gegen das Conventionelle.
- Wir reisen morgen; so saumselig wie die Briefe durch Oberitalien befordert werden, konnte ich vor Sanct Gallen keinen Brief von Ihnen erhalten: dort ist meine Abdresse bei Scherer de Granelos. So war heute (der 24ste) auch der erste Posttag an dem ich Ihnen schreiben konnte.

Leben Sie wohl, mein geliebter, bester Freund, Gott segne und behute Sie und die Ihrigen. Wir benken oft an Ihren kleinen Ferdinand: für Cornelia steht das weitere Zahnen auf der Reise bevor. Meine Frau und alle Kinder, selbst die kleine Luscia, grußen mit mir auf's herzlichste, Sie, Ihre edle Gemahlin, und die lieben Kinder namentlich. Die Alpen werden uns nicht trennen. Von ganzer Seele der Ihrige.

Was ift das, daß Englander hier sagen sollen, sie reisten eislig ab, weil man den Krieg gegen Frankreich erwarte? Ich hosse, leerer Larm. Sie werden wissen, daß Ihr Ministerium vom Pabst sordert, daß der Nuncius unverzüglich nach Madrid abgehe. Das heißt doch das Berhaltniß verkennen, und fordern, daß er thun solle was man eben so herbe an den Pabsten der alten Zeit getas delt, als sie es doch nach ihrer Ansicht im Interesse der Kirche thas ten. Ich glaube, daß der Pabst nicht einwilligen wird: aber ich glaube nicht, daß man den Verstand haben wird auf rühmliche Art recht zu handeln.

## XII.

Bologna, ben 30. Mai 1823.

Dieser Brief, mein theuerster Freund, ist einer von benen bie man so in der Gile schreibt, daß man sie nur einem wahren Freunde darbringen kann. Er kann und soll Ihnen weiter nichts sagen als daß wir, mit einem großen Umweg über Pisa und Lucca glücklich hier angekommen sind, und morgen unste Reise fortsetzen.

Pifa hat meine Erwartung fo übertroffen, daß ich Ihnen gerne

einen ganzen Brief über die Bunder ber bortigen Denkmaler schriebe: nie hat mich etwas so überrascht. Es ift, im 11. Sahrhuns bert, das alte Rom größer als in irgend einem Denkmal nach Antonins Zeit; und, selbst in den erhabenen Inschriften, ganz altromisch.

Diese Stadt muffen Sie sehen wenn Sie zuruckgehen; obs gleich Ihnen nachher bas Herz über bas Elend von Lucca bluten wird. Im Battistero ist an der Kanzel ein Basrelief von Nicola Pisano von 1260 (das jüngste Gericht): eben so hoch über aller späterer Sculptur der Italianer, als Dante über ihren Dichtern.

Bon Weltbegebenheiten erfahre ich nichts als wenn ich hie und ba eine Zeitung im Kaffeehaus finde und hier bin ich noch nicht auszgegangen. Minas Zug hat mir etwas schwul gemacht: mich daucht bas hatte nicht muffen geschehen können.

Mit ben herzlichsten Grußen an Sie, mein ebler theurer Freund, an Ihre verehrte Gemahlin und die lieben Kinder, von mir und den Meinigen, umarme ich Sie von ganzer Seele.

## XIII.

St. Gallen, ben 21. Juni 1823.

Mein theuerster Freund, ich bin nun schon sechs Tage hier, und habe noch keinen Brief von Ihnen. Es war schon eine schmerze liche Täuschung bei unstrer Ankunst keinen zu sinden. Hätten Sie meinen langen Brief aus Florenz und somit die Addresse hieher nicht erhalten? Und hätte ein erzürnendes Misgeschick, wenn diezser, und die Zeilen aus Bologna nicht zu Ihnen gekommen wären, mir den unverdienten Schein gegeben das Bedürsniß innigster Herzens und Geistesbeziehung zu Ihnen weniger zu spüren? Ist der Ihrige verloren, das heißt, veruntreut? oder — was wir gar nicht ertragen können uns zu denken — drückt irgend eine Sorge oder ein Kummer Sie nieder! Gebe Gott, daß wir noch hier durch erwünschte Nachrichten von Ihnen und den theuren Ihzigen beruhigt und erfreut werden mögen!

Damit es übrigens keiner Erwähnung bedurfe mann ich Ihnen geschrieben, werde ich meine Briefe mit Zahlen versehen, von dem ersten nach unstrer Abreise aus Neapel gerechnet: und ich bitte Sie das Gleiche zu thun. Nach einer solchen Reise ware so viel zu erzählen, daß ich nur nicht weiß worauf ich mich beschränken soll, da doch Beschränkung nothwendig ift, wenn Sie auch unbe-

granzte Gefdmagigfeit freundlich julaffen murben. Bir haben bie Alpen gludlich überftiegen, und find gludlich an biefem Saum unfers beutschen Baterlands angelangt; ohne einen einzigen Un-Cornelia bat auf ber Reife brei Bahne befommen, ohne irgend einige Befchwerbe, und bie erften beiben find nur gufällig bemerkt worden da fie schon ba waren. Meine Frau hat die Dubfeligkeiten ber Reife mohl fehr empfunden, aber mit einzelnen Rafttagen wohl bestanden, und es scheint hoffnung ju fenn, bag ber verlorne Morgenschlaf sich berftellen wird. Die Rinder find frisch und froblich; folimm genug, aber es war vorauszuseben, baß bie lange Reise bie beiben alteren um alle Gewohnheiten bes Fleifes bringen murbe. Fur Marcus ift bie Reise gewiß mehr als blofes Bergnugen (boch, feit wir Deutschland betreten haben, nicht ohne Beimischung von langer Beile): es ift eine mabre Schule ber ganberfunde fur ihn: aber mas er vom Rechnen ges lernt hatte ift wie rein verloren gegangen. Es fteht gefchrieben, baß er weder Mathematiker noch Raufmann werden foll. Berona hat er beiße Thranen vergoffen, bag er Stalien verlaffen muffe.

Das Wetter begunftigte uns bis gur Ankunft in Berona: es war leidlich beiß, ohne Regen. In ber Ebene zwischen Mantua und Berona fanden wir die Landleute voll hoffnungen fur die Seis benerndte, feit Sahren hatte fie nicht fo fcone Musfichten gegeben. Diese Aussichten sind wohl burch ben Regen vernichtet worben ber ju fallen begann, sobald wir zu Berona angekommen waren, und aller Bahrscheinlichkeit nach auch jenseits ber Alpen angehalten ba= ben wird wie in und norblich von benfelben. Ein schon gang nordlich bufterer himmel; Stromregen im Sommer ohne Bewit= ter, wovon man zu Rom fo gang entwohnt wird, bag es eine Unmöglichkeit, wenigstens Unnatur scheint, machte mich boppelt schwermuthig und beklommen bei bem Scheiben auf immer aus bem Lande bes Genuffes; am letten Tage einer Lebensperiode bie ich mir vorwarf nicht gewürdigt und benutt zu haben. Auch von Ihnen follten bie Alpen mich nun trennen - ba gemiß, gewiß ber Raum zwischen Neapel und Rom und nicht geschieden und entfernt gehalten hatte, waren wir ju Rom geblieben. febr traurig. — Mus Berona fuhren wir im ftromenben Regen. Bir hatten ju Verona einen fehr edeln und vorzüglichen jungen Mann (einen Juriften aus hamburg, Doctor Blubme) wieder-

gesehen, ben ich wie einen jungeren Bruber liebes bem ich bie Berlangerung feines Aufenthalts in Stalien ben er mufterhaft in ben Bibliotheken benutt, moglich gemacht hatte, und ber ben letten Winter zu Rom unfer Tischgenoß gewesen mar. Auch biefer Abschied mar mehmuthig. Das Schlachtfeld von Rivoli, bie gerftorte Denkfaule, ber Gintritt in bas milbe Etichthal gerftreuten: Alles erinnerte uns wie por fieben Jahren von eben biefer Seite Italien fich uns querft aufgetban batte, indem es eben bier allmählich von uns zurudwich. In Welfchtirol ift bie Sprache wohl italianifch; aber man bemerkt, wenn man aus Stalien kommt, wie Sitten, Bauart ber Saufer, Mles, nach und nach in's Deutsche übergebt. Meiner Frau mard babei icon wohl. Um britten Tage unfrer langfamen Rahrt maren wir mitten im achten beutschen Tirol; und ba ging auch mir bas Berg auf. Ich kenne kein Land in Deutschland wo mir so liebend und vertraulich für die Menschen zu Muth ist als in Tirol, und die Natur ist so berrlich! bas Thal ber Gifach, von Boben bis Briren ift gang erhaben. Es marb fehr falt, und bie Berge bebedten fich in ber Nacht mit Schnee: ber Unblid auf ben ber Knabe mit ungebulbiger Erwartung geharrt batte. Auf bem Brenner begunftigte uns beiteres Wetter, Die Luft mar wie an einem bellfalten Octobertage in Norddeutschland: Keuer in den Ofen der Birthshauser mare uns febr willkommen gewesen. Bu Innsbruck maren wir von bet hinreise gang bekannt, und verweilten gerne wie in einer heimats lichen Stadt: ich fab einen Burger viel, ber ein Municipalamt als Pflicht befleibet, und beffen lebenbige Berftanbigfeit, und tuchtige Resignation über ben Berluft von viel Schonem andrer Zeiten mich außerordentlich erfreute. Wir besuchten Undreas Sofers Grab: ein zurudkehrendes Bataillon tiroler Jager hatte bie Leiche im Winter auf ber Bastion zu Mantua ausgegraben, und mit sich Es war eigenmächtig geschehen: lautet es wohl glaublich, bag die Behorden die Leiche bes Martyrers ber Treue für ben gandesherrn und fein Saus, wie für bie Nation, ju Bos ben Salt machen ließen, bis Entscheibung aus Wien tame wie es mit bem Begrabniß gehalten werben folle? Es fam aber bie Erlaubniß ihn feierlich zu bestatten, und weit und breit kamen bie Schuben und Bauern ihrem alten Beerführer bie lette Ehre zu erweisen. In und um Innebruck ift Alles Erinnerung an bas unvergleichliche Jahr 1809. — Schon ebe man gang an ben Fuß bes

Arlberge kommt, noch innerhalb ber Grangen von Tirol, verläßt man die lieben Tiroler. Schmaben, die bas Borarlberg wie die norbliche Schweiz bewohnen, wohnen noch ein Beniges über ben Granzberg gegen ben Inn bin: Die Sprache ift nicht mehr tirolifch; die Bauart ber Saufer ift eine gang andre, namlich grabe und gang genau bie, welche man fur beutsche und bacifche Saufer auf Trajans und Antonins Saulen bargeftellt fieht. Borarlberger find ein ehrenwerthes Bolk, aber fie find boch viel Eine anmutbige Bericbiebenheit ift bie moderner als bie Tiroler. große Gartenliebe, aus ber, wo es nur moglich ift, neben jedem Saufe ein niedliches Gartchen entsteht. Man freut fich ber Boblbabenheit und bes schonen Unbaus: ber Freundlichkeit, und ber iconen Rinder. Ginem Brrthum verbankten wir es von ber Rabre über ben Rhein bis Rheined burch eine Gegent, beim erften Eintritt in die Schweiz zu tommen, wie ich fie nie geseben und nicht geabnbet. Es mar ein bichter Balb von großen Obstbaumen, wie ein Part: bie Saufer, in großer Bahl, alle einzeln, lagen nicht gang nabe an ber Strafe: febr faubre Auffteige fubren gu ibnen Aber ber Anblick ber Bewohner verrath Armuth, - gewiß Folge ber Überbevolkerung: und es ift ein sonderbarer Contraft zwis schen ben Einwohnern ber Republif und den viel mobihabenderen bes freilich weit weniger mit Menschen überlabenen kaiferlichen Landes. Auch im Stabtchen Rheined, wo fonft Bermoglichkeit au fenn scheint, find bie Leute weit weniger beiter und wohlgemuth als im Vorarlberg. So haben wir es bis hieber gefunden, und finden es ebenfo bier. Ginen eigentlich froben Menschen sollen wir noch erft ju Geficht bekommen.

Den 24. Den Morgen nachdem ich so weit geschrieben, erhielt ich Ihren irgendwo auf der Post ganz verspäteten Brief Nro. 3, den wir mit einer traurigen Ahndung erdrachen. Mein verehrter Freund, die Wehmuth über eine solche nicht überstandne Gesahr ist beklommen sich auszusprechen. Die Gesahr war nicht überstanden; das ist nach den Umständen die Sie erzählen sichtbar, und der Trost der Arzte ist eine schwache Beruhigung. Könnten wir sie sur überstanden halten, so würde uns doch das herz nicht weniger sur Sie und Ihre edle Gemahlin bluten, aber wir zittern noch über die Gesahr die das suße Kind und die geliebten Eltern damals bedrohte, und, Gott gebe! nicht mehr als bedrohte. Der Gedanke an Sie Beide und an den holden Engel bessen irdisches

Leben so lose geknupft zu seyn scheint, schwebt uns unaufhörlich vor; wir seben mit klopfenbem Berzen ben nachsten Rachrichten entgegen.

Daß Sie mir in solchen Tagen geschrieben ift ein großes Pfand Ihrer Freundschaft.

Wann werden für Sie und die Ihrigen die heitern Tage beginnen die Sie so ganz verdienen und so ganz genießen wurden! Die Tugend reicht doch nicht hin glücklich zu senn, aber nur Tugend wie die Ihrige kennt Seligkeit im Glück. Gewiß sind Sie,
in außerlich drängenden Zeiten, so lange das Schicksal Sie nicht
in dem Geliebtesten verwundete, glücklich gewesen wie wenige
Menschen.

In der höchsten Ausartung des Egoismus lehrten die Spikuraer: der Weise meide tiese Freundschaften weil er genug am eigenen Misgeschick zu tragen habe. Ich habe diese Lehre wohl immer verabscheut: wenn Ihr Ungluck weniger das meinige ware, hatte ich nicht durch Sie und in Ihnen ein erhöhtes Leben, wie ich es einst in Berbindungen der Jugend hatte.

So mag ich taum fortfahren Ihnen über außerliche Dinge zu schreiben; und wenn ich hoffen burfte, daß Ihr nachster Brief wahren Troft geben murbe, so verschobe ich Alles bis bann.

- Die Schweiz ift allgemein auf eine feltfame, gewiß gang : grundlofe Beife, burch Geruchte geangftigt, bag bie Mlirten eine militairische Occupation und Ginmischung in ihre innern Ungelegenbeiten im Sinne führten. Jebermann fpricht bavon, boch freilich auf eine Beife bie zu verrathen scheint, bag Riemand im eigentlis den Sinne bas mahrhaft fürchtet mas er zu fürchten icheinen will. Der officielle Artifel ber Berner Regierung, welcher Diefe Gerüchte Lugen ftrafen, und über fie beruhigen foll wurde mich, wenn ich Schweizer ware, am meiften beunruhigen; benn er fpricht gar feine Buverficht aus, bag bie ben Allirten jugefchriebenen Abfichten ihnen fremd find, fondern gleicht vielmehr einem Berufen auf ihr Gemiffen und auf bas eigene Recht - um burch Scham zurudzuhalten. Dennoch bin ich überzeugt, bag bie Dachte bie ihnen beigemeffene Abficht nicht haben - wer follte benn befegen? Ich will nicht fragen, ju welchem 3wed? Den mochten Saf und Leibenschaften angeben. Die Buflucht welche italianische Dod verrather hier finden, und die Infoleng ber fcweiger liberalen Beitungen, erregen im Often und Weften Erbitterung: boch bente

ich, bag es babei bleiben foll, bag bie jest bevorftéhende Tagfagung in biefen Sinfichten Maasregeln anordne, ju benen fich bie Cantone wohl bequemen werden. Wenn man nicht erlauben will. baff bie landflüchtigen Italianer bier leben follen, fo mußte man ibnen boch irgendwo einen Aufenthalt anweisen. Un ber table d'hote war bier bis vorgeftern ein halbes Dugend: verhafte Phyliognomieen, und mabricheinlich grundbofes Bolt (einer in effigie ju Mailand hingerichtet); aber irgendwo auf ber Erbe muß man ihnen boch einen Plat laffen, wofern man nicht verlangt, baf fie fich freiwillig in's Gefangnieß ftellen follen. Die meiften fcwei= ger Beitungen find emporend, pobelhaft liberal: einige auf eine Beife wie Sie in Frankreich feit 1793 nichts'gehabt haben, und find auch recht eigentlich fur ben Bobel und bie Bierbaufer gefchries 3ch erkenne baran mit Scham und Gram meine beutschen ben. Landsleute.

— Auf ber andern Seite erzählt man sich, daß herr v. Haller und Andre zu Paris eine Berschwörung gebildet hatten, um in der Schweiz eine völlige Contrerevolution mit fremder Hulfe zu bewirken: nämlich ganz die alte Ordnung wie sie vor 1798 bestand. Daß Thoren sich mit solchen Projecten tragen ist wohl sehr glaublich; daß sie etwas Bedeutendes unternehmen können, nicht denkbar: die Tücke der Liberalen und ihr Bedürsniß zu hassen und zu verschreien giebt wohl hauptsächlich der Sache einen Schein von Wichtigkeit.

Ich bin erst zehn Tage hier, und sehe wenige Menschen, aber bas glaube ich schon einsehen zu können, daß ein wenig weltkluger alter katholischer Geistlicher Recht hat, ber mir sagt: ungeachtet des Liberalismus, der, mit Ausnahme der Aristokratieen und ber demokratischen Cantone, durchaus in der Schweiz herrscht, würde eine fremde Occupation keinen Widerstand antressen auch nicht in den neuen Cantonen. Und vielleicht am allerwenigsten in diesen. Denn hier hat sich noch gar kein Band zwischen Obrigkeit und Bolk gebildet, und man suhlt es wie unerfreulich das ganze Wesen ist. Die Abgaben sind nichts weniger als under beutend: man bezahlt z. B. hier Vermögenssteuer, Patente, enregistrement und droits reunis: — nach niedrigen Sägen, aber in der Landschaft St. Gallen bezahlte man vor der Revolution gar nichts, der Kurstabt lebte von seinen Domainen. Dabei

ift das Bolf burch ben Milizdienst geschoren. Um das erfte Contingent fertig zu halten mussen die Leute immersort ererciren (Sonntags): und dabei hat man das heimliche Gefühl, daß diese Plagerei zu nichts nute.

Dir tommt in biefem Theil ber Schweiz Alles welf und abgeftanben vor: man fieht auch nicht ein freudiges Geficht: bier blubt der Liberalismus in feiner Bollfommenheit und traat feine eigensten Fruchte. Der Protestantismus ift null, und ber Ratholicismus anfeinbend und fieht anstatt Gott und ber Beiligen nur Übrigens find die bitterften Liberalen vielleicht in eiben Priefter. ner Classe ber Ratholiken. Saben Sie auch in Frankreich folde Ratholiken, beren es in Deutschland eine Ungahl giebt, und bie mir nun icon bier vorkommen, bie fich gegen einen Protestanten mit zur Schau getragener Gehaffigkeit gegen bas Prieffertbum und ben armen pabstlichen Sof zu zeigen bemuht find, und ben billigen Protestanten in die verlegene Lage feten, die katholische Rirche gegen fie vertheibigen zu muffen? Gin folcher meinte: bie Tiroler maren unglaublich weit hinter ben Schweizern gurud: ihre Frommigkeit ware ganz sinnlich, ohne davon zu reden, daß sie fich um die Weltbegebenheiten gar nicht bekummerten. glaube, daß bie Tiroler viel glauben mogen mas der Ratholif von mebr Bilbung als Aberglauben betrachtet; aber ich bente, baß bies gleichgultig ift, wenn es nicht, wie etwa zu Rom, bie mabre Glaubigkeit verdrangt. Rennen Sie die altdeutsche Sitte Spruche an die Häuser zu malen? Bon dieser kommen im Tirol ganz berrliche Anschriften, meift fromme, auch andre. 3. B. - (ich bente Sie werben fie gerne lefen:)

"Wir bauen Hauser groß und fest, Darin wir nur sennt fremde Gaft, Und da wir sollen ewig senn, Da bauen wir gar selten ein."

Und:

"Dies haus ift mein, und boch nicht mein. Der's nach mir hat ist auch nicht sein. Und wird's dem Dritten übergeben, So wird's ihm eben so ergehen. Den Bierten trägt man auch hinaus. En sagt mir boch, weß ist dies haus?"

Und in andrer Art:

"Wer da bauet an der Gassen, Der muß die Leute reden lassen, Doch hat er seine Kunst exprobt, Alsdann das Werk den Meister lobt."

So viel Beisheit vernimmt man nicht in ber größten Gefell= schaft die fich mit ihrer Bilbung weiß.

Ist eine militairische Contrerevolution, die Nation zusschauend, wie in Portugal, weniger schreckend und aus einem bessern Geiste als die militairische Revolution? Ich benke sie ist grade dasselbe. In Spanien beunruhigt mich Mina, und noch mehr die Insubordination der royalistischen Truppen in Rasvarra. Man hatte freilich Juanito einen Ofsizier wie d'Espagna nicht nachsehen sollen.

Ich habe vergessen Ihnen zu sagen, daß ich auf der Bibliosthek einiges sehr Interessante entdeckt; das Nähere, mit vielem Anderen nächstens. Ich muß schließen. Meine Frau mit mir, und den Kindern grüßen Sie, Ihre verehrte Gemahlin, und die lieben Kinder aus dem innersten Herzen. Gebe Gott, daß Sie der geliebten kleinen Marie unsern Gruß und Kuß mögen geben können! Von ganzer Seele Ihr Nieduhr.

### XIV.

St. Gallen, ben 30. Juni 1823.

Ihr tröftlicher Brief, mein verehrter und theurer Freund, kam wenige Stunden nachdem ich den meinigen auf die Post getragen, in unfre Hande. Wir haben Gott von Herzen gedankt, daß er die Gefahr abgewandt, die so schredlich drohte. Möge er Ihnen den Besit des lieblichen Kindes durch Starkung seiner zarten Krafte sischen, und Ihnen und ben Ihrigen lebendige Lebensfreude verleihen.

Ich danke Ihnen herzlich für die Beruhigung die Sie uns geseben: aus Rom waren noch schlimmere Nachrichten als die Ihres ersten Briefs, und mit einem Anschein später zu seyn, zu uns geskommen, und wir hofften fast gar nicht mehr. Zudem habe ich längst nicht mehr die Fähigkeit eigentlich zu hoffen. Ich danke Ihenen eben so herzlich für den ganzen übrigen Inhalt Ihres Briefes.

Noch laßt fich nicht bestimmt fagen wie lange wir hier noch bleiben: ich kann nicht genau berechnen wie lange bie Bibliothet mir noch Arbeit giebt. Der intereffante Fund ben ich bier gethan,

find Stude von einer Lobrede und Lobgedichte auf ben großen Wetius, ber Attila bei Chalons fchlug. Aus biefer Beit, Die unmittelbar por bem Untergang bes weftlichen Reichs vorherging, ift faft nichts Gleichzeitiges erhalten, und wir tennen fie bochft burftia: schon baburch und burch mehrere Thatsachen bie ganz unbekannt maren, baben biefe Überrefte ein großes Intereffe. mehr fur mich baburch, baß fie einen Umftand beftatigen, ben ich langft anschaulich gewußt, geaußert und wenig Glauben bafur gefunden: namlich bag in biefem gräßlichen funften Sahrhundert viel Beift mar - mehr als in bem vorhergebenben. In ber langen unerfreulichen Sorglofigfeit bes romifchen Reichs mar aller Beift abgeftorben: man mar unbefummert über bie gefahrlofen Rriege an ber Grange, und auf bas gemeinfte finnliche Leben angewiesen. Das Eindringen ber Barbaren feste bie Eriftenz jedes Ginzelnen auf bas Spiel: ichon burch Egoismus lernte man bag man ein Einzelne große Manner erfchienen und erweckten Baterland babe. mabre Bewunderung: biefe Lobrede und biefe Lobgedichte find von folden Gefühlen eingegeben. Die Religion erfüllte bas Gemuth und bie Gebanken; und ber Rampf ber alten Religion in ihrem Absterben - wovon meine Bruchftude ein unerwartetes Beispiel enthalten - warmte wenigstens bie Phantafie. - Gin andrer intereffanter Rund gang andrer Art find Blatter liturgischen Inhalts, im 6. Sahrhundert, fpateftens, gefdrieben, Die zu einer Liturgie geboren; Die weit alter ift ale irgend eine erhaltene: Morgenanbachten aus uralter Beit, die zu ben Stationes zu gehoren fcheinen, von benen am Unfange bes britten Sahrhunderts die Rede ift, bochft einfache und und ehrmurbige Gebete. 3d fcreibe fie fur einen guten und gelehrten Rloftergeiftlichen als Dant fur feine Freundlichkeit ab : er kann bie gerftorte Schrift nicht lefen; aber er wird fie mit mehr Sachkenntniß als ich herausgeben konnen. — Dann babe ich einen lateinischen Grammatifer abzuschreiben, ber nicht menige fonft nirgends vorkommende Worte für bie reine Latinitat Das ift eine langweilige Arbeit, und ich wollte es ware ein Undrer ba um fie ju machen; aber es ift nun fein Undrer ba.

Bon-hier gehen wir nach Zurich, wo ich mir auch die Handsschriften ansehen will, und vielleicht etwas finde. Db bort der Aufenthalt erfreulicher senn wird, als hier? Ich glaube es nicht: ausgenommen daß der Zuricher See ein andrer Anblick ist als das langweilige Thal worin diese Stadt liegt, und auch als die Aus

sicht von den Hohen auf die ungestalteten Umrisse der nahern und sernern, dem Anschein nach in einander gefügten, Gebürge. Das Unerfreuliche liegt in den Gemuthern: die Revolution hat alle Ilession zerstört: sie war die Frucht der Erkenntniss die den Tod brachte des Tages da sie genossen ward.

Namentlich bier batirt Alles von 1803 und 1814: Manner zwischen breißig und vierzig Sahren, die zur Regierung geboren, baben keinen Gebanken bavon wie bie Berfaffung vor 1798 mar. - Das Disgefühl und Disbehagen, welches allenthalben alles Glud verdirbt, ift bier vollkommen fo wie in ben Monarchieen, bie am weitesten von ber vermeinten Bollkommenheit entfernt find: man icheint fich aber gar teine Rechenschaft barüber zu geben. es aber nicht flar, bag eine Berfaffung erbarmliche Resultate haben muß, die eine weit ju große Babl aus ber Mitte volliger Mittels magigfeit zur Gewalt und Evidenz ruft? In diesem neuen Canton, ber etwa 130,000 Seelen gahlt, unter benen bie Einwohner ber kleinen Sauptstadt (von 8000 Menschen) fich wie sonst die eis ner Sauptstadt zu ben Provinzialen verhalten, follen fich neun Individuen für den kleinen Rath und die Regierung, dann die Richter eines Appellationsgerichts, bunbert und funfzig Deputirte fur ben gesetgebenben Rath, ein Dugend Unterpräsecten, über vierzig Raires, ein Dutend Kreisgerichte; bann Municipalitaten u. f. m. Es merben Civil : und Criminalgesebucher gemacht. Bes febe abgefaßt, ungeheuer viel beschloffen und verorbnet. des Wefen kann feine Achtung hervorbringen,

Es war hier eine schiederichterliche Commission versammelt, um zwischen Appenzell, Inner = und Außerhoben Bank beizulegen: ihre Mitglieder sahen wir an der Gastasel. Der Landammann von Thurgau und einer von den Appenzellern saßen und gegenüber: es waren hier Aunstreiter, die harmloser Weise alle Gespräche beschäftigten. Der Thurgauer misbilligte es höchlich sich so ohne Noth in Gesahr des Halsbrechens zu sehen. Der Appenzeller war gebilzbeter und bedauerte, daß Leute die so viel asthetischen Sinn besäsen, wie die graziosen Stellungen auf den Pferden bewiesen, sich herabließen die pobelhaften Spaße des Pagliasso ihre Symnastikentweihen zu lassen.

Während Sie auf Ischia gewiß Sommerglut empfunden has ben, ift hier heute seit vierzehn Tagen der erste ohne Regen vergans gene Tag: meistens bitterkalt. Kommt endlich Sommerwetter. fo werden wir wohl noch Baben befuchen: leicht burfte baran gar nicht zu benken seyn. Wohin wir uns in diesem Fall, oder auf jes ben Fall später wenden sollen, wissen wir selbst nicht, und das ist traurig! Der Kronprinz wurde mich gerne in Berlin sehen; aber vom Ansang August an ist er entweder abwesend, oder so beschäftigt, daß man ihn wenig sehen könnte. ———

Berben wir uns biefen Binter wieberfeben? Die Zeitungen wiederholen immerfort die Rachricht von Ihrer Rudfehr in bas Ministerium, welches wenigstens Beichen eines empfundenen Beburfniffes ift, bas in einer reprafentativen Berfaffung liegen tann. Gott gebe es fur gang Europa! Denn freilich kann ber leicht \*) - ungludliche Rolgen baben. Man hat bie evidente Gemigheit erbalten, bag bie Revolution ohnmachtig ift, wenn man ihr mit Gewalt begegnet und man iert fich vielleicht nicht wenn man felbft für Frankreich annimmt, bag man mit Gewalt, und bie Armee besigend, fehr einfach regieren konnte. - Ich munfche Ihnen Glud über bie Beisheit bes Betragens Ihres Prinzen und Dberbefehlshabers; aber Die Ginrichtung eines Buftandes ber'fich halten konnte - absolute Gewalt in fabigen Sanben und im Ginn ber einen, jest fiegenben, Raction, ausgenommen - überfteigt gewiß menfchliche Doglich Die Entwicklung zu Sevilla ift merkwurdig bemuthigenb für Canning! In ber Regentschaft zu Cabir ift es mir febr leib ben Namen bes Abmiral Balbes zu finden, ber bas Saupt ber Gemäßigten in ben Cortes war, und beffen Bestrebungen bie Stellung bes Konigs nach bem 7. Junius hauptfachlich zuzuschreiben ift: ber Ronig hatte ihn feche Sabre auf ben Galeeren ober im Rer fer gehalten, ohne baß er eines andern Bergebens fculbig gemefen mare ale, mabrent feiner Gefangenschaft, Mitglied ber Regents fchaft zu fenn! 3ch mochte in biefer Ernennung eine Bosbeit bet Jacobiner feben, bie im vorigen Jahr unablaffig feinen Ropf for berten, und jest bem Ronige ober beffen Nachfolgern bie Gorge auschieben ihn berunter zu schlagen.

Die Gahrung in Irland ist wohl das unverkennbarste Symptom ber allgemein verbreiteten Krankheit ber Gesellschaftskörper in Europa, aus benen der Geist der burgerlichen Bereinigung mehr ober weniger entwichen ist. Früher oder spater wird die Constitution für Irland abgeschafft werden mussen.

<sup>\*)</sup> hier war ein Wort mit bem Siegel ausgeriffen.

Die Revolution in Chili ift sehr betrübend: die Weisheit bes Directors D' higgins war ganz unverkennbar durch die Instructiozuen bewährt, die er seinen nach Rom gesandten Abgeordneten gezeben. Ich halte die Wiedergewinnung des spanischen Amerika eher für leicht als für unmöglich, wenn Ihre Regierung es was gen kann Spanien hulse zuzugestehen. Das ware aber wohl sehr bedenklich.

Leben Sie wohl, mein verehrter Freund! Empfehlen Sie und Alle herzlichst Ihrer eblen Gemahlin, und grußen Sie die Kinder liebend von und. Marcus ist roth von Freude über Ihren Gruß geworden. Ich hoffe einen sehr guten Lehrer für ihn zu ershalten: wir haben ben jungen Mann entlassen der bei und war, damit er auf einen Weg von Fleiß und Brauchbarkeit komme.

Gott fegne und behute Sie, mein theurer Freund! Bon ganzer Seele ber Ihrige. R.

#### XV.

Burid, ben 26. Juli 1823.

Noch vor unfrer Abreise aus St. Gallen erfreute und Ihr Brief aus Ischia, mein verehrter und geliebter Freund: erfreute boppelt: burch die sehr troftlichen Nachrichten über die liebe Rleine, beren übel zu kennen boch schon die halbe Seilung ift, und burch seinen übrigen Inhalt.

Ich wurde mir Vorwurfe machen Ihnen nicht früher geschries ben zu haben, wenn ich nicht sehr beschäftigt gewesen ware, und die Druckbogen, welche ich heute gleichfalls auf die Post gebe, Ihnen den Beweis davon überbrächten. Damit sie sich an diesen eis nigermaßen interessiren können, mussen Sie sich das furchtbare fünfte Jahrhundert vergegenwärtigen, in welchem das abendländissiche Reich zusammenstürzte, und der einzige große Mann, den mein Dichter verherrlicht, die Illusion des Namens des römischen Reichs mit barbarischen Deeren und der Überlegenheit seines Geistes behauptete.

Wir raften heute hier und gehen morgen vorwarts: ich kann Ihnen nicht aussprechen mit welchem Grauen ich mich der Heimat nahere. Die sieben Sahre meiner Abwesenheit erinnern mich noch mehr an die sieben Schläser, welche erwachten um Alles versahvert zu sehen, und fich hinzulegen und zu entschlasen.

Diebubt III.

Won bem nachsten Auseorte' aus schreibe ich Ihnen über bieses Land und über bas welches wir zunächst besuchen werden. Es ift ja mafre Abrede, daß ich Ihnen auch dann schreiben soll, wenn ich Ihnen niches zu erzählen oder zu bemerken Beit oder Stoff habe, und dies ift heute der Fall; wenigstens das Erste.

Ich wurde mich Ihres Borsates freuen bis zum herbst auf Ischia zu verweilen, wenn ich nicht bestimmt baraus folgerte, bas die Rede für jetzt nicht bavon sen daß Sie nach Ihrem Baterland zurückehrten, welches ein weit verbreitetes Gerücht hoffen ließ. Hoffen, sage ich, für das allgemeine Bohl: auch für Sie selbst wünsche ich nach eigener Ersahrung, daß Sie sich nicht an die Anmuth des freien, leichten Lebens in der dulcis Parthenope gewöhnen mögen. Und dann zunächst für uns: denn wenn wir die Reise nach Ihrer Hauptstadt für diesen Winter nicht ausstühren, so werden wir ihr leicht entsagen mussen; und wie tausendmal erfreulicher wäre jene Reise wenn sie zu Ihnen sührte.

Ich habe mir immer gedacht: man wurde Gie unentbehrlich nothig finden vor der Eröffnung der nachsten Sigung.

Sie werden den halbofficiellen russischen Aufsat in der englischen Beitung, den die Ihrigen wiederholt haben, mit Indignation gelesen haben. Wenn keine Tucke darin verborgen liegt in Ihrem Baterlande Regierung und Nation zu entzweien, so ist es eine ungeheure Dummheit; denn Ihre Landsleute, wenn sie nicht ganz von Factionsgeist verblendet sind, mussen emport seyn zu vernehmen, wie man sie gebraucht, die Regierung selbst gebraucht.

Ihre freundlichen Worte, mein ebelfter Freund, ermuntern ein abgelebtes Gemuth mehr als Alles. Die Zeit kann nicht fern seyn wo ich von dem Bewußtseyn für Sie zu schreiben erfrischt und belebt nicht in Bibliotheken sondern im stillen Kammerchen, die Gedanken glücklicher Stunden zurückzurusen streben werde. Aber Wirthshauser, wo man das Gelarme vier kleiner Kinder den ganzen Tag um sich hat, sind kein Hain der Egeria, keine Akademie, kein Tusculanum.

Ich muß aufhoren um einen Spaziergang mit einem Manne nicht zu verfehlen, der vor Andern geeignet ist Fragen über ben moralischen Zuffand dieses Bolks zu beantworten.

Meine Frau vereinigt sich mit mir zu ben freundlichsten Grie fen an Sie, Ihre verehrte Gemahlin und die lieben Kinder; und

pu ben herzlichsten Segenswünschen für Sie Alle. Ban ganger Geele Ihr Freund.

### XVI.

Frankfurt, ben 17. Auguft 1823.

Saben Sie Erfahrungen gemacht, mein verehrter und geliebter Freund, Die Ihnen bei ber Geltenheit meiner Briefe noch ein andres Gefühl erregt als ben Unmuth ber Areundschaft? Doch weiß ich mich unschuldig; unschuldig auch barüber, bag ich bei uns frer Ankunft vor acht Tagen Ihren lieben Brief N. 6. fand, und ibn erft beute, und eilig ermiebere. Seit brei Mongten lebe ich in ber Kinderstube im Birthshause ober im Reisemagen: benn ba wir uns verftandigerweise auf einen Bagen beschrankt baben, fo ift auch die Reife ein Berweilen in einer gefüllten Kinderftube. Daß man babei nicht fchreiben kann werden Sie begreifen, wenn bas fo lange bauert: ich verschreibe mich unter bem Subeln, noch mehr unter bem Gefchrei ber Rinder, bei gang mechanischen Ungeichnun-Dies ichon fo lange wir bas außerorbentliche Blud hatten. bag Alle gefund maren; aber wir haben erfahren muffen mas fich nur zu gewiß erwarten ließ: Rrankheit ift bei uns eingekehrt, und unfre kleine Lucia bat eine Anwandlung vom Croup gehabt bie uns hier aufgehalten hat - wir wollten nur einen Zag verweilen: und Sie wiffen welch ein furchterlicher Name biefe Rrantheit ift. Sie ift jest fo gut wie genesen, namlich bas übel bat fich in einen Ratarrh aufgeloft; aber alle brei andern Rinder find nun auch von biefem befallen. Best furchte ich nichts mehr, und ba man mir ein Bimmer, welches leer fteht, auf eine Stunde einraumt, - nach beren Berlauf wir abreifen - laffe ich alle anbre Brieffculben um an Sie mit ungeftortem Gewiffen benten zu konnen; an Sie: benn nach ber Bertrummerung meiner Jugenbverhaltniffe ift ber Gebanke an Sie bei weitem ber wohlthatigste fur mein Gemuth.

Wir haben uns mit Freude in das Bild Ihres hauslichen Lesbens auf der paradiesischen Insel hineingebacht. Möge Gott Lust und Wasser segnen, damit Ihrer Aller Gesundheit fest werde: möge die kuhle Lust sich erhalten und Ferdinandchen in der bosen Zeit, die er durchgehen muß, stärken und bewahren. Für Ihre theure Gesmahlin hoffen wir sicher das Beste, da nicht, wie meine Frau, Deimweh ihr die italianische Lust zum Giste macht. Die Gußig-

keiten bes sublichen himmels, die irdischen Paradiesgenuffe, wurdigt man am meisten in der roben Luft nordlich von den Alpen und bei einem Sommer wie der jetige, wo kaum ein Tag ohne Regengusse hingeht. Man giebt sie leicht auf wenn man eine heimat behalten hat: aber diese habe ich verloren, und wenn man sich denn, wo alles Andre unerfreulich ist, auf unsre nordische Gutmuthigkeit und Chrlichkeit allein als Entschädigung angewiesen sindet, so muß man wohl dem Gesühl nachhängen wie viel man verloren und ausgeopfert. Aber das Wort Heimweh entscheidet, daß an ein Zustückgehen nicht zu denken ist: es ist eben so wenig eine Frage, daß meine Frau wieder in ihre Leiden zurückfallen wurde, als es zweiselhaft ist daß ihre Nerven sich erholt haben, die Abmagerung verloren.

Ich banke Ihnen von ganzer Seele für Ihren treuen und weisen Rath über unfre Zukunft: barin haben Sie sehr Unrecht, daß Sie Entschuldigungen darüber sagen. Ich will Ihnen ausführlich antworten, sobald wir eine Wohnung finden wo, außer der Kinderstube, ein Kämmerchen für mich besteht. Darauf hoffen wir zu Bonn, welches wir in vier bis fünf Tagen erreichen werden.

Bisher ift mir, feit Tirol, nur zu Beibelberg wohl geworben. Sie kennen biese Stadt gewiß: im innern ganbe fann kein Ort eine herrlichere Lage haben. 3ch konnte mich nicht lobreißen, und blieb einen Zag nach bem andern. Sch fab einen Jugendbefann: ten wieber, vor beffen Wieberfeben mir bange mar, weil er mit Brn. v. Savigny, ber mir am nachften verbunden ift, in einen gebaffigen litterarischen Streit verwickelt war, und vor gegen breißig Jahren die Revolution muthend liebte. 3ch fand jenes Disverbaltniß vernünftig ausgeglichen, und feine Beltanficht fo verftanbig wie moglich; folche Bekehrungen find aber bei uns fehr felten. Aber er und ein Greis, von großem Ruf in unfrer Litteratur (Bog, ber Überfeter Somers), mit bem ich feit meiner Rindheit, trot taufend ftorender Dinge, noch immer verbunden bin, und bem ich, jest zweiundfiebzigjahrig, nicht ben Ruden tehren tann, leben nun als Feinde, und zwischen Beiden zu fteben ift unmöglich: fonft batten wir uns wohl entschieden zu Beidelberg zu verweilen.

Mein ebler Freund, wie Sie meinen Reisebericht aufnehmen, habe ich Ihnen sehr viel zu berichten, und das soll mein Erstes zu Bonn seyn; so wie nachher Sie meine Muse ber Geschichte seyn werben. — Ich habe merkwurdige Dinge beobachtet und erfahren, bie ich in Gottes Namen mit ber Poft schreiben will.

Wills Gott ist ja wohl ber spanische Krieg bem Ende nahe; und doch sehe ich kein andres als den absoluten Despotismus im Ganzen, mit großen Provinzialrechten. Ich freue mich Ihrer Ersfolge: das ist klar, daß man den Erfolg nie weniger gemisbraucht hat als Ihr edler Prinz und Ihre Armee thun. Soll ich es Ihnen aber nicht auch sagen, daß ich Alles was Ihr Vaterland betrifft, wie ich es schon seitdem Sie als reines Licht am Firmament Ihrer Politik erschienen, mit ganz andern Gefühlen als sonst betrachtete (ich meine, seit der Erscheinung royalistischer Freiheit und Ihrer Persönlichkeit), jest, seit wir verbunden sind, anhänge als ob es mich auch angehe?

Wir reisen jest Savigny im Babe zu besuchen — bem und Ihnen wünschte ich, baß Sie sich kennten. Die allerherzlichsten Gruße von meiner Frau, vereint mit ben meinigen, an Sie, Ihre verehrte Gemahlin und die lieben Kinder; Marcus trägt Eltern und Kinder in treuem Herzen. Schabe daß die Störungen der Reise seine Trägheit befordern.

Ich habe kaum den Muth Ihnen eine Abdresse zu geben bis ich aussuhrlich geschrieben: merken Sie sich bis dahin, daß sie hier bei MM. frères Mulhens ist.

Bon ganger Seele

ber Ihrige.

## XVII.

Bonn, ben 8. Dctober 1823.

Seit ich Ihnen aus Frankfurt geschrieben, mein ebler Freund, habe ich eine sehr trube und schwere Zeit durchlebt: schwer für mich selbst, schwer für die Mitlebenden: senn Sie nachsichtig wenn ich Ihnen davon erzähle. In eine Gegend des weitläuftigen Deutschlands gerathen in der ich früher nicht gelebt hatte, sand ich mich zwiesach fremd: wurde es schon in vertrauteren Gegenden gethan haben, da die altere Generation, an die ich mich von jung auf hielt, fast ganz erloschen ist: von meinen Zeitgenossen sehr viele schon zur Ruhe gegangen sind; und ein jüngeres Geschlecht schon ansängt vorherrschend zu sehn mit dem ich um so weniger mich verztragen kann, da ich nun sieben Jahre in der Ferne gelebt und nicht einmal mich an dasselbe gewöhnt habe: nur oft durch weit durch

bringenbe Mistone gegen baffelbe gereigt war. Gewohnt fur aana Anbre ein Gleicher zu fenn, und Achtung zu erfahren, batte ich bas Gefühl bes Bewohners eines eroberten gandes babei allent: balben und von Jedem als einer unfers Gleichen bebanbet gu werben, bem man aber feine abweichenben Deinungen und Gefühle, ale bochft anftofige, nicht unberichtigt, oft nicht ungerugt bingeben ließ. 3ch vermißte, um biefen Rrantungen ju ents geben, ben aufgegebenen burgerlichen Borrang ale einen feines wegs eiteln Bortheil, fondern bloß aus Gelbfivertheibigung. Eine besondre Brritation brachte es ferner hervor bag, bald nachbem wir bier angekommen maren, eine Schrift in meine Sande kam, bie, eben erschienen, hauptfächlich von ber Abficht eingegeben gu fenn fchien mich öffentlich mit Geringschätigkeit ju behandeln. Sier fant ich brave jungere Manner unter ben Professoren wieber; - frubere Bekannte : - aber bas Gange fleinftabtifch und nicht für einen Bermobnten. 3ch bin in tiefen Trubfinn verfun-Die Beleidigung jener Schrift konnte por unfrer ten gemefen. lefenden / und nur lefenden, Ration, nicht ungerügt gelaffen werben: funfmal fing ich an barauf zu antworten, und es gerieth nicht. Gin letter Berfuch gelang endlich beffer, wenn auch baraus fein Werk der beften Jugendzeit entftand. Dabei nun ging mir gang unerwartet ein Licht auf über einen Punkt ber romifchen Geschichte, an beffen Erklarung ich feit zwolf Sahren verzweifelt hatte. Das mard mein Eroft und meine Wiederbelebung. baß biefer Punkt grade bie große Unberung in ben Comitien: im Bablgefet: betraf, und ich nun ben gang, auch von mir großtentheils, verkannten Ginn berfelben einfah, welcher barauf binging bie Bahlen in die Gewalt bes Landeigenthums und ber alten Burger zu bringen, ohne die Gewerbe und die Burger ohne Abnen auszuschließen: babei bachte ich benn unablaffig an Sie: und bas Berg flopfte mir bei ber Entbedung wer ber große Romer war ber einst baffelbe wirkte mas Gie gethan haben, und bag ihm fein Bolt bies burch ben Beinamen Maximus vergalt, ben er burch funf Confulate und Triumphe nicht erlangt batte. traf fich daß grade am Berlobungstage mit meiner feligen Frau, beren letter Bunfch bie Bollenbung meiner Gefchichte mar, biefet Licht aufging, und ber Muth erwachte bie fo lange unterbrochene Fortsetung zu unternehmen. Go ift benn mein Leben nicht mehr berufslos, und bamit bie Melancholie befiegt. Biffen Sie womit

ich es ganz erkannt habe was Sie für mich find? Daburch, baß ich mich im Trübsinn unaussprechlich sehnte Sie zu sehen: und eben so sehr als es heitrer in ber betrübten Seele ward. Nehmen Sie es nicht als ob ich Werth auf die kleine Ausarbeitung legte, die Sie erwarten, und haben sollen: die Aussuhrung des großen Werks stort sie nicht.

Mein Gewiffen wirft mir über bas lange Stillfdweigen gegen Gie nichts vor: beffen bat man fich nur ju ichamen wenn es aus Bergeffenheit entfieht. 3ch hatte nur eine unmittelbare Beranlaffung mehr gehabt, burch jenen fruberen noch unbeantworteten Brief, und feit vier Tagen burch ben fpateren ber, zufällig burch bie Abwesenheit beffen an ben bas Frankfurter Saus ibn gur Beforderung eingeschloffen, febr fpat ju uns gekommen ift: freis lich eine bochft bringende burch Ihren Rummer und Gorgen. bie fuße kleine Marie hoffen wir immer mehr, je langer fie ben Rampf mit ben bobartigen Burmern aushalt: Die Gefahr von bies fer Urfache nimmt fortschreitend ab, je alter bie Rinber werben, und wird nach bem vierten Jahr unbebeutenb. Unbre Gefahr brobt Ihnen mobl bei bem Alter Ihrer Mutter. Gott wende fie ab, und laffe Sie fie freudig wiederfeben! Gine Reife aus folder Entfernung, mit folder Ungewißheit mas man finde ift fdredlich, und ich wunsche febr, bag Gie fie auf keinen Rall unternommen baben mogen. 3ch tann babei nicht burch bie hoffnung anbers geftimmt werben Sie zu feben; benn ich habe jeben Gebanten an Die Reise nach Paris aufgegeben: und bleibe ben gangen Binter bier. Rachftens mehr.

Die Einlage ist der Anfang von Mittheilungen über den 311st fand von Deutschland, beren Folge Sie von Zeit zu Zeit erhalten sollen. Gott segne Sie und die Ihrigen, mein einziger spatges fundner Freund: er behute Sie und beschirme Sie. Meine Frau und die Kinder grußen mit herzlicher Liebe mit mir Sie und die theuern Ihrigen.

## Einlage jum Briefe.

Dichter haben die Schweizer mit ihren burch die Zeiten hins burch unwandelbaren Alpen verglichen. Eben biese Bergleichung hat mich in ben nordostlichen Gegenden, die allein wir gesehen has ben, an die in ihnen sehr gewöhnliche Gebirgsart bes unebeln Porphyre erinnert, welcher, außern Ginwirfungen ausgeseht, fich aufloft, verwittert und ju Schutt gerfallt.

Der Canton St. Gallen ist aus Landschaften zusammengessett, die niemals vorher auf irgend eine Weise verbunden gewesen sind: oder, wenn sie es waren, sich getrennt hatten, weil sie nicht vereinigt seyn konnten. Geschieden durch die Religion, sind sie es nicht weniger durch die Geschäfte und Verhältnisse des täglichen Lebens: nicht blos der protestantische St. Galler und der katholische Sarganser, sondern auch dieser und der katholische St. Gallische Landschafter sind sich so fremd wie der Zuricher und Solosthurner.

Test wurden sich die ehemaligen Unterthanen der altern Canstone (Rheinthal, Sargans, Gaster) auf keine Weise wieder in das alte Verhaltniß zurückbegeben: aber 1798, als die Revolution in der Schweiz gemacht ward, wunschten sie keine Verandezung: einzelne Unruhige, oder solche, die durch willkührliche Handslungen der Landvögte gereizt seyn mochten, ausgenommen. Die sehr große Freiheit der Unterthanen in den schweizer Landschaften war ihnen daher zu Theil, weil die Landvögte immer eingreisend und willkührlich handeln konnten.

Die Burgerschaft der Stadt St. Gallen mare gerne geblieben wie sie war. Sie besaß ein enges reiches Familienwesen: ohne alle Unterthanen, war sie ohne die Collisionen der souverainen Stadte: ihre Burgerschaft veränderte sich nicht durch Einziehen und Wegziehen, weil die Einwohner der Gegend auf einige Meilen in der Runde durch die Religion vom Burgerrecht ausgeschlossen waren; mithin die Kinder der Burger nicht durch die Regsamkeit neuer Unkömmlinge in ihrem Gewerd geschmalert, und veranlaßt wurden eine andre heimat zu suchen.

Der Fürstabt war Landesherr in der eigentlichen Landschaft und im Toggendurg: außerdem besaß er im Thurgau und in Schwaben und Vorarlberg mehrere reiche Herrschaften. Die eis gentliche Landschaft war, mit Gewalt von der Resormation zusrückgebracht, ganz katholisch: Toggendurg gemischt. Es gab keine Art von Ständen, und die landesherrliche Macht ward in einzelsnen Källen mit unglaublicher Willkuhr ausgeübt. Wenn ein junsger Bursche ein wüstes Leben sührte, und sich auf an ihn erlaßne Ermahnungen nicht bessen wollte, so ließ ihn die Obrigkeit ohne Weiteres Nachts aus seinem Hause holen, und an die Werder sur

fremben Dienst abgeben. Die noch übrigen alten Klostergeistlischen wollen freilich versichern, bag man diese Sewaltstreiche nie ungerecht ausgeübt hatte: dieses kann man gewiß nicht glauben: wohl aber, daß auf diese Beise das Land von schlechtem Gesindel gereinigt worden sey, dessen man sich jest gar nicht zu erwehren wisse. Abgaben wurden gar nicht aufgelegt: die Einkunfte des Landesherrn bestanden ausschließlich aus Domainenertrag und Grundgefällen: es war sehr großer Wohlstand im Lande.

Aber Gintracht und Anhanglichkeit zwischen ganbesberrichaft und Unterthanen bestand nicht. Die erfte Urfache mar bier mit allen geiftlichen Fürstenthumern burch Deutschland gemein: perfonliche Unbanglichkeit ift nur fur eine Dynaftie ober bochftens fur wirkliche rubmvolle Familien (wie zu Bern) moglich; und wenn einem folden Rlofter aller Ruhm fehlte, fo maren feine Mitglieber auch langft nicht mehr ehrmurbig; obgleich nicht scanbalos wie beutsche Domkapitel: noch weniger wie ihre eigenen Borganger im 15. Jahrhundert. Gine zweite mar fur Toggenburg bie Rells gionsperschiedenheit, und ewig erneuerte fleinere ober größere Dlas dereien: zwedlos, weil fie ber burch Bertrage geficherten Erifteng ber protestantischen Rirche in ber Lanbschaft nicht ichaben konnten; und fo. mit 3wedlofigkeit, um fo erbitternber, ba bie genedten Protestanten, unter bem Schut ber garantirenben Cantone ihrer Confession, widersteben konnten, und fich vor ben Folgen nicht febr au furchten brauchten. Die engere Landschaft mar gwar gang tatholifch, und die Reformation hatte in ihr nur febr furze Beit beftanden; aber in gang Deutschland ift fast allenthalben, wo bie Reformation mit Gewalt ausgerottet worden, und wo bie jegigen Einwohner nach zweihundert Sahren teine protestantische Idee mehr kennen, die Bunde welche die gewaltsame Aubrottung folug, nie geheilt: - wie g. B. in Bobmen.

Toggenburg war fur die Revolution gestimmt: noch weit mehr aber die Landschaft. Ehe die Franzosen die Schweiz überzogen, schon 1797 hatte sie sich gegen den Abt emport, und ihm ein Abkommen nach ihrem Sinn abgezwungen. So lange man die Schweiz zur Einheit zwingen wollte, waren diese Landschaften mit Appenzell zu einem Canton verbunden: in diesen Beiten der Gemaltsamkeit und Aprannei entstand nichts Bleibendes.

Als Bonaparte die Mediationsacte gab (Ende 1802), ward bie ganze Schweiz in brei Classen von Berfassungen getheilt. Die

bemofratifden Cantone - von aller Belt mit Borliebe betrachtet, und weil bie Balbflatte ehrwurdig waren, und geblieben maren, auch von ben Altaefinnten - ethielten ihre Berfaffungen cant unverandert wieder: nur unter ber Bedingung bie innerhalb ihrer Granzen eingemischten Gemeinden, welche fonft ihre Unterthanen gewesen waren, mit fich zu vereinigen: Die ariftofratie fchen Cantone wurden ziemlich gleichformig conftituirt, mit Begunftigung ber Lanbichaften im Berhaltniß fruberer Beiten, aber obne ben Stabten alle Borguge ju nehmen, und mit Beibehaltung alter Namen, auch einiger Formen: Die neuen Cantone bekamen eine fur alle gleichformig ausgebachte reprasentative auf bie Ropf= aabl bafirte Berfassung, wobei aber bie Regierung eine große Ge-Dan fieht offenbar wie bie revolutionngiren Gemalt erhielt. fcaftsmanner, benen Bonaparte bas Gefchaft überließ, bei biefem Spiel ihren alten Reigungen ben Bugel ließen, babei aber bem Sewaltzweige, welcher bas directoire exécutif erfeste, alle bie Gewalt gaben, welche biefes in Frankreich fich immer hatte anmaßen wollen. Bei biefen Conftitutionen ber neuen Cantone mar auch kein Gebanke baran alte Rechte und Gewohnheiten, und Los talverhaltniffe zu berücksichtigen : im Gegentheil bies Alles follte gefliffentlich tobtgetreten werben.

Die Burgerschaft von St. Gallen - bier bie wirkliche und einzige Aristokratie - benahm sich in biefer Krisis wie bie Aristo-Fratie sich oft benommen bat. Sie murrte und launte, und wollte lieber Alles über fich ergeben laffen als felbft etwas aufgeben und bas Moglichste retten. Die fleine Bahl ber Revolutionnaire in ihrer Mitte - faft nur Arzte und Litterati - war bamals fcon gewitigt; aber bie Altgefinnten mochten mehr Schabenfreude an ihrem Berdruß haben als Reigung fie ju Bulfe gu nehmen : fie, Die vorzüglich als Dolmetscher und Bermittler hatten bienen fonnen, um was moglich war zu erlangen. Bu Paris, in ben Berbanblungen mit Roberer und Regnault be St. Jean b'Angely, fprach Riemand unter ben schweizer Abgeordneten für bie Stadt So erhielt fie benn auch nur in bem berechneten St. Gallen. Berhaltniß ber Bolfemenge neun Reprasentanten unter einhundert und funfsia. -Die Reprasentation mar von 1803 bis 1814 faft gang Rull: Die Regierung bes Cantons in ber Bemalt eines einzigen fähigen Mannes, ber mancherlei Berbefferungen ber Art einführte wie fie unfre Aufgeklarten vor breißig und vierzig Sabren

als bas wahre Heil ansahen: Medicinalpolizei, bessere Landstrafen, auch Primärschulen u. s. w. — 1814, als alle Berfassungen in der Schweiz umgeändert wurden, geschah dasselbe im Canston St. Gallen (von dem schon 1802 Appenzell wieder getrennt war). Run hatten die alten Unsprüche wieder einige Gunst und Unterstützung von Außen: obgleich man auch von Außen Lust sand sie manchmal zu kränken, und die Revolution mit Zärtlichkeit zu behandeln. Die Stadt bekam nun, unter jenen 150 Mitgliedern des großen Raths, 24; und der den Protestanten, im Verhältsniß der Population zugesicherte Untheil von & der Regierungsstelzlen, ward großentheils ihr Gewinn.

Indessen ist es eine Frage, ob sie sich bei jener Vermehrung ihres Antheils an der Repräsentation bedeutend gegen das gebessert hat, was von 1803 bis 1814 bestand. Die Abgeordneten zum großen Rath, der zweimal im Jahr zusammenkommt, sind großentheils immer dieselben; und wenn auch wohl sehr wenige Einsicht gewinnen um zu entscheiden, so ist nun Alles was vorskommt ihren Ohren vertraut geworden, und sie entscheiden zuverzsichtlich über Alles: sie sind nicht mehr jene unbedeutende und harmlose Versammlung wie unter Bonaparte. Und daher haben auch die ehemaligen Revolutionnaire, wie entschiedene Liberale sie sonst sind, aufrichtig die Belehrung gewonnen: daß die Kopfzahl ein schlechtes Prinzip der Repräsentation, und die Majorität einer repräsentativen Versammlung nicht unsehlbar sey.

Der größte Unstoß besteht bei ben Abgaben. Die Stabt, bes ren Bevölkerung etwa 130 der Gesammtbevölkerung des Cantons ift, bezahlt 18 ber Abgaben. Ihre Repräsentanten dringen vers gebens auf die Anfertigung eines Katasters, wodurch das ländliche Eigenthum zu angemessener Theilnahme kame: sie konnen damit nicht durchdringen. Dagegen muß die Stadt zu jeder Ausgabe beitreten, die dem Lande vortheilhaft zu sehn scheint.

Ein zwerlässiger Mann, von hellem Urtheil, der in feiner Jugend der Revolution geneigt gewesen zu seyn schien, und sich noch nicht entschließen konnte eine reine Reue in sich aufkommen zu lassen; aber zu rechtschaffen ist um gegen die Bahrheit zu antz worten; gab auf viele Fragen vielertei Auskunft, deren wesentzlichstes Resultat folgendes ist: — Die Bolksmenge der Stadt hat etwas zugenommen, und es sind manche neue Sauser außerhalb ber Stadt aufgeführt worden, wohin die Reichen aus den Ring-

mauern hinausgezogen find. Dazu haben vorübergegangne Sabre ber Bluthe bes Sandels und ber Fabrifation geholfen: jest leiben bie Rabrifen flaglich; und obaleich noch immer Magren nach ber Lombardei erpedirt werben, fo ift biefer Contrabandebandel fo mifilich und fostspielig, bag die Preise gar feinen Geminn geben. Mans der Rabrifant verfauft unter ben Preisen fur baares Gelb, menn es nur nicht bekannt wirb. - Es giebt wohl einige Saufer mit größerem Capital als vor funf und zwanzig Sahren; aber ber Boblftand ber Burger, und die Bahl ber mobibestebenben Burger= familien ift auffallend verminbert. Es giebt eine weit größere Babl Armer, und bagu giebt auch bas Ungieben aus bem Canton Beranlaffung. Die Stadt bat ibr Corporationseigenthum verloren. -Die größte Beranderung ift 1) in ben Sitten. Wenn sonft bie Geburt von zwei unebelichen Rindern als ein Schandfled in ben jahrlichen Geburteliften betrachtet mard, fo find im letten Sabr vier und zwanzig geboren. 2) Im politischen Gefühl. Der Burs ger hatte ein febr engbegrangtes Baterland : faum über bie Dauern hinaus: jest hat er gar teines: benn bie Stadt ift nicht mehr. ber Canton ift ihm mehr als gleichgultig; fo ift er auf die Schweiz bingewiesen!

In diefem Canton, wie überhaupt besonders in ben neuen, ift die Babl ber angestellten und falarirten Beamten unglaublich groß, fo groß, bag bie baraus entstehende Last gewiß bie überfteigt, welche auf einem gleichen Diftrict einer Mongrchie fur Local = und allgemeine Berwaltung ruht. Reine Stelle ift ohne Befolbung: die Befoldungen find febr gering: Die Arbeit fur aus Berft Benige nur irgend erheblich. In einem gande von 130,000 Einwohnern hat man zwei Landammanner, fieben anbre Mitglies ber bes fleinen Raths: Diffrictsprafibenten, Gemeindevorfteber. ein Appellationstribunal, mehrere Diftrictstribunale: - und ber größte Theil ber Abgeordneten jum großen Rath erhalt Reifegels ber und Entschädigungen. - Dies verursacht schwere Roften; aber bie größte Burbe ift ber Militairdienft. Man erercirt als ob es ber entschiedenfte Ernft mare, bag bie Schweig funftig bis auf ben letten Mann zusammenfteben wolle: und man verfichert, baß sowohl hier als in andern Cantonen das erste Aufgebot: zwei Mann von hundert Seelen, hier alfo 2600 Mann, acht Tage nach erlafe fener Mahnung murbe aufbrechen tonnen. Seber, (ich meine zwanzigjabrige), wie viele Gobne auch ein Bater baben mag, muß fich

gekleibet und geruftet stellen: bei absoluter Armuth muß die Semeinde ausruften. Flinte und Bubehor überläßt der Staat für den niedrigsten Preis; aber was darauf nachgelassen wird muß durch andre Einnahmen gebedt werden. Eine Batterie Feldgeschut ift für ein so kleines Landchen kein unbedeutendes Object.

Die große Noth, und was in der ganzen Schweiz den eigentslichen Gegenstand hoffnungsloser Sorgen ausmacht, ist die immer anwachsende überbevölkerung. Im Canton St. Gallen hat man vor einigen Jahren ein Gesetz gegeben, welches dem ersten Ansschein nach in einer Landschaft, wo auf die Grundsätz des Liberalismus als auf ein Evangelium geschworen wird, befremdet: und Ihnen doch wohl nicht unverträglich damit scheinen wird. Keine heirath kann geschlossen werden ohne Erlegung von zwei Louiss dieren an die Armencasse des Orts. — Ohne Zweisel kommt das her die große Vermehrung der Jahl unehelicher Kinder. Wie versächtlich sieht jede Classe des Vermögens auf die niedere herab! Die Mitglieder des großen Raths sind größtentheils kaum wohlhabend; mancher eher durftig: aber man spricht jeden in seiner Gemeinde sur die Versorgung der Armen an: und der arme Teusel welcher nicht zwei Louisdore schaffen kann ist ihm verächtlich und lässig.

Unsehnlicher als zu St. Gallen fieht es zu Burich aus. Die Stadt nimmt, unbestritten, an Reichthum zu: sie hat etwas Sauptstädtisches, und Alles hat, gegen ben neuen Canton verglischen, ein vornehmes Unsehen.

Die Zuricher Regierung war vor ber Revolution streng und finster gegen die Unterthanen: sie diente ber neidischen Sabsucht ber Burgerschaft, welche namentlich die Dorfer am See in ihren Gewerben wahrhaft unverschamt nach ihrem Bortheil einschränkte; auch in den Regimentern des Cantons konnten die Seebauern nur subalterne Ofsiziersstellen erhalten. Daß die Dorfer am See dennoch blühend waren entschuldigte jenen Druck um so weniger, da man auch nicht einmal einen Schatten von rechtlicher Einführung nachweisen konnte: Die Festungswerke von Zurich sind gegen die Unterthanen angelegt worden. — Die ganze Landschaft erklärte sich, großentheils sehr heftig, für die Revolution.

Die Mediationsacte ließ ber Stadt Bortheile in ber numeris schen Reprasentation: aber doch der Landschaft ein sehr großes übergewicht. Erschreckt unter die Herrschaft ihrer ehemaligen Unsterthanen zu gerathen gaben sich die Stadt-Buricher die außerste

Rube auf dem Laube gewählt zu werden; und es gelang ihnen bie Majorität zu bilden. So kam das Jahr 1814; und die Parttei der alten Regierung vereinigte sich mit der revolutionnairen aus der Stadt, um die Verfassung abzuändern. Durch etwas kunstliche Wahlsormen, wo zuerst Stadt und Land, abgesondert, Repräsentanten ernennen, und diese nachher eine weit größere Bahl aus der Stadt sich zuwählen, erlangt man, daß f des grossen Raths aus der Stadt seyn mussen. Das Land ist damit zusfrieden, da alle gehässige Privilegien abgethan sind.

Es ift wohl febr merkwurdig, daß die Liberalen, welche beis nabe bas gange über bem fleinen Burger febenbe Dublicum ausmachen, mit biefer Berfaffung gufrieben find: ober vielmehr, baf fie fich keinen 3mang anthun es zu außern: obwohl es boch gewaltig gegen bie Prinzipien verftoft, baß & ber Regierung und Reprafentation von einem Aunfgebntheil ber gangen Bevolterung ernannt, ober boch aus diefem Funfzehntheil gewählt mer-Oftmals muffen fie, wie es fcheint, von Reifenben Die nicht zu ihrer Parthei geboren - aber auch von consequenten Glaubensbrudern. - Zabel barüber boren: einer ihrer Bortfubs rer ließ fich fauer werben, ohne meine Diene zu bemerken, mir au bemonstriren, baß, wenn gleich überhaupt bie buchgebilbete Claffe allein regieren tonnte und mußte, ju Burich nun fo viele Eigenthumlichkeiten hinzukamen, bag es wirklich nicht zu vermeis ben gewesen mare bier von ber Reget abzuweichen. Bu bemerten ift, daß in Burich die Bebienungen lange nicht so allgemein als ju St. Gallen bezahlt werben: baber fie auch die Bewohner ber Landschaft wenig reizen.

Iener, ber bie unnothige Muhe übernahm zu vertheibigen, daß Instinct und Interesse gegen System richtig geführt hatten, ist ein Chrenmann der kein Amt bekleidet, und keinen Groschen vom Staat hat: ein uneigennütiger und reiner Bekenner des liberalen Glaubens, den er allein vernünstig, jede Discordanz von demselzben thöricht und bemitleidenswerth dumm sindet. Es giebt nicht viele so wahrhaftige in der Secte. Sein Ideal ist grade so eine Regierung wie die jetige Züricherische: für große Staaten was in derselben Art sich ihr möglichst nähert: ein König der spanischen Constitution mohl noch geduldet um es doch besser zu haben. Er ist ein Fremder. "Seit ich Zürich kenne ist die Veränderung zungeheuer. Wor dreißig Jahren war ein knechtischer Respect vor

"ben Magiftratsperfonen: man nahm fich taum bas Gera ibnen in "Gefellschaft zu wibersprechen. Best behauptet Bebermann ohne "Scheu gegen Jeben mas er benkt." Dag er nicht zugab bag bied "Den fen," nichts weiter ift als blindlings ergreifen und nachs fprechen, mas in ben tonangebenben Schriften ber Raction vorgebetet wird, konnen Sie fich vorstellen. Darin find wir in Deutschland wohl noch schlimmer baran als Ihre Landsleute. Bor zwolf ober funfzehn Sahren entstand eine, außerst wohlfeil verkaufte, Encyclopabie, worin Alles was in Journalen und im Gefprach porfommen kann, abgehandelt wird, bamit man etwas bavon wiffe: wiffenschaftliche, hiftorische Gegenstande: Personen. Diefes Berk erhielt ben bedeutenden Titel Conversationslexicon. Davon ift nun eine erweiterte Auflage auf die andre gefolgt: und Die lette, in acht fehr biden Banben, bat in vier ober funf Dos naten 15,000 Subscribenten gefunden: baber fie benn auch uns glaublich wohlfeil ift. Man berechnet, bag von den verschiedenen Ausgaben wenigstens 100,000 Eremplare eriftiren : au ben fruberen find immer Supplemente gegeben. 3ch kenne wenige Sauler mo bies Buch fehlte. Der Ginflug beffelben ift, wie Gie fich ben-Ein Gelehrter, bem ich bas Buchern eines folchen Unfraute, und die Forberung ber Geschmätigfeit burch erborgte Weinungen mit Unwillen und Schmerz als eine schreckliche Beranderung Deutschlands bemerklich machte, geftand 'es einigermas Ben ein: "boch," fugte er bingu: "bum Glud ift bas auch "liberal!" Es verftebt fich, bag 3: B. Gie Ihren Artifel haben werden, ben ich leider nicht nachgesehen habe, und baß 100,000 Menschen in Deutschland fo über Gie fprechen. Auch ich babe ben meinigen, ber in ben verschiedenen Ausgaben ben Ton etwas verandert hat'; es gab eine Beit mo bie Republikaner fich nicht ausreben ließen, ich fep ein febr abgefeimter Schalt, und außere mich gegen bie Revolution mit Bag und Efel nur um beffer verftedt au wirken; - welches ihnen febr julaffig fchien.

Runftig weiter.

### XVIII.

Bonn, ben 4. Februar 1824.

Mein theuer und geliebter Freund, Sie haben gewiß als Um fache bes Ausbleibens meines Briefs vermuthet, bag ich krank ober

von einem großen hauslichen Unglud getroffen sep: denn daß ein Brief unterschlagen werde ist immer das Unwahrscheinlichste. Krank bin ich auch gewesen, am Ansang des Winters, und das hat mich damals abgehalten Ihnen zu schreiben, ohne einen Brief von Ihnen adzuwarten: aber seitdem der Ihrige gekommen ist, nach welschem ich auf Flügeln zu Ihnen hätte eilen mögen, eigentlich nicht — obwohl auch nicht frisch und wohl. Die eigentlichen Ursachen sind mannigsach, und ihre Erwähnung wird Ihnen zugleich anstatt eines Theils des Berichts dienen, den ich Ihnen über Alles, was uns betroffen hat, abstatten möchte.

Die erfte Urfache ift, bag ich Ihnen über allzu Bieles gu ichreiben batte, wenn ich mir einigermaßen Genuge leiften wollte. und fo verschob ich es um vorber außerlich bringenben Pflichten berfelben Urt, gegen Bermanbte und Bekannte, einigermaßen genug au thun: mein Berg fagte mir, bag ich lieber Ihnen fchriebe als irgend etwas Anderes thate, und ba ich in Gebanken so oft mit 36: nen rebete, und mir ift als hatten wir uns vor wenigen Zagen ge= trennt, fo tam es mir vor als thate ich fein Unrecht gegen Sie, wohl aber murbe ich ein Unrecht gegen gute Freunde aus alterer Beit thun, wenn ich gegen fie unterließe mas Unterpfand ber Dauer unfere Berhaltniffes ift, weil ich inzwischen fpat, nachbem Jugend= freundschaften theils durch ben Tod gerriffen, theils durch Abwei= chung in ben Lebenswegen und Meinungen getrennt, theils burch Entfernung und Bermahrlaffigung erftorben maren, ben Freund gefunden habe, ber mir bas ift wonach ich mich vom Sunglingsalter an gefehnt habe, und nun fcon refignirt mar mein Leben zu enben ohne dies Glud zu finden. Konnten Sie in meinem Bergen lefen. fo war ich gerechtfertigt; konnten es Unbere, fo fühlten fie fich betrübt.

Dann, so ist es sehr leicht und wohlthatig einen bestimmten Schmerz in des Freundes Schooß ergießen; aber bei einer undesstimmten Peinlichkeit und Sorgen wird das herz zusammengepreßt. Das ist mein Fall. Es war für uns um so weniger daran zu denzken nach Rom zurückzukehren, da meine Frau wieder schwanger war und ihre Niederkunft grade um die Zeit erwartet wo der Urslaub zu Ende geht: und es freilich außer Frage ist, daß ihr die Lust in Deutschland wohlthut: die römische ihr auf's Neue verderblich werden wurde. Also war es unvermeidlich den entscheidenden Schritt zu thun und meine Entsassung zu sordern, welches ich mit

einer sehr bescheibenen Bitte, um die Erfüllung einer unter des Rosnigs eigenhandiger Unterschrift gegebenen Zusage, begleitete, welsche Zusage sogar eine Bedingung gewesen war, unter der allein ich die Mission angenommen hatte. Ja, um dem Staat nicht als Pensionair zur Last zu fallen, erbot ich mich zu litterarischen Berspflichtungen, zu historischen Vorlesungen auf einer Universität, nur ohne eigentlich in den Stand eines Professors zu treten.

Was zu thun sen, war zum Gluck nicht zweiselhaft, aber es war barum nicht weniger eine Zeit voll trüber Gedanken ehe ber Entschuß ausgeführt ward, benn ich sollte freiwillig eine ehrenvolle, und an vielen Annehmlichkeiten reiche Eristenz, und ein sorgenloses Auskommen ausopfern für eine dunkle, in jeder Hinsicht unerfreuliche: und was eine Hauptsache ist, einen Ausenthalt der meiner Gesundheit hochst angemessen war mit einem vertauschen, wo allen Anzeichen und der früheren Ersahrung nach, nicht viele Jahre eines siechen Lebens mir beschieden sind.

Bon Berlin antwortet man mir nicht, und wird es auch wohl nicht eher thun als man eine peremtorische Entscheidung schie den will.

Sie konnen Sich banach benken, mein Freund, bag unfre Stimmung bufter ift, und babei feine Seele beren Umgang fur mich erfrischend und belebend mare! Gie fennen und empfinden bas Gefühl mo man feine beften Gebanten Niemanben fagen fann: und mehr als Sie, bem bas ftille Sinnen lieb ift, qualt es mich. ber ich, was ich bin, größtentheils burch Umgang warb. gabe ich barum nur einen Zag mit Ihnen febn zu konnen! Alter hat meine Bedürfniffe fonft fo fehr nicht gesteigert: aber wenn man als Jungling fich nach Mannern febnte, an beren Geift man fich hinauf heben tonne, fo ift es boch mobl tein übertriebener Sochmuth als Mann, wenn man fich etwas geworben fublt, einen Umgang nicht zu lieben worin man beschränkt und berabgebruckt wirb. So komme ich benn fast nicht aus unfern vier Wanden und aus In's Freie ju tommen ift in biefer bem Rreise ber Meinigen. Sabrezeit kaum möglich: im Sommer kann man wohl ziemlich nabe in schone Gegenben tommen, im Winter ift es unmöglich; auch find biefe Gegenden boch nur fcon fofern man feine weit fconeren Daß bie Rinber biefes eingesperrte Leben bei bem fteten Bechfel rothgluhenber Ofen fo gut aushalten wie es ber Fall ift, iff ein Segen Gottes: boch verliert Marcus an Rraftigkeit und leis Diebubt III. 28

bet ofter an kleinen Unpaflichkeiten: einmal hat er uns auch burch eine heftigere Krankheit geängstigt. Da haben Sie, mein theurer Freund, die treue Schilderung eines Zustandes, wobei es Ihnen erklärlich fenn kann wie ich, das ganze herz von dem Gedanken an Sie erfüllt, doch schweigen konnte.

Ich tomme nun auf Ihren Brief, ber, in biefem Buftanb, eine mabre Erquidung war.

Ohne Ihre selige Mutter gekannt zu haben, haben wir Ihren Schmerz und Ihre Thranen getheilt. Manchmal läßt sich fremdes Stad auch baburch ermessen, daß und wie man es selbst entbehrt. Wie glücklich mußte Ihre Mutter in Ihnen seyn: glücklicher als Cornelia: und diese Liebe eines solchen Sohns: eine solche Schwiesgertochter und so liebe Enkel: und dann der feste Glaube Alles dieses nur für eine Zeit zu verlieren, Alle für die Ewigkeit wiederzusgewinnen.

Ihre Schicksale laffen mich fehr fürchten, bag Reapel Ihnen Beiden unleiblich werben moge, und bag Sie, wie wir es gethan, Ihr Loos einfeitig verandern tonnten. 3ch tann es Ihnen nicht aussprechen, mein theurer Freund, wie angst mir bavor ift; und baran mogen Sie eben ermeffen wie wahrhaft ich Sie liebe, ba Ihre Rudtehr allein mir die Moglichkeit gewährt Gie wieder zu feben: was fur mich bas Einzige ift wonach ich mich beft im mt febne. Bollen Sie aber biefen Schritt thun, fo ift es beffer bald als nach einer langeren Abwesenheit. Es wird bei Ihnen seyn, wie bei uns, bag man bei langerer Abwesenheit von ben Dabeimges bliebenen als tobt betrachtet wird: ber biblifche Ausbruck feine Statte ift nicht mehr, gilt von bem Entfernten. Benn man zurudtommt und will fich wieder an ben Plat fellen wo man, mit allgemeinem Bugeftandniß, ftand, fo ift er eingenommen, und man wird wie ein fich Eindrangender betrachtet. Die mahre Rudkehr fur Sie ift nur eine einzige: in's Ministerium; wenn Sie auch in ber Rammer als ber Rebner ber Bahrheit einen fehr ebeln Plas baben wurben. Aber haben Sie es nicht schon erfahren, baß bie Unmöglichkeit zwifden zwei ergrimmten und tollen glachheiten gu bestehen Sie ungludlich machen wurde? Jebe Theilnahme in ber er nicht entscheiben tann, sett ben Mann von tieferer Beisbeit in. eine falfche Lage, felbft vor der Rachwelt; fo verkannt werden wie Cicero tonnen Sie freilich nicht, rein wie Sie find; aber boch thut man Cicero fo großes Unrecht, weil man nicht begreift baff er fich

in eine falfche Lage fette um bas Baterland nicht ganz ben Unwurbigen aufzugeben. Um mabrent bes Kriegs bie fvateften Rachrich. ten zu haben bin ich an bie étoile gekommen; bie unverschämte Art womit in biefem Blatt vom Richelieuschen Ministerium gerebet wirb. zeigt genug wie bie Brobberren ber Schreiber gesonnen find auf ib. rer bisberigen Linie zu bleiben: und bamit ift ja auch bas Ausland Übrigens werben bie Minister wohl auch nicht mehr lange zu entscheiden haben, benn ich bente es fehlt felbft im Ministerials blatt nicht an Winken, bag bie Rachricht ber allg. Zeitung über eine aweite Coalition ber außersten Rechten mit ben Sacobinern nicht ertraumt ift. Ginmal war biefe icon fcimpflich genug: und zweis Rinden Gie aber nicht bag es biefesmal von Seiten ber Lis beralen weniger bumm fenn wurde als bas erstemal? 3d meine die Liberalen, welche nicht auf eine neue Revolution ausgeben: von benen bie babin gielen ift es begreiflich, bag fie fich eine Explo-Dennoch glaube ich daß auch biefe fich irren, und Kon verfprechen. baß bie Bolfer burchgebends fo abgestumpft find, bag man ibnen Alles bieten kann, fobald bie Armee gehorfam ift, und man ben Buget immer icharfer giebt und bie Freiheit immer mehr einschrankt. eine weitere Ausbildung ber freien Gefete bei Ihnen, wie ich fie bis jum December 1821 vertrauensvoll hoffte, glaube ich gar nicht mehr, und wie fie fo fortbesteben tonnen, begreife ich bann eben fo menig.

Wenn es auch nicht in ber Form eine unanståndige Rachahmung ware Septennalität zu wollen, sollte nicht die Erfahrung zeigen, daß daß sehr große Ubel einer wechselnden Versammlung, bei einer Nation die durch Schaden klug werden muß, kleiner ift als daß einer solchen, welche Jahr für Jahr in dem System eines verkehrten Ertrems fortgehen kann?

Ich habe Entschlossenheit des Willens genug, um mich des Erfolgs Ihrer Armee in Spanien bis auf den letten Moment gefreut zu haben, wie Sie, mein Freund; obgleich wir ja darüber einig waren, daß der weitere Fortgang jammervoll seyn werde. Ich weiß nicht ob der Pobel der sich in dem unglücklichen Lande seiner Wuth überläßt — wovon man doch Vieles glauben muß, wenn gleich an dem Daseyn eines volligen Lügensystems in den Zeitungen nicht zu zweiseln ist — weniger satanisch ist als der aufgeregte jacobinische von 1789 an: indessen sind wir Andern dabei nicht gefährdet wie wir es Alle durch das Bestehen der Constitution waren, die ja

nicht einmal stehen bleiben konnte. Daß ber Thron die Armee uns bedingt für sich gewonnen hat ist unser Aller Gewinn: wenn man es nur nicht misbraucht. Es konnte auch nicht befremden, daß die Resgierung bei Ihnen kein Gefühl von Starke durch offenherzige Bereisnigung mit Allem was nur nicht wider die Monarchie war, zeigte, und nicht Alle aufzunehmen suchte die im Augenblick der Niederlage bereit waren sich anzuschließen: dazu gehört ein Bewußtseyn von Kraft, und Genie. Wenn man so steht und sich doch von einer Fasction das Geset machen läßt, und ihr dann doch wieder nicht undes bingt gehorsam ist, so kann man ja doch nicht bestehen.

Gefreut habe ich mich ber Berordnungen über bie Subrung ber Kinangen - über welche bie Blatter fo wenig laut geworben find, weil nur was schimmert Aufmerksamkeit findet. 3ch freue mich bes Steigens Ihrer Fonds, obwohl meine geringen Ginkunfte nun balb werben geschmalert werben, benn biefelbe Sabigfeit welche Gr. v. Billèle in jenen Berordnungen gezeigt hat, wird er auch wohl zeis gen um die Binfen ju reduciren. Fur ben Erfolg ift es mir leib, baß nicht, nach jenem Gebanken, ben Gie kennen, vorher eine niebrigere Rente creirt worden; ba inbeffen bie bunbert Millionen bes vorigen Sahres boch gewiß eine große Daffe von Rudftanben laffen, so ware noch Beit bier etwas zu thun, und überhaupt murbe es rathfam fenn von ber Reduction wenigstens am Anfang ber Sibung nicht zu reben, sondern zu erwarten daß ber Cours fich über pari festaefest babe. Ich freue mich biefer Reduction, weil fie ja boch ganz gewiß angewandt werden wird um ben Emigrirten und Benbeern einiges Bermogen berauftellen: wenn ich mich aber in bie Seele eines Frangofen bineinbente, fo murbe ich munichen baß man bie Liberalen baburch beschäme, bag man zugleich einige Rudficht auf die Beteranen nabme, welche bie ihnen von Napoleon gegebene Berforgung verloren haben.

Wenn ich einen Plan machen sollte, so würde ich, eine vorbergehende Rentencreation vorausgeset, diese zu vier Procent, welche nach zehn Sahren auf drei Procent herabgesetzt würden, errichten. Dabei würde ich einen Tilgungssond von zwei Procent errichten. Zum Beispiel, der Nominalbetrag sen 120 Millionen: so würde der Abzahlungssond 2,400,000 betragen. Nun würde ich jene 120 Millionen in Serien von 200,000 Franken Nominalcapital eintheilen und jeden Monat eine Serie ziehen lassen, und zu ihrem vollen Betrag auszahlen lassen. Wenn nun die Zinsen davon nach

bem gewohnlichen Suftem zum Anwachs ber Tilgungsmittel verwandt wurden, fo entstunde eine Unregelmäßigkeit, die fich daburch beben ließe, daß die in jeder Ziehung gewonnenen 8000 Kranten zum Auffauf an ber Borfe nach bem Spftem eines anbern Tilaunasfonds angewandt wurben. Und bies ware bas oconomischeste Berfahren fur bas gange Gefcaft. Bollte man aber einen Reiz zur Erhöhung bes Borfenpreifes bervorbringen, fo tonnten bie erfparten Binfen bis zu einer gewiffen Limite angewandt werben, um bie burch bas Loos beraustommenben Serien über pari in fleigenber Progression auszuzahlen. Bum Beisviel, nach bem erften Sabr batte man an Binszinsen schon Fr. 96,000 erspart: im zweiten Rahme man nur bie Salfte bavon, fo ließen fich im Fr. 192,000. ameiten Sahr ftatt 100, 102, und fo ferner, gablen. Diefe Steis . aeruna murbe nicht nur die Imagination treffen, fondern ben Berth in ber That erhoben, und ber Aussicht auf die zufunftige Bermindes rung bes Binsfuges entgegenwirken: bamit aber fraftig auf die alls gemeine Berabfegung bes Binsfußes arbeiten. Auf welche Beife Die regelmäßige Abzahlung nach bem vollen Nominalwerth ben Preis von Effecten bei niebrigem Binefuß heben tann, bavon find bie fachfischen Steuerscheine ein Beispiel gewesen, Die, bei brei Procent Binfen, über pari ftanben, mabrend fonft ber Binsfuß im Lande vier und funf Procent mar. - Es mare moglich, daß biefe vier Procent : Konds, wenn man die große Operation nicht übereilt, fo boch famen, daß nachber beinahe ein ganges Procent burch bie Reduction zu ersparen mare: Diese mare gang nach berfelben Art einzuleiten wie jene vorläufige Operation. Der finkenbe Fond, ben Ihre Kinangen haben, wurde wohl hinreichen zwei Procent zu cons flituiren, wenn er nicht auf immobilifirte Renten berechnet wird, welches nicht einmal zwedmäßig ware. - Bare übrigens nicht bie Rucfficht auf eine Art Entschädigung fur bie Emigrirten, und ges borte es nicht zu chimarischen Gebanten auch nur bypothetisch angunehmen, bag Moral bei ben Finangen als Sauptsache betrachtet werben konnte, fo wurde ich, wenn ich Finanzminister mare, gu folgenbem Syftem geneigt fenn, sobalb bie Rente bas pari erreicht batte: ber finkende Kond betragt jest über 72 Millionen: ich kunbigte also an, bag in jedem Monat auf Unforberung nach pari bei bem Schat fur 300,000 Franken Rente, 6 Millionen Kapital erboben werben konnten. Burben weniger geforbert, fo wurde ber Überschuß auf die folgenden Monate übertragen, so baß im erften

Sabr, einen Monat in ben anbern gerechnet, 72 Millionen ausge-Bas am Enbe bes Jahrs bavon nicht gezablt werben konnten. forbert worben, legte ich baar in ben Schat um gegen Greigniffe ficher zu fenn, und mare febr ruhig bamit ber Prosperitat nicht im Beringsten ju ichaben. Go wurde bie Rente fich auf pari fefffeben: fie konnte felten (außerordentliche Umftande abgerechnet) tiefer fallen, aber nur wenig barüber fleigen, weil bie blinde mechanische Ginwirfung bes Tilgungsfonds, wenn tein Beburfnig zu verfaufen ba ift; wegfiele. Bu Bien ift die Agiotage mit ben Banknoten baburch befeitigt worben, bag bie neue Bant fie jum feften Cours von 250 Procent einwechselt. Das ware ein großer Gewinn: übrigens ift auch bas nicht zu überseben, baß eine zu ftarte Birtung bes Tils gungefonde auch fehr mieliche Folgen hat. Gin niedriger Binefuß, wenn einmal bie Gewohnheit Burgel gefaßt hat, feine Capitalien in Staatsfonds anzulegen, treibt zur Theilnahme an fremden Uns leiben; und fobalb ber Bins bei Ihnen berabgefett fenn wird, wird auch ein russisches Anleiben zu Paris eröffnet werden, ba ber Raifer in ber That bas ihm in englischen Blattern zugefchries bene Spftem zu haben icheint, im Frieden eine fehr große baare Gelbfumme gufammengubringen. Ihre Minifter icheinen frembe Unleiben nicht ungerne ju feben: fie find boch febr gefährlich; und ich wurde fie im Gegentheil burch Besteurung ber Umfate, und in Erbichaften, erichweren.

Gegen die Agiotage giebt es wohl kein Mittel, sobald ber Preis der Fonds sehr schwankt: ich schlug einmal zu Berlin vor ben sogenannten Schlußzetteln der Makler, wenn sie auf Zeit lauten, Klage nach Wechselrecht einzuraumen: man konnte auch, wo die Schuld eingeschrieben ift, jeden Verkaufer für betrügerisch erzklaren ber die Fonds nicht am Tage des Verkaufs besaß. Aber die Spielwuth burfte für Alles Auswege finden.

England wird ohne Zweifel schon in dieser Parlamentssitzung seine alten vier Procent = Konds herabsetzen, deren Betrag nicht sehr groß ist: wodurch aber für das nächste Sahr eine gleiche Operation mit den drei Procent-Konds eingeleitet wird, wodurch eine sehr große Erleichterung des Bolks bewirkt werden kann. Dazu gehort denn nun Friede, und ich hoffe doch auch, daß Ihre. Regierung, nach ber Erfahrung in Spanien nicht daran benkt Amerika jetzt noch zurückringen zu wollen. Die Rachwelt wird wehe! über die rusen durch die das spanische Amerika abgerissen worden, und nicht wie

ber bat unterworfen werben fonnen: ich sebe aber in biefen Lanbern teine Pflangichulen und Borbilber ber bemofratischen Repus blit, sondern, daß ein Theil zu Regernstaaten werden wird wie St. Domingo: bas Ubrige aufgeloft und in ber größten Berruttune besteben, wenn sich nicht ein Dictator findet. Dem ift nun nicht mehr zu wehren: und England wird es am meiften zu bereuen baben, ba Nordamerika bie unmittelbare Obermacht gewinnen muß, und seine Infeln unfehlbar untergeben werben. Beiche verbange nisvolle Bermirrung ift auch bort! Bare es wirklich mahr, bag bie Beschluffe bes Parlaments über bie Behandlung ber Regern biefe in Gabrung gefett haben, fo mare es auch mahr, bag man bie größten Abscheulichkeiten von benen die unter unfrer Autorität fte ben bulben muß wenn fie entschlossen find babei zu beharren, fos bald aus ihrer Bidersetlichkeit Unglud entstehen kann. Ift bies nicht ein weit schwierigerer Collisionsfall als die ber Moralisten mo es Lebensrettung gilt? Die Berfügungen welche bas Parlament nicht einmal befohlen, fondern nur empfohlen hat, betreffen gar nicht politische Rechte, beziehen fich auch nicht entfernt auf Emancipation, fondern nur auf moralifche Grauel, beren Abstellung burch bie Regierung vergebens unter ber Sand empfohlen mar. Auf biefen Infeln wird, wenn einmal bie Macht bes Mutterlands nicht binreicht einen allgemeinen Ausbruch zu überwältigen, bie weiße Bevolkerung ausgerottet werben; in ben fpanischen Colos nieen wird fie fich in die farbige verschmelzen; in manchen gandern wird die spanische Sprache, Die schon von ben Creolen nur wenig gerebet wird, aussterben; es werben gang neue Nationen, aber barbarische entsteben.

Mein Baterland wurde mir wesentlichen Dank schuldig seyn wenn ich ihm Ihre Theilnahme erworben habe, mein theurer Freund. Ihre Bemerkungen über die entworsnen Provinzialstände sind hochst erheblich: wollte der himmel, daß Sie in unserr Mitte lebten und sie geltend machen könnten! Die Unmöglichkeit welche man, wie Sie anführen, in Frankreich vor der Revolution erkannzte, zu regieren wenn daß ganze Königreich aus ständischen Prowinzen bestanden hätte, hat diese nicht noch einen weitern Umfang, und ist es nicht überhaupt unmöglich ohne Despotismus zu regierren, wo keine Verschiedenheit der Rechte, landschafts und stänsbeweise, besteht? wie es wieder auch wohl einen Zeitpunkt giebt wo diese Verschiedenheit nicht bestehen kann, weil sie wirklich nicht

mehr ba ift. Ein großer Fehler scheint mir bei ums barin begangen zu fenn, bag man bie Provingen viel zu groß gemacht bat : bats te man die alten gelaffen, und nicht jufammengeschlagen, fo fehlte es in ihnen nicht an Leuten von gesundem Berftand und rechtlichem Willen die ihre Sausangelegenheiten anspruchslos und aut berathen haben wurden: in unferm Weftphalen aber tommen bie Leute aus ben entfernten Gegenben wie Frembe gufammen, und gerathen auf allgemeine Dinge, weil ber Gine bes Unbern Municipalangeles genheiten nicht kennt, und fich nicht baran intereffirt: ja wer eben am beften fuhlt mo, wie wir fagen, ibn ber Schub brudt, wird von ben Übrigen überftimmt wenn, wie bas febr oft ber Fall ift, bie Majoritat ber anbern Canbichaften babei nicht betheiligt ift. 3ch fürchte aber boch am allerwenigsten, bag bie Minister Die Sache gar nicht zum Leben tommen laffen werben, indem fie ben Stanben nichts Underes als Lumpereien vorlegen. Merkwurdig ift es wie fast Alle die mit bem Entwurf zu thun gehabt haben, nichts weniger ale liberal find, babei aber boch heimlich glauben, baß nur bie liberalen Ibeen gescheut fenen, und aus Furcht bumm gu Scheinen Dinge machen, welche ihnen fogar bie berrichende Meinung nicht abforbern murbe wenn fie etwas Befferes machten. Wir ba= ben, bas Land bieffeits Rheins ausgenommen, allenthalben Ritterguter, und bavon ein fo vortreffliches Criterium um einen Abels ftand zu bestimmen und zu bilben: namlich Befit eines folchen Gute, verbunden entweder mit ererbtem, unverwirktem, Abel, ober mit ber Erreichung einer gemiffen Sobe im Rriege = und Ber= waltungsbienft. Chemals mar ber Befiber eines Ritterguts nur wenn er ablig mar, landtagsfabig, und weil bies verkehrt ift wie benn 3. B. in Sachsen in einem Rreise nur noch ein einziger abliger Butsbesiger übrig ift - fo ift man nun jum andern Ertrem übergegangen, und verbindet mit bem blogen Befit gar feine Der tief verschulbete Abel verkauft aber ein Gut nach Bebinauna. bem anbern, und bie neuen Befiger find größtentheils bie pobel= hafteften Menschen. Dagegen remonstrirt nun ber Abel in Provinzen wo er im Gangen noch wohlbehalten ift, 3. B. im Munfter= lande: und mas fordert er? bas Alte: bag nur ein geborner ober geabelter Ebelmann fanbesfabig fey. Sett abelt jeder Großherzog fur Gebuhren, und nun will grabe ein Burgerlicher ber an feines Standes Ehre halt, fich nicht abeln laffen; ich alfo ware ausgeschloffen, jeber Lieferant ber es fich in Darmftabt ober

Raridrube ein Daar taufend Gulben toften ließe, murbe zugelaffen Satte ich mit jener Bestimmung burchbringen konnen, bie ich mit einem Beweiß aus bem Prafibenten Benault belegte, baf es in Frankreich ehemals fo war, und burch augenscheinliche Demonstrationen, bag nur so ein immer fich verjungender Abeloftand eriftiren konne, unterftutte, fo murbe man im Publicum gufrieben Sest ift man misveranugter barüber, bag bie Ritterschaft als ein Stand aufgestellt ift, als zufrieden damit, bag er aller moralischen Bebeutung entfleibet worben. Gine verzweifeln= be Sache ift ber Despotismus ben bie Ibeen ber Revolution fobald abfolute Gewalt sich mit ihnen behelfen kann, bei und in Deutschland ausüben. Wir baben in Bestohalen und anderswo an ben geschloffenen Bauerhofen bauerliche Majorate, burch bie wir, wo fie find, eine bochft respectable Bauernariftotratie befis gen, wohlhabend genug um ben jungern Gohnen eine gute Erzies hung, mit bem Bewußtfeyn ehrlicher Abkunft und ungebeugter Jugend, ju geben, und fo bem Mittelftand, namentlich ber Geiftlichfeit in beiben Confessionen, respectable Mitglieder gugufenben. Bo nun ber Code eingeführt gewesen ift, ba bestehen feine Uns banger, bie fich als angebliche Stellvertreter ber offentlichen Deis nung viel Gebor verschafft haben, auf ber Theilbarteit, hatten auch fcon eine Bestätigung ber frang, und weftphal. Berorbnun= gen erschlichen; und obgleich biefe suspenbirt ift, so weiß boch ber himmel wie es am Ende entschieden werden wird. Man hat boch bas Beispiel andrer beutscher ganber vor Augen wo biefe verfluchte Theilbarteit feit Sahrhunderten, und ber gange Bauernftand aus Bettlern besteht. In bem jest naffauischen Amt Montabaur fann fein Abgeorbenter zum ganbtag gewählt werben weil nicht einmal ein Babler ba ift: namlich um Babler ju fenn muß man einen Bulben Grundfteuer gablen. Das klingt unglaublich: aber mein Gemahremann wohnt bart baran, und fennt bas Land feit Rinbesbeinen.

Hier am Rhein vergeht bas größere Grundeigenthum ganz und gar, und das kleinere wird immer mehr zersplittert, — was sind es aber auch für Landleute! Ein Gut welches zu den größet en gezählt wird, ist neulich für etwa Fr. 85,000 verkauft worden. Fabrikanten, Abvocaten u. s. w. kaufen Grundstücke und verpachten sie, so daß der Bauernstand im Bereich der Städte wie in Italien verschwindet. Der Landmann, außer dem Weinbauer,

leibet sower burch niebrige Preise; boch ift ber Buftand ohne allen Bergleich beffer als in Schwaben, und in Solftein: wo ein Rite tergut welches ich kenne neulich für ein Biertheil beffen mas ber verftorbene Befiger por 25 Jahren bafur gabite, und an mabren Berbefferungen barauf vermandte, vertauft ift, und in einem bagu gehörigen Dorf alle Bauern bankerott find. Eine große Roth. auf bie man anfangt aufmertfam zu werben, nachbem man fic lange kindisch baran gefreut, ift ber wirklich entsetliche Unwachs ber Bevolkerung. Gie werben Dube baben zu glauben, bag bei uns in Preußen, bei noch nicht eilf Millionen Geelen, bie Bevolkerung jahrlich um mehr als 200,000 anmachft. Bei uns fieht man aber doch noch neue Saufer in großer Babl entsteben - bas Mofelland foll in diefer Sinficht burch die Erschwerung bes Bulgffens frember Beine besonders aufbluben, und allenthalben follen neue Wohnungen entstehen, und Land urbar gemacht werden in andern Gegenden Deutschlands ift bas aber nicht ber Fall. Kabriken bestehen beffer als ich erwartete: in manchen Artikeln, wo por 20 Jahren die englische Kabrifation gang vorherrschte, concurrirt fie gar nicht mehr, 3. B. bei Tuch, anbern Bollenwaaren, und Leber: die fremden Gifenwaaren werben immer weniger ge-Das Unglud ift, bag bie Fabrifanten überproduziren, und aus bem Drang zu verfaufen, entsteht Bermunbbarfeit fur jeben Bie der Preis des Materials fallt, muß ber Kabrifant bie Baare, welche er aus theurerem gefertigt, berabschlagen. Colln bat fich feit 1814 aus -Babl ber Armen machft ungeheuer. Berordentlich gehoben: ber Werth ber Saufer ift mehr als verbops pelt, bie Bevolkerung febr gestiegen; aber man vernimmt mit Entfeten, daß auf 55,000 Einwohner 20,000 find Die Almofen erhals Bie wird Europa um nur ein Jahrhunbert fteben ?

Ich komme von ber Statistik auf einen Gegenstand bessen Bahlen unfre Statistiker in ihren Tabellen nicht vergessen — die Litteratur. Mit der Poesse ist es ganz zu Ende: nur Romane, die wir eben nicht schreiben können, werden geschrieben: jett spielen sie vorzüglich in Griechenland. Die Philosophie scheint man fatt zu haben, wie es darin nun stille wird kommen Einzelne zu recht tüchtigen Bearbeitungen der griechischen, und zu der Einsicht, daß die Speculation in ihren Resultaten erschöpft ist. In der römisschen Jurisprudenz wird sehr tüchtig gearbeitet. Der Unstoß ben ich für die Kritik der alten Geschichte gegeben, hat einige vorzüg-

liche und viele misgestaltete Arbeiten an's Licht gebracht. Gin Bud mas ich gerne in Ihren Sanden fabe ift Mengels Gefchichte von 1786 bis 1815: wovon ber erfte Theil eben erschienen ift: es berricht barin bie gefundefte Gefinnung, Die tuchtigfte Berachtung ber elenden Revolutionsweisbeit, und ein fo richtiger Zakt fur Die Babrheit, bag man erstaunt wie ein Professor in Breslau bie Thatfachen beurtheilt als ob er in ber bewegten Belt gelebt. Leis ber ift bas Buch, wie es bei uns geschieht, zu eilfertig geschrieben, namlich mahrend gebruckt wird, und ihm mangelt alfo Überarbeis Es ift einem andern, beffen lette Salfte einen Theil berfels ben Beit ergablt, R. C. Schloffers Geschichte bes achtzehnten Jahrbunderts, weit vorzugieben. Den Berfaffer biefes letten fenne ich; er ift bie redlichfte Seele, und fein Gefühl ift rein: baber verabs scheut und verachtet er auch eigentlich die Revolution: aber er if ju Paris an Guigot gerathen, ja an Gregoire, und bas bringt benn einzelne unangenehme Inconfequenzen bervor. Dafür laffen fie benn nun auch bort fein Buch überfeten. Auf bunbert Men= ichen bie mitfprechen finden Gie in Deutschland taum einen ber ben Liberalismus nicht fur bas minbere Übel bielte, und taum funf bie ibn nicht absolut vortrefflich fanben. Manuels Portrait bing neben Mina's in allen Rupferftichlaben, bis er nun endlich fur eine Beitlang vergeffen icheint.

3m Frankfurter Lesecabinet find zwei Eremplare vom Constitutionnel, und bie Besuchenden reißen sich barum: bier verbietet die Beitungspolizei jenen und läßt albern genug ben Courier au; an ben tann man ben erften Zag fast nie tommen, mab: rend selten Einer bas journal des débats nimmt. -Beitung bat, auf febr ernftbafte Drobungen, bie Rrallen mehr eingezogen, boch macht fie fich oft Luft. Es ift ein Ultra - Journal entftanben bem bie perfonliche Berachtlichkeit bes Berausges bers fchabet (er war Agent von Konig Chriftoph von Santi um Sandwerker anzuwerben) - fo wie ein affectirt bigotter Katholis cismus: es kommen aber barin merkwurdige Aftenftucke und febr unangenehme Bahrheiten fur bie birect entgegenstehenbe Faction. Alle folde Schriftsteller beißen aber auch Ihr Richelieusches Dis nifterium: ++ in ber allg. Zeitung ber auch bem jegigen bulbigt wird wohl in zwei Monaten bie verebren, beren Opposition er bisber manchmal fanft getabelt bat. - Bo werben Gie erwählt merben? Sie benten fich leicht, bag mich bas bei ben Bahlen fo

febr wie bas allgemeine Resultat intereffirt: obwohl ich muniche. baß Sie unter bem hoben blauen himmel rubig bleiben mogen. Bunfche ich es aber auch wirklich? Ich will es boch nicht verfichern, benn wenn wir baran benten, wo funftig zu leben ba es mahrscheinlich in Berlin nicht fenn wird, so ift es grade nur ein Grund ber uns entscheidet bier ju mohnen: bas ift bas Berlangen in teine unerreichbare Ferne von Ihnen zu ziehen: ein Gebante ber mir wenn von Berlin die Rebe ift bas Berg ausammenzieht, ja es mir faft unmöglich macht baran nur ju benten. Bieben Sie fich in Ihre Proving gurud, fo find wir uns icon recht nabe: bewobnen Sie auch die Sauptftadt, fo befuchen Sie boch gewiß Lothrin-Und ba mich an Bonn gar nichts bindet, fo zogen wir vielleicht nach Trier wenn Sie zu Det wohnten. Ich werbe nie vergeffen bag Sie im letten Briefe fcbrieben, baf Sie und Ihre Frau in Ihrem Rummer meine Gegenwart vermißt: ben Dant bafur kann ich Ihnen nicht aussprechen. Wie vermiffen wir Sie!

Ich habe nun noch eine Bitte an Sie, mein geliebter Freund, oder vielmehr wir Beide gemeinschaftlich. Wir sind bei den Pathen für unfre Kinder sehr mählend, und wir wünschten sehr, daß Sie, wenn das Kind welches meine Frau trägt ein Knade ist, sein Pathe würden, um auch dieses Band zu Ihnen zu haben. Ich weiß, daß es namentlich in Italien als ganz unzulässig betrachtet wird, daß Protestanten bei katholischen Tausen Zeugen seyen: ich benke aber, daß umgekehrt Niemand es zu hindern ein Recht hat, wie ich denn auch schon bei zweien der alteren deutsche katholische Pathen gehabt, die kein Bedenken dabei gefunden. Und Sie haz ben mir selbst ein Beispiel erzählt wonach ich gewiß bin, daß Sie für sich selbst keinen Scrupel dabei haben können.

Ihren Geburtstag werden wir hier im Stillen feiern: es ift mir viel werth, daß unfre Lebensepochen so parallel laufen wie unfre Gesinnungen. Es scheint auch, daß unfre Frauen mit ihzen Niederkunften einigermaßen neben einander fortgeben wollen: ohne Sie und Ihre Frau in Ihren Bunschen zu beschränken, wäre es mir nun doch sehr lied wenn die meinige von nun an dem Wett-lauf entsagte.

Ferdinanden wird nun wohl laufen und die Jahne übers ftanden haben, und Marie wie sie im Alter gewinnt auch an Krafsten zunehmen. Ich benke mir wie Sie nun Alle in der Billa reale ben schon eingetretenen Frühling einathmen, und die allzu heiße

Mittagssonne meiben, während wir bald ben schneibenben Bind, bald unergrundlichen Koth zu meiben gezwungen, die Zimmer husten. Gottes Segen über Sie Alle!

Sie werben aus Rom meine kleinen Streitschriften erhalten, bie ein Reisenber borthin mitgenommen hat. Sie bekommen bie Acten zwar nur einseitig, aber Sie konnen es schon erkennen, baß bem Gegner kein Unrecht geschieht. Über meine eignen Arbeiten im nachsten Briefe.

Wunschen Sie uns endlich unser kunftiges Schicksal entschieben zu sehen! Diese ganzliche Vernachlässigung ohne baß man es würdigt auch nur ein Wort zu sagen, ist kein gutes Omen. Leben Sie wohl, mein theurer Freund. Wir grüßen Sie, Ihre Frau und Ihre Kinder von ganzem Herzen.

Marcus grußt Sie Alle gartlich.

Ihr Niebuhr.

### XIX.

Bonn, ben 29. Marg 1824.

Am 24sten bieses ist meine Frau eines Knaben genesen, bessen Größe und Kulle uns nach ben Leiden ber Mutter während ihrer Schwangerschaft sehr verwundert hat. Dadurch ward auch die Geburt erschwert, die übrigens glucklich erfolgte, und bei ber Wochsnerin verlief Alles nach Wunsche.

Dieses melbe ich Ihnen, mein theurer Freund, als bas fur uns wichtigste und erfreulichste Familienereigniß, und mit der festen Busversicht daß Sie es nicht ablehnen zu dem Kinde in das Berhaltniß der geistlichen Baterstelle zu treten, wie wir es von Ihnen erbeten haben. Unter Ihren Namen hat meine Frau Franciscus ausgessucht: übrigens wird er noch die Namen Karl Philipp erhalten; nicht aus besonderer Devotion für den Prinzen der sie trägt.

Ich glaube recht verstanden zu haben daß am 12ten Ihr Gesburtstag sep: wir haben ihn ganz im Stillen geseiert, und Marcus hat in seinem kindlichen Gebet allen Segen für Sie und die Ihrisgen ersteht — und für uns, Wiedersehen! Hatte ich mich am Tage geirrt, so sagen Sie es mir, geliebter Freund; übrigens thate ber sactische Irrthum über den Tag nicht mehr als eine Tauschung über den historischen Gegenstand einer Andacht.

Ich schrieb Ihnen in meinem letten Briefe, bag ich von Bunfchen über Sie hins und hergetrieben wurde: entschieden fur

Sie wünsche, daß Sie in Ihrer jetigen Lage bleiben mögen; und für mich, mich sehne Sie zu sehen, oder doch sehen zu können: daß ich Sie nicht als Deputirten, ohne Ministerium, in der Kammer wünschen könnte. Immer hielt ich es für sast unmöglich, daß Sie nicht gewählt würden; und in der Ungeduld es zu ersahren war ich zwanzigmal im Begriff Ihrem Schwager oder Hrn. v. Weedel zu schreiben und zu bitten, mir direct Nachricht darüber zu geben: Scheu wie man einen solchen Schritt eines Undekannten aufnehmen würde hielt mich ab. Daß Sie erklärt haben sollten daß Sie nicht gewählt sehn wollten, kann ich mir nicht denken: so bleibt also Eisersucht gegen Überlegenheit und der dümmste Kactionssinn übrig um zu erklären, daß Lothringen sich der Ehre beraubt hat wenigstens dem Namen nach von Ihnen vertreten zu werden, wenn Sie auch Italien nicht verlassen.

Mein allerangelegentlichfter Bunfch mare Sie zu feben, und mit Ihnen über irgend etwas und Alles zu fprechen, aber auch in biefem Augenblick über Ihr uns Allen fo wichtiges Baterland. mals habe ich bei ber Eroffnung einer Berfammlung (feit 1815) fo wenig Neugier gehabt ale biefesmal: ich bente es wird febr wenia Beiff zu vernehmen fenn: und die Argumente fur und wiber bie Septennalitat u. f. w. fann man fich felbft fo wollftanbig ausbenten, bag von benen bie barüber fprechen werben nichts Beiteres ju ermarten fenn fann. Benn nun die Berfammlung als folche unbes beutend fenn wird, fo ift mir bagegen um fo merkwurdiger baf fie in diefer Art gewählt worben. Wie viel unziemliche Ginmischung auch Statt gefunden haben mag, fo icheint boch die Stimmenmehrs beit an ben meiften Orten anzubeuten baß, wenn die Minifter fic aller ftraflichen Intriquen enthalten hatten, bennoch bie fehr große Mehrheit auch in ben Arronbiffements ber rechten Seite angebort baben murbe. Danach fcheinen mir bie Außerungen ber rovaliffis ichen Journale, bag bie Revolution burch ben Rrieg in Spanien befinitiv übermunden worden, gar nicht übertrieben zu fenn: aber leiber wird man auch barüber mit fich einig fenn muffen auf bie Freiheit und bie Geiftesbluthe verzichten zu muffen, ohne welche Sie und Ihre Freunde das materielle Boblbefinden febr ungents Die Besturgung ber liberalen Correspondenten ber alla. Beitung ift merkwurdig, man fieht wie fie ben Prozeß fur be-Das hat nun auch auf unfre beutschen finitiv verloren anfeben. Liberglen ben entschiedenften Ginfluß, und ba man fich im Allgemeinen von bem abwendet worüber man nicht mehr Luftschlöffer nach seinen Wünschen bauen kann, so wird man sich hoffentlich der Beitungspolitik bald entfremden. Noch schimpft man über die Kunste bei der Leitung der Wahlen, noch verweilt man mit Freude bei jeder trübseligen Nachricht über die Zerrüttung in Spanien; aber die Hoffnung das tausendjährige Reich des Liberalismus errichtet zu sehen, scheint ganz verschwunden zu seyn. Wenn bei und in Deutschland die Regierungen Geist hatten, und zugleich geistvoll, thätig und stolz erschienen, so wurde es vielleicht gar nicht schwer halten in kurzer Frist die Liberalen so verächtlich zu machen wie es vor 60 — 80 Jahren Leute gewesen waren die solche Grundssähe vorgebracht hätten.

Benn aber, bei biefem Siege, die Regierungen stumpf sind, und nichts zu schaffen verstehen, wo anders kommen wir denn hin als zum orientalischen Despotismus? Nie haben sie weniger zu fürchten gehabt; aber darum sind sie den Bolkern nicht minder fremd, und das Bolk nur ein entseelter Korper.

Die große Finanzoperation bei Ihnen übersteigt was mir moglich schien; ich zweiste aber auch nicht am unbedingtesten Erfolg. Wie beneibenswerth lachelt das Glud Ihren Ministern!

Ich kann Ihnen heute nicht mehr schreiben, ba ich Aufseher über bie Kinder bin, und auch dem altesten kleinen Madchen Unterzricht geben soll: die Stunde ift gekommen. Ich bemerke also nur daß Sie in Kurzem ben Grafen Flemming und einen hrn. v. Dis fers als unsern Gesandten und Leg. Secr. sehen werden.

Meine zukunftigen Verhaltniffe will man burchaus nicht ents scheiben: Sie werben einraumen baß ich ein ftarkes Partheigefühl habe, wenn unter biesen Umstanden, die Reduction Ihrer Rente, die den größten Theil meines Vermögens trifft, mich boch freut, vorausgesetzt daß man die Emigrirten u. f. w. entschädige.

Mochten Sie doch auch bald uns gute Nachricht zu melden haben!

Bor bem Jahr verließen wir Rom um zu Ihnen zu reifen! Diese Erinnerung und die Aussicht in die Zukunft verglichen, bringen wohl Abranen in die Augen. Damals die Aussicht auf einen glücklichen Monat: jest auch auf gar keine Lebensfreude, außer in unsern Mauern.

Meine Frau grußt Sie und Ihre edle Frau und die lieben.

Rinder herzlichft: Marcus trägt Sie Alle mit unverminderter Liebe im Bergen, und grußt zärtlich. Gott befohlen.

Ihr N.

### XX.

Berlin, ben 6. Juni 1824.

Mein theurer Freund, mein langes Stillschweigen auf Ibren letten Brief im vorigen Sahr hat mir bas Recht genommen auch wider bas Schidfal ju flagen wenn ich Ihre Briefe entbebre: bies fen reichen Gewinn meiner fpateren Jahre. 3th will alfo nicht murren, aber ich bin ichon lange traurig gar nichts von Ihnen gu boren, und ich fange an angstlich zu werben. Drei Kalle find moalich: meine beiben Briefe, ober einer von Ihnen fann verloren fenn: - Sie tonnen mit beklommenem Bergen nicht fcbreiben mogen:- endlich, irgend ein Umftand tonnte Ihre Freundschaft mir entzogen haben. Bon biefen brei Fallen mare ber erfte ertrags lich. ben zweiten verbute Gott: ben britten kann ich mir nicht ben= ten. 3d weiß daß in einer febr weiten Entfernung Entstellungen und Berbrebungen bie volltommenften Beziehungen auseinander bringen konnen: ich weiß aber, daß Gie mir Ihre Freundschaft aegeben haben wie ich Ihnen bie meinige geweiht : ich weiß, baß alle Lift ber Solle mich ebenfowenig bereden konnte etwas gegen Sie zu glauben als gegen meine Frau: ich weiß, bag wenn Sie alle meine Gebanken feben konnten die feit wir uns kennen, ja feit= bem ich Sie ungesehen lieb gewonnen in meine Seele gekommen, mancher barunter fenn mochte ber Ihrer außerften Nachficht mit menschlicher Schwache bedurfte; aber keiner auf Sie bezogen ber nicht im Ginn unfrer Freundschaft mare: feiner ber mich biefes Blude unwerth machen konnte. Lofen Sie aber bie Sorge, mein theurer Freund: ich bitte Gie ohne Scheu bringend mir nur bas au fagen bag Sie unverandert find, und wie es Ihnen gebt. Gott wird ja nicht wollen, daß Gie Betrübendes zu fagen batten.

Da es möglich ist daß meine Briefe Nro. 1 und 2 nicht ans gekommen waren, so will ich auf jeden Fall hier wiederholen, daß ich Sie durch den ersten eventuell zum Gevatterstand für mein erswartetes Kind einlud; und im zweiten Ihnen sagte, daß ich auf Ihre erwartete Einwilligung hin den neugebornen Knaben in dies ses Band mit Ihnen gebracht hatte. Die Geburt des Kindes be-

freite uns aus fomeren Besorgniffen, ba bie Mutter in keiner Schwangerschaft fo gelitten hatte, und ihre Rrafte fo vernichtet ichienen, bag ber Urat felbst furchtete, fie wurden nicht binreichen num Gebahren. Gott balf, und fie genas eines ftarten und fche nen Knaben. Aber indem ich Ihnen dies schreibe weiß ich nicht ob wir ibn noch baben: benn feit meiner Entfernung vom Rhein find ber Caugling und Lucia an entzundenden Ertaltungbubeln, Die als Rolge bes gräßlichen Bettere bort epidemifch find, erfrankt: Lucia ift genesen - wenigstens glaubt es bie Mutter - aber ber Rleine lag, bei ihrem letten Briefe, fo fcwer frant, bag bie Soffs nung faft gang verschwunden mar: litt fo heftig baß bie Mutter, wenn er nicht gang genesen follte, Gott um feine Erlofung bat. Diefe Leiben hat fie ertragen muffen, von mir getrennt, und ohne einigen Troft bulfreicher weiblicher Theilnahme: bie Angft um fle und um bie Rinber, am allerheftigften um meinen Liebling Lucia, muß ich ertragen im Gerausch ber Sauptstadt, wo ich bie Enticheis bung unfere Schicffals fuche, welche burch Briefe burchaus nicht zu erlangen war. 3ch febe aber jest mit flopfenbem Bergen einem wahrscheinlich entscheibenben Briefe entgegen, und fuche mich ju gerftreuen indem ich Ihnen Schreibe.

Diese Reise hieber ift ein neuer entscheibenber Schritt in uns ferm Leben, ber mohl ber Mube werth ift bem Freunde barüber que erzählen. Alle meine Briefe, welche vorstellten baf ich meiner Arauen megen, fen es wegen wirklicher abfoluter Unerträglichkeit ber Romifchen Luft, fen es wegen eines Beimwehs bas ihr Mles unerträglich mache, nicht nach Rom zurudgeben tonne: bag meine Sendung nur temporair gemeint gewesen fen, und bag ich bas ausbrudliche Berfprechen, mit bes Ronigs Unterfchrift, batte. nach Abschluß einer übereinkunft, jurudzufommen und in meine früberen Berbaltniffe einzutreten: alle biefe Briefe blieben ohne irgend eine Antwort, und nur mittelbar ließ Gr. Bernftorff mir fearn, ich folle hieher kommen und mein Unliegen vortragen. In einem anbern Sinne brang ber Rronpring barauf, bag ich nach Bers lin tommen muffe: als Gollicitant bier zu fenn um bie gum außers fen liberbruß geborten Ermahnungen zu thun mas ich fo gerne thate wenn ich es konnte, (nach Rom gurudgugeben,) immer auf's neue anboren, und immer auf gleiche Art beantworten zu muffen: und um ein auf tonigliches Wort gefichertes Recht, beffen Gemabs rung mich nachtheiliger ftellt als Alle bie früher mit mir auf einer Riebuhr III. 29

Linie standen, als eine zweiselhafte und besondere Gnade fuchen zu sollen: — war fast unerträglich. Aber die Zeit des Urlaubs war abgelaufen, und was anders war zu thum da keine schriftliche Antwort zu erlangen stand? Bon einem Resultat ließe sich eigents lich erst dann reben, wenn die Entscheidung des Königs vorliegt.

Es dauern hier die Untersuchungen wegen der Sahrungen ber verstoffenen Jahre fort, und die Aussagen mehrerer junger Leuste, vor allen des Witt Dorring, der zu Bayreuth gefangen sicht, scheinen wirklich darzuthun, daß um die Zeit der Sand'schen Mordzthat unter den Studenten und denen die ihnen zunächst standen, eine Art Conspiration, unter sogenannten Hauptleuten, eingerichztet war, deren Sinn und Zwecke empörend und heillos waren (bei vielem Anstrich von Frömmigkeit u. s. s.): aber ihre Dhnmacht, einzelnen Meuchelmord ausgenommen, war augenscheinlich eben so groß als das Verbrechen ihres Wahnsinns. Kein Mensch kann auch nur eine Spur nachweisen, daß diese Verschwörung in die Arzweigenn ware: Alles beschränkt sich auf dösartige und dumme Studentenfratzen.

Wie werden wir in der Geschichte basteben, da die Regierung eines großen Königreichs, gestützt auf ein heer gegen bessen Areue auch kein Verbacht entstanden ist, einen solchen Feind furchtet: während in Frankreich die Regierung den Sieg benutt, um ihre Sicherheit durch die Begnadigung offenbarer Rebellen dars authun.

Durch ganz Deutschland hat das politische Kieber, welches vor einigen Sahren freilich sehr arg gewesen seyn muß, sast ganz ausgehört. Sebermann hat seine Luftschlösser ausgegeben und wenn ganz Griechenland das Schicksal von Chios erführe, so würde es die Gemüther nur vorübergehend erschüttern. Womit man nun den Mangel eines starken Reizes zu ersetzen sucht kann ich nicht recht herausbringen: zu dem alten stillen Familienleben ist man nicht zurückgekehrt. Kirchenbesuch und Frommigkeit sieht man — so weit sich die letzte sehen läßt: Irreligiosität im Auseren ist wirklich verschwunden, und da die Übertreibungen einiger Sectirer von den Regierungen nicht geschützt werden, so entstehen keine Reactionen. Leider zeigt sich manchmal Irritation zwischen Katholiken und Protestanten; wobei abwechselnd einige Priester unter den erzsten, und Staatsbeamte unter den letzen gleiche Schuld haben.

Aur bie Legistation berrichen in ben Ministerien und eben unter ben fabiaften ber bobern Beamten, Die allertrivialsten liberalen Grundfabe: feben Sie keinen Biberfpruch barin, daß ich von ber Trivialitat ber Grunbfage berjenigen rebe, benen ich (im Abministriren) fogar eine porzugliche Rabigkeit zugeftebe. 3ch babe mich bier mit einem Oberbeamten wieber zusammengefunden, einem Manne ber mit ber bochften Integritat und ausnehmenber Tuchtigkeit im Banbhaben eines jeben Geschafts, einen Starrfinn in revolutionnairen Grundfagen (bei entschiedenem Monarchismus), eine Abfolutheit in feinen Meinungen und eine Berachtung fur Alles mas ihnen wiberspricht, verbindet, bie einen alten Bekannten von gang entgegengefester Art (wir waren fruber oft negativ einig) in Allenthalben fuhlt fich eine große Leere, Bergweiflung feten. welche ju Berftreuungen ohne Freude führt : Lurus, wie man ibn felbft vor 1806 nicht kannte, hat fich burch alle Claffen ausgebreitet; und bie Buchhandler ergablen, bag Gelehrte, und Leute ber gelehrt gebildeten Classen, obwohl Alles (außer Bohnungen) fo viel mobifeiler geworben, und bie Gehalte gesteigert find, barum nicht mehr Bucher taufen als jur Beit bes Drude unter Napoleon: einer Beit an bie ber Beffere mit Wehmuth gurudbenft, weil bas mals Gleichheit ber Gefühle, ein ungeheures allgemein getheiltes Intereffe, und bochfte Entschloffenheit berrichten. - Der ganbeis genthumer klagt allgemein, boch mare feine Lage in ben Fabrikpros vingen und in benen wo er Gewandtheit genug befigt, fich mit ans bern Erzeugungen außer Korn zu helfen, fo gang grg nicht, wenn er nicht fo fehr verschuldet mare. Die Fabriten geben beffer als man es eingesteht, und theils unfre eignen, theils bie frangofischen Fabrifate wiegen bie englischen auf eine Beife, wie fonft nicht, Das physische Bobl ift ohne Zweifel burchgebends erhobt; und felbst wo ber Eigenthumer fich übel befindet, befindet fich ber Arbeiter und Tagelohner um fo viel beffer. Die Preife aller Fabrifate find fo ungeheller gefallen, bag Beuge, bie noch por acht Sahren nur bem Reicheren vorbehalten maren, jest gang anbern Claffen erreichbar find. Aber eine Art bes Lurus öffnet allen anbern ben Gingang, und ber ben man bier fieht ift unerträglich uns vaffend fur einen Staat wie ber unfrige. Agiotage ift auch bier eingebrungen, und wenn die Beranderung weiter fortgebt, fo wer ben auch bei uns bie Frauen in turger Beit fich um bie Borfe befummern. Es fceint bag biefes Sagarbfpiel bem Beburfnig beftiger Gemuthebewegungen etwas abhilft, bem bie Politik sich verfagt. Wohlbehagen ift nirgends: nicht nur nicht bei uns, sondern auch in den kleinsten Ländern beren Wohlstand am meisten gefördert wird: es überraschte mich im Braunschweigischen aus dem Munde eines vortrefflichen Mannes zu hören, daß man sich bies eingestehe: indem namentlich er nicht verkannte wie gar man sich nicht preisen könne glücklich zu sepn, weil es im Innern gebreche. Höchstens, meinte er, sep es eine nordamerikanische Glückseligkeit: mehr wollten freilich die Leute auch nicht.

Ich schließe biesen Brief am 11. In der Zwischenzeit habe ich den Tod meines jüngsten Kindes erfahren: die Mutter hat sein Leiden und seinen Berlust helbenmuthig und himmlisch bestanden: Gott verschone und mit neuem Unglust und starke die Krafte der armen Mutter die ich zurücksomme und ihr tragen helse. Das Kind hat nicht das Glust genießen sollen in einem eigenthümlichen Bande zu Ihnen zu erwachsen, mein edler Freund. Gott beschirme Sie gegen die Wiederholung ahnliches Unglust. Ich sehne mich nach Nachrichten von Ihnen: sehne mich erwünschte zu erhalten, umarme Sie, und grüße herzlich Ihre edle Frau und die lieden Kinder, die uns nun wohl kaum mehr erinnern. Schreiben Sie nach Bonn. Bon ganzer Seele

Ihr Freund.

# Schlufswort,

- .

• 

# Schlusswort.

Bortiegende Materialien und Beyträge zu Nieduhrs Biogras phie mit einer Erklärung über ihre Bestimmung und Zusammensetung einzuleiten, wurde durch die Ungewißheit verhindert, wie weit es gelingen würde, die daben zum Grunde liegende Absicht, namentlich sofern daben auf den Benstand von mehreren Freunden Nieduhrs gerechnet war, aussühren zu können. Zeht, da das Werk, so wie es sich hat zu Stande bringen lassen, in den Handen den der Leser ist, scheint es sast überflüssig, sich noch besonders darüber auszusprechen; wenigstens wird die Beschränkung auf das Wesentlichste erlaubt und erwünscht seyn.

Ausgegangen ist dies Unternehmen von dem Gefühl einer geswissen Berpflichtung sowohl gegen Nieduhr als gegen diejenigen, die aus seinen Schriften oder durch personliche Berührung ein Insteresse für ihn gewonnen hatten, sein Andenken zu bewahren und der Welt den Stoff und Reitz zu mannigsacher Anregung und Beslehrung nicht vorzuenthalten, welchen die Anschauung einer so des deutenden Personlichkeit, einer so reich begabten Natur, einer so edlen Sessinnung und eines der Wissenschaft und dem Baterlande so treu gewihmeten Lebens, dem Empfänglichen darbietet. Man hätte gewünscht, jenem Gefühl durch eine Biographie genügen zu können, welche Nieduhr nach seiner ganzen Eigenthümlichkeit und in der Wechselwirkung mit seiner Beit und ihren Richtungen ges

schilbert, bie ein treues und lebenbiges Bild entworfen hatte von ben Zuständen der Literatur und der Gesellschaft, woraus er hers vorgegangen oder womit er in Gegensatz getreten ist, welche nachs gewiesen hatte, wie er in diesen seine eigenthumliche Ansicht und Richtung gewonnen, sich in derselben behauptet, ausgebildet, und von ihr aus auf seine Zeitgenossen zurückzuwirken gesucht, wie seis ne Berhaltnisse, seine Stellung im Staat und zur Wissenschaft dies bedingt oder begünstigt haben. Dies aber auf eine den Anssprüchen, deren Berechtigung man nur zu gut fühlte, entsprechens de Weise zu leisten: dazu sehlte die Kenntniß, die übersicht, die Kunst, die durch den guten Willen nicht ersetz werden kann.

Dagegen ftand Anderes zu Gebot, was ber fonft mehr berus fene und ausgeruffete Biograph oft fcmerglich entbebren mag: qu= Ber ber burch tengen und vertrauten Umgang erworbenen genauen Bekanntichaft und lebenbigen Anschauung, Die Rachrichten, Die fich ben ben noch lebenben Ungehörigen erhalten, und bie Briefe. bie Riebuhr mit benen, Die ihm in ber Belt am nachsten geftan= ben, gewechselt, und in welchen er fein Inneres ohne Rudhalt bar= gelegt batte. Da man nun, wenn man tein tunftreich ausgeführ= tes Gemalbe baben tann, auch mit einem Schattenriffe vorlieb nimt, und ba eine Reliquie, die man von einem wertben Abaefwiebenen vorzuzeigen hat, oft einen lebhafteren Einbruck guruck= lift, als bie beredtefte Schilberung: fo ging hieraus ber Entschluß berver, aus ben bezeichneten Quellen mitzutheilen, mas baraus au entnehmen war, in Beziehung auf folche Berhaltniffe aber, wo jene wicht ausreichten, Freunde Niebuhrs, Die ihrer Beurtheilung beffer gewachsen waren und ihm in felbigen naber geftanden, zur Ergangung bes Mangelnben zu bestimmen. Go ift benn biefes Bert entftanben, mas vorläufig die Stelle einer eigentlichen Les benebeschreibung vertreten, und demjenigen, ber etwa biefe gu verfossen einft mehr Befähigung baben wirb, einen nicht unwichtigen Theil bes nothigen Materiales barbieten moge.

Im meiften Gewicht wird in beiberlen hinficht ber Lefer, auch

obne Erinnern, auf bie Auszlige aus Riebuhrs Beiefen legen. Es ist gelegentlich schon bemerkt worden, daß biese nicht aus bem Genichtspunkte eines Berausgebers von Riebuhrs gelehrtem ober freundschaftlichem Briefmechsel beurtheilt merben wollen; ein folther wurde eine ganz andere und besonders eine reichere Auswahl getroffen, vielleicht auch fritische Regeln befolgt haben, die ben ber bier aum Grunde liegenden Abficht nicht in Betracht kamen. Diese war allein die biographische, mitzutheilen, was Licht werfen tounte auf feine Anlagen, feine Ausbilbung, feine Stubien, feine Dentweise, feine Ansichten über Leben, Staat, Runft, Literatur, feine burgerlichen, Freundschafts - und Familienverhaltniffe, feine Beife. fich in biefen zu benehmen, fein reiches, tiefes Go muth, feine Empfanglichkeit fur alles Eble und Schone, feinen Eifer für Recht und Bahrheit, - auch seine Rebier und Schwie chen; benn auch biefe follten und brauchten nicht übertuncht an werben. ba Niebube nicht fo arm an großen und liebendwurdigen Gigenschaften war, um eines bunftlichen Lichtes zu bedurfen, bamit er benen, bie er werth geschät haben wurde, werth bliebe; umb feine Briefe enthalten zwar manche fconen 3kge, bie um anderer Radfichten willen nicht benutt werben durften, aber nichts, was zwiften ber Freundschaft für ibn und ber Liebe zur Bahrbeit eine Collision batte verantaffen tonnen.

Ob nicht im Einzelnen dies ober jenes hatte übergangen, And beres hatte mitgetheilt werden konnen: barüber kann natürlich das Urtheil nicht gleich seyn; die Schähung bessen, was an sich interessant oder in einer oder ber andern Beziehung charakteristisch ist, hängt zu sehr von individuellen Erwägungen, ja Empsindungen ab, und beym Lesen von Briesen wie beym Hören von Gesprächen, worin man nicht selbst versiochten ist, muß man sich schon Manches als Behikel des eigentlich Anregenden oder Belehrenden gefallen lassen. Bermieden ist mit möglichster Sorgsalt, was als Indiscretion gegen Lebende oder als Profanation von Empsindungen erscheinen könnte, die Nieduhr als dem innern Heiligthum des

Herzens angehörig wurde betrachtet haben; vielleicht mag hierin hie und ba, (3. B. in Unterbrudung mancher Ausbrude zärtlicher Liebe in den aus England geschriebenen Briefen an seine Braut,) etwas zu weit gegangen, vielleicht auch undewußt einiges stehen geblieben seyn, worin ein Kundigerer Beziehungen wahrnimt, die dem Auswählenden entgingen.

Dag bev ber Erneuerung von Niebuhrs Andenten auch mande Antipathieen wieber aufleben murben. woran es ben ben vielfaltigen Collifionen von Unfichten und Intereffen, in welche er burch feine amtlichen Berbaltniffe wie burch bie Entschiebenheit feiner überzeugungen und Gesinnungen verwickelt werben mußte, nicht fehlen konnte: ließ fich jum Boraus erwarten. Go liegt es auch in ber Ratur ber Sache, bag Niebuhts Geist und Charafter bieje nigen nicht ansprechen tanit, die ben Werth von Menschen, Buffanben und Lebenszwecken nach einem von dem feinigen durchaus verfciebenen Maagftabe schaten. Eben beshalleaber schien es über-Auffig. Ausfallen, Die nur diese Quelle baben burften, etwas anderes entgegenzusegen, als die Buge bes Bilbes selbst, die jeder fich aus biefen tunft = und anspruchslofen Mittheilungen abftrabiren Der Einbrud, ben mehrere ber vorzug= und zusammensegen mag. lichsten Manner innerhalb und außerhalb Deutschlands von ihnen empfangen zu haben öffentlich und vertraulich verfichern, lägt boffen, bag ihre Absicht nicht verfehlt fen: bengutragen, bag unfer Bolt, und namentlich unfre Jugend, indem fie bas Unbenten von Mannern, wie Niebuhr, lebendig und in Ehren halt, barin qus gleich fich felbst -einen Schat zu mannigfaltiger wiffenschaftlicher und fittlicher Erbebung und Bilbung sammle und bewahre.

# Drudfehler bes erften Banbes.

| Seite | 57  | Beile | 7   | non | oben  | ftatt    | feben lies faben                     |
|-------|-----|-------|-----|-----|-------|----------|--------------------------------------|
| _     | 94  |       |     |     | oben  |          |                                      |
|       | 95  |       | 9   | von | oben  |          |                                      |
|       |     | _     | 12  | von | unter |          | fie lies Sie                         |
|       | 111 |       | 12  | non | oben  |          | mir lies nur                         |
|       | 117 | -     | 2   | von | unten |          | 3 benn lies , bem                    |
| ,     | 136 | -     | 8   | oon | oben  |          | Reft lies Roft                       |
|       | 139 | -     | 18  | =   | •     | 4        | Leans = Bourdon lies E. Bourbon      |
| _     | _   | _     | 13  | von | unten |          | Bombardurprahme lies Bombardirprahme |
|       | 144 | -     | 24  | von | oben  |          | Torfelin lies Thorfelin              |
| _     | 147 | _     | 4   |     | •     |          | d'A'rzilmonts lies d'Arzilmonts      |
| -     | 159 |       | 12  | 5   | •     | =        | Bonsittart lies Banfittart           |
|       | 160 |       | . 3 | •   | •     | =        | Pafes lies Safis                     |
| • —   | 179 | -     | 7   | noa | unten | =        | Sir John Banks lies Sir Joseph Banks |
| _     | 185 | _     | 12  | von | unten | =        |                                      |
| _     | 186 |       | 8   | von | oben  | =        | Aftlans lies Aftlens                 |
| ,     | 188 |       | 1   | ron | unter | <b>=</b> | tiefere lies tiefern                 |
|       | 194 | -     | 6   | von | oben  | •        | Trifenham lies Twidenham             |
| -     | 199 | _     |     | -   | unten |          | Partford lies Hertford               |
| —     | 200 |       |     |     | unter |          |                                      |
| _     | 201 |       |     | von | oben  | •        | Moonhouse lies Moorhouse             |
|       | 207 | -     | 70  | •   |       | •        |                                      |
|       | 231 |       | 17  |     | *     | =        | Lunark lies Lanark                   |
|       | 237 | _     |     | von | unten |          | nur lies mir                         |
| -     | 250 | _     | 2   |     |       | . •      | Invernes lies Inverary               |
|       | 258 | _     | 9   | =   | •     | •        | Raire lies Rairn                     |
| -     | 277 |       | 1   |     |       | •        | Elwockidis lies Elwakidis            |
|       | 278 | -     | 7   | •   | •     | •        | Colonie lies Colonieen               |
|       | 286 |       | 9   |     | •     |          | Bomfillart lies Banfittart           |
|       | 290 |       | 15  | . = | •     |          |                                      |
| ,     | 293 | _     | 15  | noa | oben  | •        | Instand lies Instand                 |
|       |     |       | _   |     | . •   | =        | Jefoderetten lies Infoderetten       |
| -     |     | _     | 16  | •   | •     | •        | Chura lies Thura                     |
| -     |     | _     |     |     |       |          | Sialland lies Siälland               |
|       |     | _     | 18  | von | unten | •        | Gefdüggrame lies Gefdügprabme        |

```
Seite 294 Beile 9 von oben ftatt vier und funfzigfte Ranonenschiff lies vier
                                     und funfzig Ranonenichiff
                 4 von unten
                                  Land lies Band
      298
                                  Bildemofa lies Willemofe
      300
                16 von unten
      302
              17 von oben
                                  Rabiro nach Bieftod lies Rabira nach Bulat
      307
                 3 von oben
                                  Dombag lies Domban
                                  Pettinger Gee lies Peblinger See
                   von unten
                10
     308
                                  Freiheit lies Feinheit
                15
                                  Etwafibis lies Elwafibis
     310
                                  Ihren lies ihren
     317
                   von oben
                                  flavonifden lies flavifden
     325
                                  Rutschau, bem lies Rutschau
     332
                                  foildern, lies foildern
     337
               16
                   pon unten
     351
                                  Rellerbonner lies Röllerbauner
                                  Biel. Unfre lies Biel unfrer
     352
                                  Labage lies L'Abane
                   von oben
     355
               15
                                  Rolden Hes Ridben
     363
                                  Mafitten lies Roffitten
               11
     355
               15
                                  Stücheln lies Rücheln
                                  Rameestans lies Rameestous
     372
               19
                   non
     378
               15
                                  Bromberg lies Braunsberg
                                  Poftvifirung lies Pafvifirung
     379
               14
                  non oben
                                  nur lies nun
     385
               10
                                  behaglich lies unbehaglich
     392
                8
                                  hnpodonder lies hnpodonder
     396
                       unten
                                  Wenn lies Wem
     400
                                  Solland lies Solftein
     413
                                  Bergnugung lies Berjungung
     415
                                  dann habe ich lies habe ich bann
     416
                                 Labage lies L'Abane
     427
     431
               19 von oben
                  von unten
                                 werben lies wird
     433
                  von oben
                                 Balentins lies Balentias
     434
                                 Sallofprache lies Sallafprace
               ٠8
                                 Afun ties Afnu
                9
                                 fbeurer lies theuer
     437
               19
                  von unten
                                 Balentin lies Bakentia
     442
                                 Donovon lies Donovan
     443
                                 Ralentine lies Belentias
     447
                                 Antalon lied Antalow
                                  erzeugten lies erzeugte
     459
                                 28 * * lies 28 * * * r
     469
                                 Meligionsunterricht lies Religionsunterrichts
     470
                  ron unten
                                 gur lies gu
     474
                                  eine lies vier
                                 Lebrer lies Lehren
     506
```

| •          |          |       |       |     |        |                |                             |
|------------|----------|-------|-------|-----|--------|----------------|-----------------------------|
| Seite      | 509      | Zeile | 16    | von | unten  | ftatt          | nun lies neu                |
|            | 512      | _     | 6     | =   | #      | `s             | Allen lies Alten            |
|            | 550      |       | 4     | von | oben.  |                | Stevart lies Stewart        |
|            | 570      |       | 15    | =   |        | 2              | d. Ivernois lies d'Ivernois |
| _          |          |       | 14    | von | unter  | 1 =            | Compboll lies Campbell      |
|            | _        | _     | 11    |     | =      |                | Alopāius lies Alopāus       |
| <b>—</b> ` | 575      |       | 15    | von | oben   |                | weiche lies welche          |
|            | 576      | _     | 12    | vor | unter  | n =            | König lies Krieg            |
|            | <b>~</b> |       | e-6 - |     | 2 2006 | # ? <b>%</b> . | S tot Ell on makeness El    |

Durch Bersehen des Abschreibers hat sich an mehreren Stellen eingeschlichen: Graf Harbenberg statt Freiherr von Hardenberg (der Sohn des Fürsten ift danischer Graf), und Fürst Metternich statt Graf Metternich.

# Drudfehler bes zweiten Banbes.

| Seite       | 16          | Beile | 5  | ron   | unten      | ftatt | Slagelsee lies Slagelse                 |
|-------------|-------------|-------|----|-------|------------|-------|-----------------------------------------|
| _           | _           |       | 11 | =     | *          | #     | ihnen lies ihm                          |
| <del></del> | 26          |       | 4  | noa   | oben       |       | und lies um                             |
|             | <b>3</b> 8  | _     | 2  | von.  | unten      |       | Gillelenn lies Gillelene                |
|             | 41          | _     | 3  | von   | oben       | *     | Steegen lies Stengen                    |
| -           | 58          |       | 15 | =     | •          | *     | Diefer lies biefe                       |
|             | 60          |       | 17 | von   | unten      |       | Hamital lies Hamutal                    |
|             | 64          | _     | 16 | u. 17 | 7 =        |       | Boebel lies Bondel ',                   |
| _           | 71          | _     | 18 | von   | oben       | *     | den 17. lies den 27.                    |
|             | 85          | _     | 20 | 2     |            | *     | Selmo lies Sulmo                        |
| -           | 99          | -     | 7  | von   | unten      | #     | zu bem fie fich lies ber fich zu ihr    |
| _           | 116         | -     | 2  | *     |            |       | Ch. lies Ph.                            |
|             | 120         | _     | 3  | 5     | <b>5</b> , | *     | Czoplig lies Czaplig                    |
| _           | 141         | _     | 9  | von   | oben       | *     | Worthaberges lies Werthaberges          |
| -           |             |       | 17 |       | 2          | *     | Glener'n lies Gloner'n                  |
|             | 188         | -     | 5  | von   | unten      |       | Theibhausbruten lies Treibhausbruten    |
|             | 189         |       | 11 | von   | oben       |       | unfrer lies unfre                       |
| -           | 235         | -     | 7  | *     |            |       | Rim lies Rinn                           |
|             | 286         |       | 15 | von   | unten      | 9     | weil mein lies weil mein                |
| _           | 288         | _     | 4  | u. 5  | v. ob.     |       | die () hinter Einzelner ift gefchloffen |
| -           | 293         | _     | 11 | noa   | oben       | *     | Polladio lies Palladio                  |
| -           | 295         | -     | 15 | bon   | unten      |       | Bivarieis lies Bivarinis                |
| -           | 310         | _     | 15 | von   | oben       | =     | Probeheim lies Pobnheim                 |
| -           | 327         | -     | 9  | von   | unten      | *     | hundertdreizig lies hundertdreißig      |
|             | <b>3</b> 32 | _     | 13 | von   | oben       | =     | Ordnung lies Ordnung.                   |
| -           | 338         | _     | 12 | =     |            | =     | Ringeis lies Ringseis                   |
|             | 358         | _     | 3  | =     | *          | =     | wöglich lies möglich                    |
| <b></b>     | 369         |       | 3  | =     | 3          | =     | Fundatorien lies Fundatarien            |
|             | 372         |       | 4  | von   | unten      | , =   | bewerken lies bewirken                  |
|             | 375         |       | 2  | *     |            |       | ben lies bem                            |
| _           | 379         |       | 15 | 5     | 2          | =     | Urkenntniß lies Unkenntniß              |
|             | <b>3</b> 81 |       | 11 | von   | oben       | 8     | Mezzainoli lice Mezzainoli              |

|   | 402          | ,                   |            |     |       |              |         | . /                                     |  |
|---|--------------|---------------------|------------|-----|-------|--------------|---------|-----------------------------------------|--|
| • | Seit         | <b>381</b>          | Beile      | 10  | von   | unten        | ftatt   | Condato lies Contado                    |  |
|   |              |                     | _          | 16  | =     | <b>s</b> .   | =       | Hnpothse lies Hnpothese                 |  |
|   |              | 382                 | _          | 6   | nov   | oben         | *       | agrimentsorischen lies agrimensorischen |  |
|   |              | 386                 | _          | 1   | 2     | =            | =       | ja lies je                              |  |
|   |              | 393                 | <b>-</b> . | 18  | \$    | ٠,           | *       | totaly lies totally                     |  |
|   | _            | <b>3</b> 9 <b>9</b> | ,          | 6   | non   | unten        | =       | Judern lim Jugern                       |  |
|   | _            | 401                 | _          | 10  | =     | =            | •       | Piombino lies Piombo                    |  |
|   |              | 413                 | _          | 12  | von   | obe <b>n</b> |         | Anfang lies Anhang                      |  |
|   |              | 434                 | _          | 4   | von   | unten        | =       | Quintama lies Quintana                  |  |
|   | -            | 441                 | _          | 8   | 2     | *            | 2       | ihr lies ihnen                          |  |
|   | <del>.</del> | 446                 | _          | 7   | *     | 3            | =       | Adolphen lies Adelphen                  |  |
|   |              | 453                 |            |     |       | 5            |         | Milliarden lies Millionen               |  |
|   |              | 456                 |            |     |       | 5            |         | December lies November                  |  |
|   |              | 464                 |            |     |       | ٠, .         |         | Aquilo lies Aquila                      |  |
|   | _            | <b>4</b> 66         |            | 7   | von   | oben         | =       | respektabler, lies respektabler         |  |
|   |              | 470                 |            | -   |       | <b>s</b> .   |         | allen lies alten                        |  |
|   |              |                     |            |     |       | unten        |         | diese lies Dienfte                      |  |
|   |              | 491                 |            |     |       | •            | =       | Dithmar'schen lies Dithmarschen         |  |
|   |              | 492                 |            | 13  | von   | oben         | =       | Ginfungen lies Giufungen                |  |
|   |              | 495                 |            | 8   | =     | +            |         | Anmergen lies Anmerkungen               |  |
|   |              |                     |            |     |       |              |         |                                         |  |
|   |              |                     |            | •   |       |              |         | ·                                       |  |
|   |              |                     | • :        | Or  | u đ   | fehle        | r b     | es dritten Bandes.                      |  |
| ( | 3eite        | 4 .                 | Beile      | 1 1 | oon   | oben fl      | treiche | e Frankfurt                             |  |
|   |              |                     |            |     |       |              |         | Thirmall lies Thirlmall                 |  |
|   |              | 17                  |            | 9   |       | =            |         | dem lies einem                          |  |
|   |              | -                   | <b>-</b> : | 18  | =     | s            | = \$    | Lucerner lies Lucerer                   |  |
|   |              | _                   |            | 4 1 | oon 1 | unten        | = 1     | Albano lies Abano                       |  |
|   |              |                     |            |     |       | · •          |         |                                         |  |

### 109 - 14 von oben = meinen lies meine in unfer lies in unferm = Spanische lies Spanischen 175 - 10 = mußte lies mußte 178 — 4 von unten = Büchern lies Buchern 225 - 19 von oben = Diedrich lies Dindorf - 277 - 6 von unten und 278 3. 4 ftatt Thirmall lies Thirlmall 293 - 2 von oben ftatt weitern lies weitere Metereologie lies Meteorologie 340 - 11 =

# Berichtigungen.

- 6 von unten: Riebuhr blieb bis ju feinem Ende Mitrebacteur ber philologisch = philosophischen Abtheilung bes Rheinischen Mufeums. 107 - 12 u. 1 v. u. muß bas nicht lesbare Wort hintern geheißen
- haben.

ŗ

.

.

.

.

. .

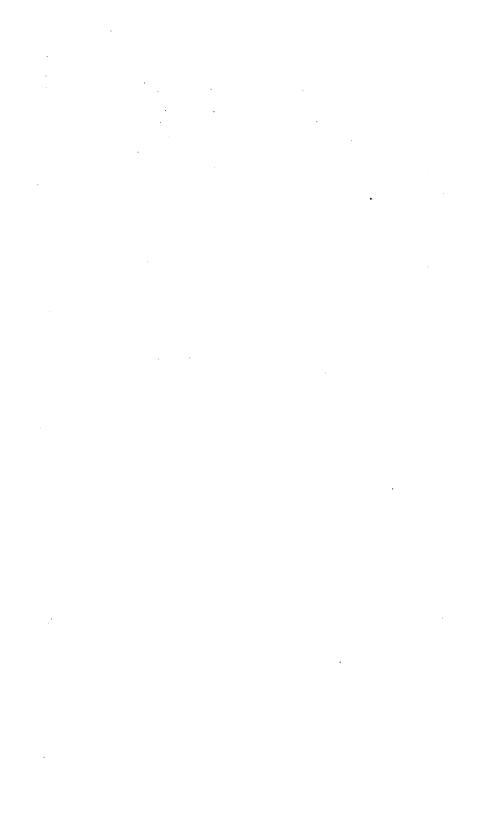

. .

